

Aus 2226.1



## Marbard College Library

FROM THE

### J. HUNTINGTON WOLCOTT FUND

Established by Rogen Wolcorv (H. U. 1870), in memory of his father, for "the purchase of books of permanent value, the preference to be given to works of Kistory, Political Recoomy, and Sociology." (Letter of Roger Wolcott, June 1, 1891.)

Received 22 June 1901

olonison Go gle

VERSITY

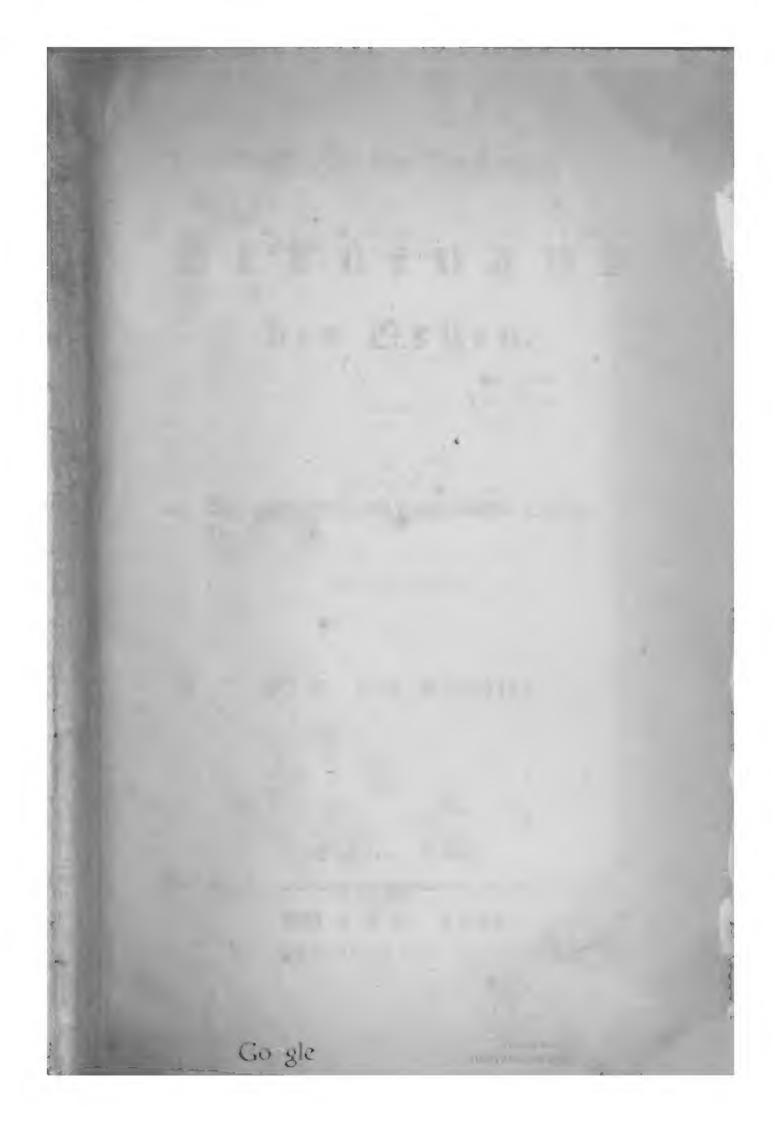



# Geschichte ber Regierung

# Ferdinand des Ersten.

KARPAGE KUMBI SIYE LEDAKIT.

Mus gebrudten und ungebrudten Quellen

berausgegeben

9 0 B

F. B. von Buchelts.

Gediter Band.

Wei Schaumburg und Compagnie.



Aus 2226.1 ... 13 31. ...



Wolcott fund

reduced exitation to the national auti-



non ibuchates.

Constite Banb.

A881 . 0 1 1 13

STREET, THE PERSON ASSESSMENT

Go gle

HARVARD HOLVERST

# Borwort zum fechsten Banbe.

A Salveling with my carry in the Co.

the second by the second of the

to the second or a problem of the second

Contain the Property of the second

the sale of the State of the St

Der außerorbentliche Reichthum bes Stoffes, welcher sich bem Bearbeiter von Geschichten bes sechzehnten Jahrhunderts dardietet, und welcher sich unter dem Aufsuchen und Aussinden selbst fast unsabsehbar vermehrt, möge die Erwriterung dieses Werkes um eine neue Lieferung (worauf dann noch ein Urkundenband solgen wird) — auch bei solchen Lesern entschuldigen, welche das wünschendswerthe Maß für Einzelnheiten und wörtliche Auszüge in demselz ben hier und da für überschritten halten. — Die Natur und Ausgabe desselben, der Werth, den es überhaupt erstreben konnte, ersorderten nicht sowohl Totalzeichnung, als genaues Eindringen in charakterische Einzelnheiten, verbunden mit Ergänzung oder Berichtigung von Thatsachen, und darum dürste hier in besonderer Anwendung senes Wort des Meisters gelten: zu viel Weglassen ist Stylla, zu wenig Charybbis.

Dit bem gegenwartigen fechten Banbe wird ber Gegenftand bis über die Mitte bes benannten Sabrhunderts binaus, bis an jenen Zeitpunkt geführt, ba burch unerwarteten Umidmung ber Begebenheiten das, obwohl burch glangende Erfolge begunfligte Streben bes Raifers, die alte Grundlage ber öffentlichen Berbaltnife Europens (wenn gleich unter theilweifen Menberungen) aufrecht ju erhalten, bennoch als machtlos fich erweifen, in feinem Biel vereitelt werben follte. - Carle Geffirn begann ju finten, eben ale es am beliften gu leuchten geschienen batte; und man fann ben Beginn bes Unterganges mit bem Biberftreben bes bejahrten Papftes aus bem Saufe Farnefe, Die Buruckverlegung bes Concils nach Erient zu bemirten, und mit ber gleichzeitigen politischen Lique Frantreiche mit ben italienischen Dachten gegen ben Raifer bezeichnen. - Bon ba an miflangen alle feine Unternehmungen; wenigen Erfolg batte im Großen bas Interim; Morig, ber Stuppunkt feiner Politif im beutiden Rriege, murbe ber Wenbepunft ju feinem Untergange, faft mehrlos fab fic ber alternbe Raifer bem ploBlichen Musbruch eines Krieges ausgestellt, worin bie alte Machteifersucht feiner tatholifden Beinde mit ben Sauptern ber Rie denfpaltung fic verbunden ; - felbft ein perfonlicher fluchtverfuch, um von ben Mieberlanben aus, ben Dingen eine andere Wendung ju geben, miflang; - und endlich, nachdem er die Befriedigung ber Angelegenheiten in Deutschland auf einer neuen factifchen Grundlage feinem Bruber überlaffen, und mider Frantreich, als ben Deerd eines nie erlofdenben unreinen Feuers ber Entzweiung und Unruhe feinen letten Rriegszug unternahm, und jur Ber hauptung ber außern Burde und Chre bes Reichs, jur Diebergewinnung des mit Lift und Gewalt Entzogenen, feine beutschen Gegner nur mittelft mefentlicher Opfer an Recht und Burbe batte gewinnen tonnen, - ba icheiterte auch biefe feine lette Unftrengung gegen eine verderbliche Politit, welche bem Reiche im Fortgang der Jahrhunderte immer tiefer greifenben Berfall, immer fomablidere Abbangigfeit und julest ben Untergang gebracht bat.

Bill man in ben Dagregeln bes Raifers felbft ein Doment nachweisen, woraus fich ber Beginn bes Berabneigens erblaren liege, - ein Ueberfdreiten jener rechten Grange und Schrante, welche bas ewige Gefet ber Dagigung und Ordnung bem Thun der Sterblichen gefett bat, - fo fonnte man foldes, außer einer in feften Buverficht auf blog biplomatifche Berechnung, und Benubung eines fremben Intereffes (namentlich in Bezug auf Doris und Albrecht), vielleicht in ber ju großen Abgeneigtheit finben, ben gefangenen Sandgrafen auf freien Rug ju ftellen, und Piacenga ju reftituiren. Dag biefes jeboch nicht fomobl übermuthiger Dige brauch bes Gieges, fondern vielmehr ein Uebermaß von Ermagen im Gicherftellen gegen neue Kriege, ein Fefthalten an einmal aus Ueberlegung gefaßten Unfichten mar, geht aus der genaueren Burdigung ber einzelnen Werhandlungen, fo wie ber gangen Beiftesart bes Raifers beutlich bervor \*). Jebenfalls aber ift bas Inbividuelle fur ben Bang ber Ereigniffe im Bangen nur bas Untergepronete und mehr Bufallige; bie bleibenben Erfolge merben durch bas was gleichzeitig in Dieten porberrichend ift, und fich im

<sup>&</sup>quot;) Man vergleiche wegen bes Landgrafen S. 63, 69 u. f. und wegen Piacenza S. 532, 534, 541, 547 diefes Bandes.

Laufe mehrerer Generationen ausgebildet bat, bestimmt. - Die Enfcheibung, ob in großen Uebergangs:Epochen fich Entwicklung und Fortgang im Gefdlechte als friedliche Bestaltung, ober ob fie in Bruch und Zwiefpalt fich außern , bangt felten von einzele nen Entidliefungen , wenn aud der bochftgeftellten Individuen ab. - Es tonnte bamais bie alte religios politifche Grundlage ber öffentlichen Berbaltniffe Europens nicht mehr burd Uneignung, rubige Entwicklung und Umgeftaltung behauptet werben; ju tief und weithin fpaltend mar ber Rig fcon bamals gewefen, als man ibn querft in feiner Meußerung und auf ber Oberflache gewahrte. Die alte Rirde tonnte nach außen bin nur noch ein Rebeneinander . Befteben mit getrennten Befenneniffen behaupten, beren jedes nun auch feinen Beftand burch Biffenfchaft, gefetliche Ginrichtung und au-Bere Dacht zu befestigen fuchte; - und bas alte Reich, als gemeinfame Inftitution fur ben Berband ber driftlichen Rationen, mußte der Ausbildung getrennter Dachteinheiten weichen , und fannte nur mit Dube fur bie verschiedenen beutschen Stamme ben Charakter einer großartigen foderativen Befetgebung bewahren.

Babrend nun einer Geits bem an ber alten Grundlage, wenn gleich mit Dag und Rlugheit festhaltenden Raifer bas ibm lange vertraut gemefene Glud und ber ichmeichelnde Erfolg untreu wurden, und er fich von der Bubne ber Belt mit einer über Gelingen und Difflingen erhabenen Beiftebrube jurudgog, - begann für Ferdinand bie lette und wichtigfte Periode feiner Regierung, in welcher er burchaus felbstitanbig und unabhangig von feinem Bruder die Ungelegenheiten im Ginne einer neuen Beitepoche gu führen fucte, - nach den Leitpunkten von Frieden und Reform, von Unerfennung bes Factums namlich und jugleich von Erbaltung und Fortführung ber alten Institutionen, fo weit fie ihren Beftand behaupten tonnten, burch innere Reinigung, Bervollftan. bigung und Entwicklung, alfo auf bem legislativen, und bie innere Bieberbelebung und Reproducirung erleichternben Bege. -Baren gleich bie fruberen Beftrebungen ber beiden Berricher auch fcon biefem gefeggebenben Bege vielfach jugewendet , wollten fie gleich immer mabre Reformen und Unterscheidung des Befens ber Sache von ihrer Musartung, - jo berrichte boch bis jum Paffauerund Augsburger-Religionsfrieden noch bas Bestreben nach außerer Behauptung und Burudführung im Gangen vor, und es wurde nachher die

Nothwendigkeit ernster Reformen einleuchtender und allgemeiner erkannt. Es wurde dieser Weg legislativer Verbesserungen und ergänzender Einrichtungen eine Zeitlang in wesentlich wichtiger Weise verfolgt, und daß man später unter neuen Bewegungen diesen Weg zu wenig im Auge behielt, ift eine wenig beachtete Quelle großen Unbeils geworden.

The second secon

Company of the second s

Charles of Community and a construction of the Sparit

Gorgle

Oliginal from HARVARD UNIVERSITY

## S-n h-a l't.

## Erfter Abichnitt. Berfolg bes Religionefrieges. Unterwerfung von Sachien und heffen.

. Betreunte politifde Begiehungen in Sachfen fett ber Glaubenesbaltung. - Bertrag bes Raifers mit Berjog Morit. a. Uebertragung ber fachfichen Chur au Morig. - Deffen Achtsvollziehung gegen Jobann Griebrich. 3. Befeiting Des größeren Theils von beffen Sanben. Wiebereroberung berfelben burch Johann Ericbrid. 4. Phelipps Rathichlage und Erflatungen. 5. Berbmand und Merit begebren Sulfe wom Raifer. Deffen Plan uber Franklurt ju gieben, und bie Lie que ju fofieffen. 6. Bufammentunft Gerbinands mit dem Churfurft von Brane denburg und Morig ju Muffig. 7. Miebertage bes Marigrafen Aibrecht ju Rochs us. - Der Raifer entidatefit fich jur Bereinigung mit Gerbmand. - B. Gieg ber Mubiberg. - Gefangenichaft Johann Friedrichs. 9. Bertrag von Bittenberg. ia Befegung Wittenbergs. - ti. Phi tops erfte Antrage jur Ausfohnung und Unterwerfung, 12. Reft bes Rrieges im norditoen Deutschland, Ereffen bei Dres denburg. 13. Fernere Berhandlungen mit Phil pp, unter Bermittung von Moeit und Joachem. if. Die von ben Letteren ju beutich redig,rie Obligation bes Ratfers, und weiter gebenbe im eigenen Ramen gegen Db lipp ausgestellte Betburgung. - Philippe Befangennehmung, Des Raifere Benehmen und Ertlarung. Berdinands Raibichlage fuz Die Richt Gefangenicaft. - 15. Refficution Bergogs Benrich bon Braunfcmeig. 16. Einzelne Strafe und Reftitutionfe Detrete. - 17. Bug bes Raifers über Dalle und Rarnberg nach Mugeburg.

# 3 meiter Abichnitt. Berhandlungen gu Erient vor Quebruch und mabrend bes Rrieges von 1645 bis 1547.

1. Unfang ber Berhandlungen. 2. Gleichzeitige Bornahme ber Reformen und Dogmen. 3. Satachten der Legaten über eine Resormationebulle. 4. Art ber Erorttrung. Partifulare und General-Tongregationen. 5. Drette Sigung Unfalubening ber Glaubensnormen; das nicalide Glaubensbefenntnis, die Bucher ber beil. Schrift; die apostolichen Urberlieserungen. 6. Berte Sigung. Decrete über Bulgata und Bibe uberschungen. 7. Weitere Fortsuhrung ber Sache. 8. Residenz ber Bischofe; Berha triff berseiben zu ben geistlichen Orden 9. Lehrvortrage int ben Orden über Philosophie und beil. Schrift. 10. Modifikation der Ordensbridizgien. 11. Unfunft der französischen Gesarten. 12. Dogmansche Erörterungen uber die Erbfunde. Fünste Sigung. 13. Desgleichen über bie Rechtsertigung. 14. 15. Vortlegung derselben Materie. 16. Ueber Pradestination. 17. Enwurfe des Decretes über die Rechtsertigung. 13. Doebere tung des Decrets über Arfis denz der Bischofe. Sechs.e Sigung. 20. Dogmanische Erorterungen über die Getamente. Siebente Sigung.

#### Drifter Abfonitt. Translation Des Coneilinms.

r. Unerwartetes Sindernif in mifftrau.fchen Beforgniffen ber Legaten, Dunfc ber Translation. 2. 3. Differengen mit ben faiferlichen Carbinglen Dabruggt und Baceche. 4. Eventuelle Bollmacht des Papftes jur Eranslation. 5. Bebarrticher Biberfprud. 6. Bemubungen bes Barnefe jur Begrundung gröfferen Bertrauend. 7. Der Raifer miderfpricht ber Gufpenfion. 8. Birtiche Ausführung ber Erantlation aus Unlag einer anftedenben Rranthelt. 9. Die Debrigabi ber Bater giebt nad Bologna; die minbere Unjahl bleibt gu Erient. 10. Des Papftes erfte Erffarungen baruber. - Groffer Schmerg und Unwille bes Ratfers, 11. Gen: burg bes Gionbrato an biefen, 12. Dan fucht Andfunftemittet. :3. Bermehrung Der Schwierigteit burch bie feindlichen Mbfichten Frantreichs, und burd Die Befes fung von Piacenga burch ben Staithalter bes Raifers. 14. Anfang bes Reichie tage gu Mugeburg im September 1547. Erfte Berhandlungen über bie Religiante angelegenheiten. Die Reichiftande fimmen bem Billen bes Raifers, binfictio bes Conciliums gu. 15. Befrebungen bes Raifers, Die Rudfebr bes Concils nach Trient ju bemitten. Genbung bes Dabrugge nach Rom. if. Bortrag bes Dene boja im Confiftortum ju Rom, Die Rudtehr ju verlangen. Butachten megen Beitititellung ber Rudfebr ans Concilium ju Bologna. - 17. Gereiben ber beutiden Bifchofe. - Protefation Ramens bes Ratfers wider die Fortfegung bes Concis liums ju Boligna. ru. Proteftation burd Menboja ju Rom. 19. Ginfimeilige Sufpenderung ber Berhandlungen. Der Papft will über Guitigfeit ber Transfas tion entimeiben.

## Bierter Abich nitt. Berhandlungen bes Reichstags in ben Jahren 1547 und 1548.

r. Der Raifer theilt ben Stanben bes Refultat ber Genbung bes Dabeugal mit. - Religionsausichuff. Bota über bie Reftitution. 2. Entwurf bes Inter rim. 3. Betrachtungen über Unnahme eines Interim. 4 Gutachten bet Churs fürften und ber gurften über ben Entwarf. - Bortrag bes Bicetanglord Gelb, und icharfe perfontiche Unrede bes Raifers an einige tatbolifche Furften gegen Diffdentungen feiner Intention. - Bernere Geffarung ber geiftlichen Fürften. -Protlamirung Des Interim. 5. Pfalg und Brenbenburg verlangen, bag ber Bapft ben Bifcofen Dacht ertheile, auch im Gemiffen wegen ber beiben Stude bes Latentelches und ber Priegerebe ju bifpenfiren. 6. Berbanblungen mit Johann Briedrich wegen Unnahme bes Interm. 7. Unnahme besfelben burd Philipp. -Bermendungen für beffen Breitaffung, q. Berhandfung mit ben proteffantifchen Reicheftadten wegen Unnahme bes Interm. - Unterwerfung von Confiang. -10. Reformations. Ordnung von ben geiftlichen Standen angenommen. 11. Ber bandlungen wegen einer neuen fünfjabrigen Ligue im Reich. (Der frubere faifere riche Bund jur Forefenung bes fcwabifden) tr. Gerdung bes Schwendo ins nordliche Dentichland. Berufung ber nieberfachfifden Stanbe nach Sannover gur Befeftigung Des Briebensftanbes. 12. 13. 14. Wiederbefegung Des Rammergerichts. - Remfion ber Rammergerichtsorbnung und bes Landfriedens. - Revibirte Pollgepordnung. - Bungtvefen. 15. 16. Berhandiungen über bie Achteoliftredung gegen Bergeg Albrecht von Breugen. - Begen ber Berbaltniffe von Sols frin, Savopen, Daffovien, Lieviand, Riga, Dorpat jum Rrich. 17. Gefiftellung bes Berbaliniffes ber Dieberlande jum Reich. 18. Scharfes Berbot frember Rriegs, bienfte. 19. Gefandtichaft von Dommern. 20. Pract und Geftichreiten bes Reichstags. Berichtebene Lebensweife bes Raifers und Berbinands, 21. Bemübune gen für Ausstübering bet Interim nach dem Reichtag. — Gendung ploftlicher Legaten mit Bollmachten nach Deutschland. 22. Allgemeine Bemühungen der Beldofe 23. Ernftliche Bemühung bes Chuefurften von Brandenburg fürd Interim. Rurnberg nummt baileibe an. 24. Bulammenkunft Moribens mit Joachim ju Juterbod und dortige Beichlusse Melanchtons Abiaphora. 25. Seltiges Wiederfreben Anderer; Wiederftand von Magdeburg. 26. Theilweise Ausführung und überwiegende Schwierigteiten berfelben zu Augsburg, Ulm, Strassburg, und in Würztemberg. 27. Bu Frankfurt. 28. In Zweibrücken. 29. In Nassan, Hanau, Mandeseit, Baireuth. Weimer, Coburg, Hannover, Lüneburg, Officiestand. 30. Desons dere Ginderunfe aus gemischen Jurisdictionsverbaltnissen, und andern zufall gen Urlachen. — Erllarungen von Liebland und Dorpat wegen Annahme des Interim.

#### Fanfter Abiconiet, Bohmens Antheil am Religionstriege.

344

t. Berbindung ber religide: politifchen Demegung in Bibmen mit Gegenftans ben innerer Beleggebung. 2. Detret fur Berfellung ber Lanbtafel nach bem gros fien Brande 1541. - Ergiblative Untrage und Berfugungen auf ben Sandtagen bon 1541, 43, 44. (Ausweifung ber Juben. - Brichrantung ber Appellationen. -Binefuß; Berichtstermine; Rreisberfammlungen.) Defigieiden von 1545. (Ein: jeine Privilegien. Bu ermirtender Ergbifchof jur Weihe auch berer aub utraque. - Statuten ber Unwerfitat, - Sanbrechtsoffigiere sc.) - 3. Berbant. lung wegen bee im Jahr 1526 por ber Wahl in Die ganbtafet eingeeragenen und fpater gelöfcten Artifele, daß bet Lebjeiten eines Ronige beffen Rachfolger nicht gefront werben folle. - Beranberter Revert Berbmanbe. 4. Lanbtag von 1546. - Beidluffe für Bemafinung nach Ferbinands Antrag gegen Gefahr fen es ron ben Eurten, fen et aus bem in Mufrubr befindichen beutiden Reich. - Erbvereinigung mit Morin. 5. Johann Griebrichs feinbliche Beftrebungen in Bobmen. 6. Bertrage mit Dorig wegen ber bohmiden Leben in Sachien. 7 Borruden bes bobmilden Rriegevolfes ine Bogtland. - Biberfeglichteit ber proteffannifden und pifarbitifchen Parten. Rudjug eines Thetis ber Mannichaft von Caban. - Dans bat bes Ronigs jum Aufgeboth ber berbaffneten Racht, um Morth unter Gerbinands eigener Unführung gu Gulfe ju gieben. - Lob ber Romig nn. - Schwies rige Gefinnung ber Prager. - Berbinanbe Geffarung an felbe, und feine Rebe an die verfammelten Bohmen gu Leitmerig. 8. Schwierige Berhandlung. 9. (10) Aufruhrifche Berfammlung ju Prag. - Bunbrif ber Prager mit ber Begenpartei aus acht Rreifen. - Beichfuffe gur Canbesbewaffnung gegen ben Romg, und gu Bunften Johann Briedrichs. - 10. Berbandlungen ber Partet mit Johann Friede tid, und Einrudung von beffen Sauptleuten in Bobmen, 11. Erftarmigen bes Raifers und Ronigs. 12. Dirberniffe, welche bie Begenpariei ber Berbinburg beiber legte. (17. Meue Coreiben Gerbinanbs an die Prager von Gger aus. 18. Berfammlung ber Stande gum Landing gu Quaffmoto. Commiffion bet Ron ge. Sendung an ben Ronig. 19. Abermalige Senbung und Berfammlung um Chris St himmelfahrt. 20, Rudfehr bes Ronigs nach Bobmen. Beinfung ber Stanbe nach Leinmerig und Bertunbung gnadiger Bebandlung für bie bem Befeb. Rache tommenben. - Bebarrlicher Bidergand ber Prager. - 21, Gerbinand lafit bas Solof gu Prag befeben und folgt a.bbaid nad. Beine ernfte Magregeln. De Prager unterwerfen fic. Befegung bes Gerichts. - Bebingungen bie ihnen in Bolge brer Unterwerfung auf Gnade und Ungnade auferlegt merden. 39. Bernere Sexichtstage und Unterwerfung mehrerer einzelner Berren, 23. 24. Bieler Stabie und hetten. 15. Strafgeiber und Strafreverfe. 26. Bintichtung bon vier Gouls digen. 27) Canbtag burd den Ronig eröffnet. - Befdtuffe gur Bernichtung der eigenmächtigen Confobergt onegrittel. 38. Legielative Befchluffe, (Sandbabung ber

Rechtsordnung. Bestimmung der toniglichen Autorität und Obeigkelt. Reniften rung aller Pervilegien und Freibeiten. Revision ber Landesordnung. — Gefinder und handivertsordnung. — Müngweien ic.) — 29. Buruchfellung der Privilegien an die Stadte, jedoch mit Bestellung eines töniglichen Richters. — 30, Betrache rung über das Sange ber Mahregeln Ferdinands in Bohmen. — 31. Einschung des Uppellationsgerichts. 32. Erneuerte Untrage wegen Genennung eines Erzbusches auch für die Utraquiften. 33. Decrete und Mahregeln gegen die Pikarditen. 34. Die Milulaichenzen. 35. Inquirirung gegen einige haupter der Seite auf potitischen hochverrath i inebesondere gegen den Johann Augusta und Jasob Bilet. — 36. Bielabrige Gefangenschaft und ferneres Schiefal ber Lepteren.

# W' Gedster Abichnitt. Burudverlegung und neue Bertrennung bes Coneils. - Der Reichstag von 1550.

t, Leb Papft Paul III. - Gein Rachfolger (Monte) macht angefaumt Groffnungen wegen Burudverlegung bee Concile. 2. Reichstag von 1550. Refolut en wegen ber hindernife bes Interim und wegen bes Concits. 3. Reichtacht und beren Bollfredung gegen Magbeburg. 4. Gingelne Maßtegeln gegen Prediger in ben fcmab ichen Stabten. 5. Reife bes Pringen Philipp in bie Dieberfande. Briefmechfel Ferbinante mit Daria wegen bes Planes, benife ben Die Raifere wurde nach Gerb nande Tode jugumenben. - Berbinands Geffarungen und Berhandlungen baruber gu Mugeburg. - Dort verabrebete Genbung an Die Shurfure ften Morth und Joachim. - 6. Wirfliche Burndfubrung des Concile. - Smifmift ber brei geiftlichen Churfurften. - 7. Storendes Muftreten Franfreicht. - Betrach: tung über fo mennigfache Bereitelungen .- 6. Der Raifer tommt nach Innibrud. Gefandtichaft bes Churfurften Jeachim und bes Berjogs von Wurtemberg auf bas Conteil. 9. Eben fo von Strafbutg. 10. Morigens greidentige Erftarungen. 11. Unfunft feiner Gefandten. 12. Detret ber Smobe megen mobimolenden und vollftandigen Gebord ber Proteftanten. 13. Musftellung bes Beleitbriefe. 14. Ubreife der fachfichen Theologen. Befehl ju Murnberg ju bleiben. - Morig mirft bie Maite ab. 15. Unfunft ber murtembergifchen Theologen aufs Concil und Urberreichung ibres Gtaubenebefennmiffes. ib. Reue burch Morigens und feiner Berbunbeten offenen Rrieg gegen ben Raifer und Ferbinand bewirkte Gufpenfion. Wioribens feindlicher Bille gegen bas Concilium.

#### Brilagen.

Erfte. Ausjage aus ben Schlufberichten venerianischer Gefandten von 1546-48.

1. Mus bem Bericht bis Bernarbo Ravigiero, Bothichafter bei Ra fer Carl V. im Julius 1546. — 2. Aus bem Schlufbericht bes Ravigiero von feiner Gefandischaft bei König Ferd mand vom Jabre 1547. — 3. Aus bem Schinfte bericht bes M. Mocenigs, Gefandten bei Carl V. (1548.)

3meite. Beindliche Einwirtung Grandreiche in Stallen bon 1547 bis gum Muebruch bes Rrieges 1551.

Dritte. Mus ber Untermeifung Carl V. an feinen Cobn Philipp (Mugeburg i8.

Bierte. Bon ben bobmifchen Brubern.

## Grfter Abidnitt.

## Verfolg des Religionskrieges. Unterwerfung von Sachsen und Hessen.

Mitvollziehung ber Acht wider Johann Friedrich durch Morit;
— Ferbinands Theilnahme am Rriege. Des Raisers Borhaben einer Ligue; sein Bug nach Gachsen auf Ferdinands Ersuchen. Schlacht bep Mühlberg: Uebertragung ber Churwurde. Der Rrieg in Norddeutschland; Philipps Schwanten; seine Unterwerfung und Saft.

Wir munichten führmahr ber drifflichen Welt, und am meiften biefem unfern beimgeluchten Deutschland mehr bir abnliche Bischofe. Ohne Broeifel murbe burch folche ben verwierten Angelegenheiten ber Rirche leichter, als in feber am beren Beife geholfen werben. —

Bifdof Bolfgang an Daufea. (Rovember 1546).

Geichichte Ferdinand bes 1, 36. VI.

· Google

Ein wichtiger Saupttheil bes Bangen mar noch übrig, ber Rrieg in Sachfen. Bur beffen fcnellere Enticheibung mar die Magregel bes Raifers, ben Bergog Morig bem Johann Friedrich entgegen ju feben von großem Bewichte; und bie mit jenem geführte Berhandlung muß hier noch im Bufam. menhange ermähnt werden. - Bon Anfang der Glaubens. spaltung an, hatte fich in Sachfen felbft eine innere Trennung für jebe Urt ber barauf Bezug habenben politischen Sinwirkungen gezeigt, indem von Unfang an ber eifrig tatholifche Bergog Georg, ben Befchübern Luthers, Johann und Johann Friedrich, eben fo entgegen ftand, wie bie beiben auf ber Glaubenöspaltung beruhenden Parteien im Reis de fiberhaupt; - inbem ferner befonders burch Carlowit, Pflug ze., in berfelben Art eine Bafis ber Religionevergleis dung gefucht murbe, wie foldes fur bas Reich im Bangen auf bem Reichstage ju Regensburg u. f. w. gefucht mard; - und indem auch nach der Lutherisirung bes herzoglichen Sachfens, Bergog Morig fich von bem protestantischen Religionsbundnis losfagte, und eine bavon unabhangige, politisch vermittelnde Stellung nahm. Es war naturlich, baß ber Raifer jeberzeit von biefer inneren Trennung in Sachfen felbft Rugen für feinen 3med, Die Beilung ber Glaubens. spaltung ju gieben fuchte; und baß er es jest um fo mehr that, ba bas Bange feiner Magregeln barauf abzielte, nicht fowohl burch offenfive Miliang mit ber tatholifchen Partei, als in Berbindung mit ben mehr eine politisch = neutrale,

britte Partei bilbenben Stanben, bie eigentlichen Saupter ber Trennung ju übermaltigen, und bann auf einer abn lis den Bafis, wie bie fcon fruber versuchte, bie endliche Bereinigung mit Buffe bes Conciliums gu bewirten. Das bie alten Rathe bes Bergogs Georg, namentlich Carlovig, noch immer in Dienften Morigens waren, durch welche ber Raifer fortwahrend Ginfluß auf Diefen auszuuben meinte, trug wohl bei, ein Bunbnig mit bemfelben ale ein befonberes geeignetes Austunftemittel erfcheinen gu laffen; - gang porguglich aber auch bas eigentliche Berhaltniß Gachfens als Churfurftenthums, ba der Raifer bem Saufe Sachfen bie Churstimme nicht entziehen fonnte noch wollte, immer aber vorauszusehen war, bag Johann Friedrich felbft fowohl, ale feine Gobne, nach ben jest erfolgten Schritten einen gegen die Reichbeinheit und augleich bas Baus Defterreich feinbfeligen Gebrauch von ber Churmarbe machen murben, und ber Raifer beghalb ben Bergog Moris und fein Baus jum Arager ber Churwurde auserfah: in welcher Begiehung er auch vorzog, ben Bergog Moris nicht blog wie andere, ju einem neutralen Berhalten, fonbern auch zum activen Antheil an ber Achtevollstredung gu beftimmen.

Schon zu Regensburg fanden mehrfache, hierauf getichtete Berhandlungen mit Morit Statt. — Zunächst tam
ein Bertrag zu Stande (19. Juni 1546), worin Morit
überhaupt versprach, "sich also gegen den Kaiser zu beweisen als es einem getreuen und gehorsamen Fürsten bes
Reiches ziemt, Schaben abzuwehren und nach allen Kräften
mitzuwirken, daß auch Andere solches thun. Er versprach
ferner Kürkenhülfe, Beiträge für Unterhaltung des Kammergerichtes, Unterwerfung unter die Entscheidungen des
Conciliums, so weit als die übrigen Fürsten sie leisten. —
In Religionssachen solle er nichts weiter in seinen Landen
neuern, sondern alle Resormation dem Concil anheimstel-

fen; - Die ju weltlichem Gebrauch gewendeten Rirchenguter follten in bem burch bie fruberen Reichstagsichluffe beflimmten Stande bleiben. Stifter, Rloffer und Bisthamer follten (mas nämlich bavon im bergoglichen Sachfen noch abrig war) im freien Bebrauch ihrer Guter und Religion bleiben. - Dagegen verficherten ber Raifer und Ferbinand, Morit und feinen Unterthanen befonderen Schus und Bulfe wider Angriff und Berlegung, und jugleich wurde bemfelben bas Schubrecht über bie Sochstifter Magbeburg und Dalberftadt übertragen. (Diefes Schubrecht folle gmar nur auf fo lange bestehen, ale es bem Raifer gut icheine; wenn jeboch bas Concilium Die Religionefache beendiget haben, und ber Bergog fich beffen Schluffen unterwerfen marbe, fo werbe ber Raifer nicht anfteben, ihm felbes auf langere Beit ju beftatigen.) - Begen biefer Uebertragung wurben fobann bie nothigen Gebotes und Confervatorialbriefe an bie beiben Stifter erlaffen, und bem Bergog befohlen (7. Buli) bag er fich auf ben'nach Afchereleben ausgeschriebenen gandtag beiber Stifter begeben, und fraft feines Schutrechtes bie Stanbe vermogen folle, pfich felbft unb ihre Unterthanen in temer andern Fürsten Kriegsbienft unb Bestallung zu geben, als allein in jene bes Raifers ober feiner Belfer und Anhanger;" - wie biefer Befeht auch an ben Ergbifchof erlaffen marb. - Gleichwie nun bierburch icon bewirtt ichien, bag bem Churfürften Johann Friedrich, active Bulfe aus ben nachften Dachbarlans ben entzogen blieb, fo murbe auch, ale ber Rrieg voll. tommen entichieben mar, mit Moris icon bestimmter babin gehandelt, bag berfelbe die Bollftredung ber Acht gegen Johann Friedrich in Berbindung mit bem Ronige Ferbinand vornehmen moge, und ihm bagegen nicht nur Beiftanb und Sicherfiellung, fonbern auch Gebietszumachs, und eventuell die Churmurbe in Musficht gestellt. Etwas Definitives wurde aber, wenigftens über biefen legteren Puntt nicht geschlossen. Der Religion wegen scheint Berzog Moris sich im Magemeinen die Entscheidung bes Conciliums annehmen zu wollen erklärt, aber einen Borbehalt von brei ober vier Artikeln, falls man sich barüber nicht vergleichen könnte, gemacht zu haben; — einen Borbehalt, den man nicht für so trennend ansehen mochte, als er sich später zeigte. Senau kann wohl nicht gesagt werden, wie die Punktation zu Regensburg gestellt worden, welche Ferbinand nur vorlesen hörte. —

Rach bem Musbruch bes Rrieges, erließ ber Raufer am 1. August an Bergog Morit und beffen Bruber, wie auch an bie Stanbe feines Lanbes ernftliche Manbate, bie 26t wiber Johann Friedrich nach allen Rraften vollziehen ju belfen, jumal ba Moris nur fo feine Unfpruche als Mgnat behaupten konne, und fonft bas Band bes Beachieten jebem, ber es ochupire, gufallen mußte. - Much ermahnte ber Raifer wieberholt, namentlich dd. 19. September (Felb. lager bei Meuburg): "ba die Erecution, wenn fie ohne Moris vorgenommen murbe, beffen ganden großen Machtheil bringen mußte, auch nicht füglicher und flattlicher, benn mit gefammter Band gefchehen tonne, fo fen fein ernftliches Begehren, bag berfelbe fich aufs forberlichfte gefaßt machen, und mit dem Ronige Ferbinand aller Cachen bergleichen moge, um bie Execution im Recht vermoge ber Manbate porannehmen.«

II. Herzog Morit reiste nach Prag, um personlich mit König Ferdinand wegen dieser Achtsvollstreckung zu handeln: sie trafen die Abrede, "bis jum 11. Oktober Bedenken zu nehmen, und dann beider Seits die endliche Meinung und Entsschluß sich mitzutheilen." — Morit sandte Nachricht, belangend diese Execution an Granvella durch seinen Secretär, Joachim v. d. Harden. — Aus dem Feldlager bei Abtmanns. hofen (6. Oktober) ermahnte der Kaiser den herzog abermals dringend, und mit Beziehung auf jene Abrede mit Fersbinand bie Bollstreckung vorzunehmen. Ferbinand wünschte

(24. Oftober 1546) bei ber Regociation nim Befig urfund. licher Beweife gut fenn, bag ber Raifer jenem bas Churthum verleiben wolle; wovon feboch in teinem Salle eber Gebrauch gemacht werben follte, als Morit am Rriege wiber bie Begner offen Theil genommen, und irgend welche notorifche Bandlung gegen ben Zeind gethan hatte. Fur biefen Fall hielt Ferdinand bie Ausstellung einer Declaration über Berleibung ber Churmurbe, (mogu Carlowig bie Formel vorgeschlagen, und Ronig Ferdinand eine Ermäßis gung beigefügt hatte, für febr nüblich, junachft um ben Bergog Moris und feine Unterthanen mehr ju animiren, fortgufahren und alles zu halten, mas jener mit Ferbinand gefchloffen und capitulirt habe; ferner, weil ber Raifer ju Regens. burg ihm eventuell bas Berfprechen gegeben; und weil Bernunft und Chrbarfeit es verlangten; ba namlich Johann Rriebrich mit feinen Brubern, Erben und Unhangern im Bann, und alfo entfest fen, - Morig aber beffen nachfter Blutevermandter fen, und alfo, wenn biefer fich gehorfam bielte, und nach bes Raifere Befehl ben Rrieg unternahme, es feinen anberen gebe, welchen man eher gur Erbichaft Johann Friedrichs, wenigstens mas ben durfürftlichen Ditel betrifft, julaffen follte; und man aud, wie Ferdinand achte, bon rechtswegen ihm benfelben nicht nehmen tonne, wenn er fich gehorfam halte, und feine Pflicht thate. - Benigftens mochte ber Raifer ihm bie Musftellung folder Bufage in einem Briefe verfprechen. - Ferdinand habe es fdmierig gefunden, bie Sache fo weit mit Moris gu bringen, und habe in feiner Unterhandlung fo große Mus be gehabt. (Er babe einen Theil mit bem anbern befampfen muffen, indem er ben Bohmen gejagt: wenn fie fich nicht mit Morig verftanben, welcher bie Reichslehen habe, fo werde biefer auch bie bohmifchen Beben angreifen tonnen, und bem Bergog Morig: wenn er fich nicht mit ben Bob. men verbande, fo murben biefe mit ihren Leben auch der

feinigen fich bemachtigen tonnen.) Außerbem hange ein Theil ber Bohmen ben Gegnern an, und von Geiten ber Turten fen teine Sicherheit, ba er bas Rriegsvolt von ben turtis fchen Grengen habe megrufen muffen; und ba ber Pafca von Belgrad fich friegerifch geaußert. Alles bas nicht anfebend, habe er fich alle Dube gegeben, die Sache fo weit gu bringen; es werbe aber jene Derlaration jest febr nus. lich fenn, und wenn Morig nach bem Billen bes Rais fers banble, fo tonne er feinen Grund benfen, marum bie Declaration nicht ausgestellt werben follte, nes mochte benn fenn, baß E. Dr. noch wollte ben Beachteten gu Gnaben aufnehmen, ihm noch bie Churwurbe laffenb, welches aber, in bem Stande, worin die Sachen fich befinden, und nach bem, was bie jest feinethalb gefchehen ift, wie ich achte nicht wohl geschehen konnte, ohne gangliche Beringhaltung, Difad. tung und Diereputation E. M. und Berluft und Binberniß aller Ungelegenheiten." - In Betreff eines Unftanbes, ben ber Raifer bei einem Entwurfe bes Carlowig über bie vom Raifer auszusprechenben Bertragepuntte min Unfebung ber Rechte Ferdinands, und felbft ber Religiona gefunden, antwortete Rerbinand (31. Ditober), bag er fich ber Ausbrude gwar nicht mehr genau erinnere, ba er jenen Entwurf nur einmal gehort, und bann gleich an ben Raifer abgeschickt habe; jebenfalls aber mochte biefer jest eine Berficherung wegen ber brei Stude ausstellen, ber Churwarbe fur Moris, ber fraftigen Unterftugung, und Ginichließung in jeden ju machenden Frieden. Er wolle bie Buficherung ber Churmurbe nicht eber berausgeben, als nachbem Morig etwas notables, und in ber That mider ben Beachteten unternommen haben murte. Die Cicherftellung, bag ber Raifer in nichts Rachtheiliges für Moris einwilligen wolle, wenn bie Sache ju Aractaten tomme, fen biefem fcon ju Regensburg und von Ferbinand gegeben; bie fdriftliche Beffatigung werbe aber nublich fenn. - Gine

fraftige Bulfe, falls Johann Friedrich von ben oberen Gegenben weg eine große Angahl Rriegsvolt nach Cachfen führte, murbe nothwendig fenn, um Befahren guvorzutommen , und auch im Binter bas Rriegsvoll von Morit eben fo gut unterhalten werben tonnen, als vom Gegner. - Begen bes übrigen Inhalts jenes Entwurfes bes Carlowit murbe ber Raifer mohl thun, fich nur auf bas zu beziehen, mas mit Moris gu Regensburg gehandelt morben, ohne etwas weiteres wegen ber Rirchen und Chug berfelben, wie ber Ent. wurf enthalte, zu ermahnen; (obwohl Kerdinand fich auch bes zu Regensburg Gehandelten nicht in allen Studen genan erinnere, ba er bie mit Morig gemachte Schrift nur ein ober zweimal habe lefen horen). - Die ganbftanbe bes Berjogs Moris hatten anfange auf einem Landtage gu Chemnis begebrt, "ber Bergog moge neben bem Churfurft gu Brandenburg fich wegen Erhaltung bes Friebens bemuben, megen ber Religion Berficherung vom Raifer verlangen, und wo bie Gute entstände, und ber Bug nicht miber bie driftliche Religion fürgenommen murde, flille figen, und nur gur Bertheidigung feines Lanbes Rriegevolt unterzuhalten. Im Oftober verfammelte Morit bie Stanbe wiederum ju Freiberg, und trug ihnen vor, mer habe nach ihrem Rath fich bes Fries bens wegen bemuht, aber fruchtlos; bie Berficherung ber Religion fer vom Raifer ausgestellt worben; ba ihm bie Achtevollftredung aufgetragen, und er es nicht binbern tonne, daß ber Könja Rerdinand in trefflicher Ruftung icon im Unjuge fen, um in bes Churfürften ganbe einzufallen, fo wurde es bedenklich fenn, feiner Seits fille ju figen, befondere ba bie Bergwerte im Saufe Sachfen ungetheilt fepen, und er an gand und Leuten feines Betters die Ditbelehnung und Anwartschaft habe; follte nun bas alles von ihm und feinen Rachkommen in frembe Ganbe fommen; fo ware bas ihm bochft beffimmerlich, und murbe bas Saus Sadfen daburd außerft gefchmacht metten; und ba auch

bes Churfürften ganbe vermengt in ben Seinigen lagen, fo murbe es ben Seinigen jum großen Rachtheile gereichen, wenn Frembe in bie gemengten Lanbe einzögen." - Die Stände antworteten: "der Erklärung des Raifers der Relis gion halben wolle er gute Uchtung haben, bamit fie nicht bon ihrer driftlichen Religion gebrungen murben; es fen bebentlich fich auf bas taiferliche Mandat fogleich in Rrieg einzulaffen ; ob nicht etwa durch den Landgrafen zu erreichen fen, baß bie Unterthanen bes Churfurften, wenn fie burd frembes Rriegsvolt übergogen murben fich freiwillig an ben Bergog als ben nach. ften Bebenserben ergaben; ba er fich nach berge. ftelltem Rrieben gegen ben Churfürsten und beffen Rinber nach aller Gebuhr und Billigfeit erzeigen werde; ba aber auch ber Ronig von Polen eben eine Bothichaft an den Raifer und die Rurften gefendet, megen Erhaltung des Friebene, fo moge auch an ben ganbgrafen bas Erfuchen geftellt merben, bie Friedenswerbung mit Ernft ju ermagen. 200. fern aber bie Bohmen bie ganbe bee Churfurften wirtlich angriffen, fo tonne ber Bergog nicht umgeben, die bebrangten Lande und fonderlich bie Bergmerte felbft einzunehmen." Bergog Moris erließ, übereinstimment mit biefem Antrage feiner Lanbftanbe, wirklich eine Bothichaft an ben ganbgrafen. Diefer antwortete unterm 20. Ottober fowohl an Doris als an bie ganbftanbe, und in ahnlicher Beife fchrieben die Rriegerathe bes Bundes, "daß es bem Churfurften nicht anmuthig noch gelegen fenn wolle, und er bagu in einigem Bege nicht gu vermo. gen fen, bag fich fein gand und Leute anderer Banben übergebe; gegen beffen Billen aber folches gu thun, murbe ein unfreunbliches Unfeben haben, und tonnten und wollten Die Bundesvermanbten ber Churfürften hierin nicht verlaffen, auch habe ber Landgraf in Auftrag von Morig ihn gegen ben Churfürften bes Beruchtes wegen entschulbiget, als

follte er nach bes Letteren Land trachten ; murbe fener nun basfelbe ohne bes Churfurften Bewilligung einnehmen, fo fen leicht ju bebenten, wie ihm folches nachgerebet merben warde. Es fen aber zu erharmen, daß bie beiden Baufer Gach. fen nicht beffer gufammen bielten, benn fonft murben bie Bohmen wohl fie unangefochten laffen; ber Declaration bes Raifers ber Religion megen burfen fie nicht trauen, benn biefelbe fen im Grunde fo ju verfteben, bag ber Raifer bas. jenige, fo er feiner Religion gemaß halte, nicht anfechten wolle, wann aber bon ihm gefraget murbe, ob er auch bie Religion, fo man lutherifch nennet, meine, und bag diefelbe Religion nicht follte auf eine Determination und Erkennts nis bes papftifden Concilii, barin ber Papft und feine Un. hanger Partei und Richter fenen, feben, fo murbe man bald horen, mas ber Lift mare, und mo es ihren Biderfachern fedete; bie Ucht aber fen untraftig und nichtig, weil fie ohne rechtlichen Progeg erfolgt fen. Die polnifche Bothichaft habe bei ihm um Bergleichung angefucht, fen barauf jum Raifer gezogen, und habe bem Churfurften wies berum gefdrieben, ohne jeboch etwas einzubringen, mas ju Frieben und Ginigfeit hatte bienen fonnen." Doch murbe ber Borfchlag beigefügt, wenn Morit fein Rriegsvolt auseinander geben laffen wolle, fo wolle felbes ber Churfurft annehmen, um es mit anderen gur Abmehr ber Bohmen gu gebrauchen.

Unterm 20. Oktober erließ ber bohmische Felbhaupts mann Sebastian von der Weitmühl auf Besehl des Koniges einen, insbesondere auch durch den Angriff auf die Lausis und Einnahme des Klosters Dobrilug motivirten Abssages und Feindesbrief gegen den Chursürsten; und unterm 27. Oktober erließ auch Herzog Moris eine Berwahrungssschrift gegen den Chursürsten, worin er sich nauf das strenge Mandat des Kaisers, in welchem ihm die Achtsvollziehung bei Berlust seiner gesammten Lehen und Anwartschaft, wie

auch feiner Regalien befohlen worben, berief, und ermahnte, gu welchem Berberben feinem ganbe und bem gangen Saufe Sachfen es gereichen murbe, wenn bie vermengten Gebiete von frembem Rriegsvolt befest murben. - Er fen bes Erbiethens, fich bes eingenommenen Lanbes megen, nach bergeftelltem Bertrage mit bem Raifer, burch Bermittlung feiner Landichaft gegen ben Churfürften und beffen Rinder nach billiger Bebühr ju erzeigen." In einer ausführlichen Declatation vom nämlichen Datum vertheibigte fich Moris noch weitlaufiger megen biefes feines Entichluffes, morin er befonbers feierlich gegen bie Auslegung protestirte, als merbe er von ber protestantischen Religion abmeichen, und ertlärte, mmenn er im Grunde befinden tonnte, bag ber Raifer feine Rriegeruftung gewiß wider die proteftirenbe Religion vorgenommen hatte, um fie bavon mit Gewalt abzubringen, fo wurde er gewußt haben, mas ihm gu thun gebuhre, namlich Gott mehr ju gehorden als ben Menfchen ; wenn gleich bas Evangelium eine Rraft Bottes fen, welche burch menfchliche Gewalt meber erhalten noch vertilget werben tonne, fo habe er fich boch icon mehrmals barüber ertlart, bag, wofern wirklich ber Raifer ihre driftliche Religion mit bem Schmerte ju bampfen und gu unterbruden unternehmen wollte, er fich bavon nicht bringen laffen murbe. Wenn nun gleich mohl zu glauben fen, bag ber Papft aus bem Grunde jur Bulfleiftung bes Raifers mit Welb und Bolt befto eber ju bewegen gewefen, weil die Rriegs. ruftung gegen jene gewendet worben, die ber papftlichen Bewalt und Digbrauchen entgegen fenen, fo muffe man boch nicht auf die Urfache feben, welche ben Papft bewegen moge, bem Raifer Bulfe ju thun, fontern auf bes Raifers, ber ben Rrieg fuhre eigenes Gemuth, und bie Erflarung bebfelben; er glaube baber ber ausbrudlichen und wieberholten taiferlichen Berficherung, bag es 3hrer Daj. Gemuth und Deinung nicht fen, ihn und feine Unterthanen

und Lanbichaft von ihrer Religion und bem Borte Gottes au bringen, fonbern ganglich babei bleiben gu laffen, unb ben 3wiefpalt ber Religion burch friedliche und freundliche Bandlung, ober burch gebuhrliche Mittel und Wege, wie auf ben Reichstagen burch gemeine Stanbe bewilliget worben, au driftlicher Bergleichung ju beforbern. Es toune bierin alfo tein Digverftand porfallen, als ob ber Raifer feine und nicht ber Protestirenben Religion meine, gumal ba angehangt murbe, bag ber 3wiespalt in ber Religion nicht mit bem Schwert, noch mit Gewalt, fonbern im austräglichen Wege gehoben werden folle, namlich durch driftliche und freundschaftliche Bergleichung eines gemeinen Conciliums, Nationalverfammlung ober Reichstags. Die Gefinnung bes Raifere zeige fich auch barin, bag etliche Fürften, Ritter und gemeine Rrie. gebleute in feinem Reiblager bie freie lebung bes augsburgifchen Betenutniffes haben. - Daß aber ber Raifer in feinen Erblanden bie papiftischen Geremonien und Brauche nicht ablegen laffe, ebe und guvor eine driftliche Bergleichung gemacht, bag febe in feinem eigenen Bebenten und Regies rung; bie Rarften tonnten bemfelben barin tein Daß geben, es folge baraus aber nicht bie Abficht bes Raifers, die Religion ber Rurften in ihren ganden ju unterbrucken. 28 oll. ten fie nun bem Raifer, und fonft ciner bem anbern nicht glauben noch trauen, fo mußten alle meltliche Sandel, gute Polizei und Regiment gu Boben geben; fo febr er nun gewünscht habe, baf ber Rrieg in Deutschland verhuthet, und bes Raifers Borhaben und Ernft hatte gemilbert merben mo. gen, bamit nicht burch biefen Bwiefpalt gwischen Baupt und Bliebern in beutscher Ration bem Turten ein Berg gemacht werbe, fein tirannifches Borhaben wiber bie Chriftenheit befto eber ins Wert ju bringen, wie er benn burch bergleis den Zwiespalt, Gravciam und andere treffliche Ronigrei. the und ganbe an fich gebracht babe, fo muffe er es boch, ba gutliche Sandlung nicht habe Statt finden konnen, babei beruhen laffen u. f. m."

III. Bon ben fachfischen ganben war bas Bogtlanb bem Angriffe ber Bohmen am nachften ausgesett, auch foll-. ten bie bohmischen Leben in Sachsen als burch bie Acht verwirtt, junachft fur bie Rrone Bohmen eingezogen werben. Im Bogtlanbe hatten ben Sommer einige hundert Reiter und einiges Fugvolt gelegen, und bei nabenber Gefahr wurden mehrere Oberften und Sauptleute babin gefchick, und bas Banbvolt aus bem Bogtlande fowohl, als aus bem jenaifchen, weimarischen und leuchtenbergischen Memtern aufgeboten, bie Grange gu befegen. - Bei bem Angriff ber Bohmen aber murbe fogleich bie Reiterei flüchtig, und fprengte felbft in bas ganboolt, woburch viele gertreten unb bie Ordnung gertrennt murbe, worauf benn die feinblichen Bufaren bas Fugvolt, welches fich hatte mannlich gur Behre fegen wollen, umringten und eine große Bahl niebermach. ten. Die Stabt Plauen, in großer Angft por ben Bob. men \*), manbte fich nun an Bergog Morig, welcher mit Mahe von ben bohmifchen Befehlshabern erlangte, baß bie Stadt ihm eingeräumt werben mochte. Der Bergog ließ fich bierauf von ber Stadt, ber Ritterschaft und bem Landvolte bes Wogtlandes huldigen, und verficherte ihnen ihre Reli-

Debllagen gemesen, daß es einen Stein hatte mogen erbarmen, und ber mehrer Theil unfrer Welber und Alnder, auch ein gut Theil unfrer Burger in ber Nacht mit dem flüchtigen Bolt aus der Stadt tommen, haben nit gewußt, wo fie hintommen, und haben also wenig Leute in unsere Stadt gehabt; alba in der hochesten und größten Noth, haben wir gar keinen Troft, denn bei unsserem lieben Sott gehabt ic." — Uebrigens war man auch taifers licher Seits mit der Jührung des bohmischen Artegevoltes wenig zustreden. "Es ist dabel," fagte ein Bericht, "große Zereutt-lichkeit und keine Ordnung, in Summa, dieser Oberft (Sebastian v. d. Weitmit) ist kein Reiegsmarn, und das Best, daß nit Feind vorhanden; sonft sollten sie wohl sauber heimgesertiget werden."

gionsubung. Um Sage Allerheiligen plunberten bie Reinde Aborf; Dufdnig unterwarf fich ihnen einige Sage nachher. 3widau ergab fich auf Bebingungen in ben eiften Zagen des Movembers bem Bergoge Moris, pale einem gurften ju Cachfen, und einem mitbelehnten Ugnaten, gegen Berficherung ihrer Religion, Freiheit, Recht und Berfommen." In abnlicher Beife viele andere Stabte und Drte. Der Berjog Bilhelm (Gohn des Churfürften), erließ an die Stadt Caalfeld und andere unterm 13. Movember Befehl, bag fie fich auf bloges Aufmahnen und Berennen nicht an Bergog Moris ergeben follten, und auch bag fein Bater ihm aus bem Lager bei Biengen gefdrieben habe, bag er eheften wieberum ju Eroft und Rettung feiner gand und Leute anheim fommen werbe. Spater jeboch melbete er ihnen ben Billen feines Baters bahin, bag bie Stadte, welche fich bet Gewalt nicht erwehren tonnten, um Plunberung und Schaben ber armen bedrangten Leute abzumenben, fich auf folche Dag, wie es ber Bermahrungsbrief bes Bergogs Moris mit fich bringe, wo fie belagert ober aufgeforbert murben, in Gottes Rahmen an ihn ergeben mogten. Go gefchah es auch mit Beimar und überhaupt bem größten Theil bes durfürftlichen Bandes; und ber Bergog erforderte die Ritter-Schaft ber eingenommenen gande nach Morgan auf ben 30. Dezember jur Bulbigung.

Als nun aber, wie zuvor erzählet worden, der Churfürst mit seinem Heere aus Schwaben durchs Mainzische
und Fuldische zurückgezogen war, wendeten sich auf einige Beit die Dinge. In den Stiftern Magdeburg und Halberstadt schrieb der Churfürst schwere Schahungen aus; seine eigenen Lande gewann er in turzer Zeit zurück; und griff jene des Herzogs Moris an. In die Stände des letzteren erließ er eine Erklärung mit scharfen Beschuldigungen (2. Tänner 1547). »Er könne freilich wohl gedenken, daß die ungetreuen Practiken und Nathschläge, womit ein Theil von ihnen icon feit vielen Sahren umgegangen, einmal beraus. brechen mußten. Gie fenen es gemefen, bie ben Bruber Ber-2008 Georg, burch ein Teffament zu enterben ben Rath gegeben, allein barum, baß G. 2. Gottes allein feligmachen. bes Bort angenommen, und bas Papftihum und besfelben Digbrauche niebergelegt, mas tenn freilich bie Ginungevermandten Stande, fonder Rubm ju melben, gegen Fleiß und Arbeit ber Banbftanbe verhindert hatten; - fpater hatten biefe Bergogen Beinrich babin bewegt, feine ber driftlichen Merständniß gethane Berfchreibung nicht gu balten; fie batten benfelben gu Unfreundichaft und Uneinigfeit gegen ben Churfurft verhebt, und bamit gutes Ginverftandniß amifchen ihnen ja nicht ju tief einwurgeln , noch bleiblich fenn mochte. hatten fie Bergogen Moris zu ben Banbeln megen bes Stiftes Burgen aufgewiegelt, und auch jest ihm gur Gine nehmung iber durfürftlichen Banbe gerathen. "Bir muffen befennen, beißt es, daß uns folche Gures herrn unverbiente Unfreundichaft und Untreue, barein ihr ihn fonber 3meifel burch Finangerei und verrathlich Jubasgelb, bamit ibr euch zum Theil ertaufen laffen, geführet, aufe bochfte, auch viel mehr dauert und ju Bergen geht, bann unfer und unfer armen Unterthanen Chaben und Berberben, bamit er fie jumiber feiner gegen uns gefchehenen Ertlarungs. unb Wermahrungsfchrift, und alfo wiber Eren und Glauben burd bas viehifche, inrannifche, undriftliche, türdifche und hufferische Bolt, fo er in unfer Land gebracht und geführet, mit Rauben , Morben und Plundern beschweren lagt; welches neben ber anbern bewiefenen Unfreundschaft und Untreu ber allmächtige Gott nicht wird ungestraft laffen." Diefer ibr Rath »fen bofe und falfch gemefen, und wenn fie nicht fich feine Lande mehr bann bie Billigfeit erlaubt, batten gelieben laffen, fo murbe Bernunft und Gemiffen ihnen gefagt haben, bag fie mehr der Werwandtichaft als ber Acht bes vermeinten Raifers hatten folgen follen, unb

daß ihr Herr, wofern er nicht in die Fußstapfen des gottlosen Doeg mit seinem vermeinten unbilligen Gehorsam treten wolle, er solchen unrechtmäßigen und gottlosen Manbaten nicht hätte gehorsamen und sie ihm dazu nicht rathen
sollen. Nachdem er nun mit einem stattlichen Kriegsvolke
angekommen, so sep er entschlossen, Herzog Morigen
und seine Lande wiederum heimzu such en, und
ihm mit gleicher Ellen und Maß wie er zuvor
gethan, zu messen, und gegen alle, die ihm Wiberstand thun würden, sich bermaßen zu erzeigen, daß ihnen solches wehe thun und leid
seine sollte \*).« — Der Chursürst belagerte und beschoß während strenger Winterkälte Leipzig drei Wochen
lang vom 5. bis zum 27. Jänner 1547. Nach dem Nieder-

Gefdichte Ferdinand des 1. Bd. VI.

<sup>\*) 216</sup> Philipp aus Ctutigart ritt, fchrieb er an Moris megen Unterbandlang swifden lehterem und Johann Friedrich Moris beschied ibn auf ben 2. Dezember nach Leipzig; bas Geleit enthielt aber bie Rlaufel, daß fich Philipp und Die Seinen geleidlich hielten." welches wegen der im Rriegsvolle bes Churfurften befindlichen Beffen etwas bedenfild ichien; aud verhinderte ber Bug bes Grafen von Buren ins Beffifche bas perfonliche Bintommen bes Bandgrafen. Derfelbe fandte jedoch feine Rathe, um wo möglich entmeber einen fammitiden Bertrag aller Bunbesflande mit bem Ratfer ober einen besondern gwifchen Morit und Johann Friedrich ju vermitteln. Morie antwortete , \_von einem fammtlichen Bertrage molle ber Ratfer nicht reben boren; ju Darticularbandlungen mit bem Roifer bes Laudgrafen balber erbot er fich; Johann Friedrich aber moge fic an andere Reutrale, Dedlenburg, Julich, Brandenburg it. wenden; - feiner Geits lebnie er eine Bermittlung mit demielben ab, befonbere beichwerte er fich, bag ber Churfurft im bergoglichen Sachien branbicage und plunbere, fer forderte in Thuringen auf Cals 25,000 ff. und 10 fl. von 100,) - ba er doch felbft in ben churfürftlichen Soloffern vom eigenen Saber und Pfennig geeget und gegebret babe. Landgraf Philipp mife billigte ebenfalls die icharfe Sprache in bem Mamfeft Des Churfürften, "denn" icheieb er, "Streiche und Bunben beilen, aber Bort und Schrift wird nicht vergeffen."

brennen ber Borftabte foll er 12,000 Couffe mit eisernen Rugeln, und außerdem mit Feuerpfeilen auf die Stadt haben thun laffen; er mußte aber die Belagerung ohne Erfolg auf-

geben; und zog gegen Altenburg \*).

IV. Der Churfurft fette inteffen auch noch feine Boffnung auf ben Rrieg im norbliden Deutschland. - Der Raifer hatte namlich von Rothenburg an ber Zauber que, ben Bouverneur von Ceeland, Jobit von Kruningen nach Beff. phalen und Dieber-Sachsen abgeschickt, um bie bortigen Theilnehmer am feinblichen Bunbe gu befriegen. Radbem Diefer im Nanuar bei Effen etwa zwanzig Kahnlein Fugvolt angeworben, und bierauf ben Grafen von Tedlenburg jur Unterwerfung gebracht batte, welcher fic baju berfteben mußte 15.000 Soachimethaler ju gahlen, und bie Graf-Schaft Lingen als Pfant abzutreten, (welche hierauf Carl als ein gelberifches Leben einzog, weil ber Graf bie Baffen gegen ihn als feinen Lehnsherren geführt habe, ftrafte Rruningen auch die Stadt Denabrud und ben Grafen von Lirpe, und jog hierauf über Munden gegen Bremen, mo er ausbauernben Biberftanb von Geiten ber Ctabt und tes Grafen pon Dibenburg fanb.

Diefer Theil des Krieges hatte bedeutender merdekönnen, wenn Landgraf Philipp sich barin eingelassen hatte, dieser aber, an Gelde erschöpft, hatte ben Ginn fast nur auf leidlichen Bertrag gerichtet. Er empfahl bem Churfürsten schon am 29. Dezember, und bringender unterm 9. Jänner 1547, auf Mittelpersonen zu benten, die da mochten die Sachen zum Frieden bringen, und damit zu eilen,

Delanchton ichrieb Damale unterm 6. Janver: "Wenn bas meufchliche Leben bloß nach menfchüchen Rathichtagen regiert murbe, fo mare, meine ich, der gangliche Untergang der Rieche und der Staaten, bei biefem vatermorderischen Rielenkampf zu befürchten; Gott aber wird, wie ich nicht zweiste, die Trommer feiner Rieche er-Laten.

"benn E. E. wird in einer Kürze eine große Weränderung sehen" — und alle mögliche Mittel und Wege zu suchen, daß derselbe mit den Raiser und Ferdinand möchte vertragen werden, ollnd ob mans könt dahin richten, taß ber Raiser und König mit E. E. zufrieden, und Herzog Ausgusto bas Stift Magdeburg eingethan würde, sein Lebelang babei zu residiren, bas wolten wir nit widerrathen." — Johann Friedrich antwortete unter andern, nwenn er sich noch zu einer Unterhandlung mit Morig bequeme, so müßten die geistlichen und weltlichen Kathgeber des Herzoges an Leib oder sonst unnachläßlich bestraft werden."

Co fchrieb er auch (1. Rebruar 1547), ner wolle lein Bajall bes Saufes Burgund werben ; es fen flar, bag ber Raifer eine erbliche Monarchie wolle. - Bergog Ulrich, wenn er im Stodt gefeffen, batte feinen ichandlicheren, gottloseren Bertrag Schliegen konnen, als nun, ba er boch Gelb und Feftungen habe. Ihnen habe er bas Anleben von 100,000 fl. fo fonobe abgefchlagen, und bem Raifer ichaffe er in fo furger Beit 300,000 fl." - Bahrend beim Churfürsten mit bem Unwillen über fo viele Particularvertrage, und gegen bas Werfahren bes Bergogs Moris, bie Ents fchloffenheit jum ausbauernben Widerftande flieg, machte Philipp ihn wieberholt auf bie geringen übrig bleibenben Rriegsmittel aufmertfam. Um 19. Februar melbete er ibm, nbaß auch Stragburg gefallen fen, und rieth, er moge boch einen Bertag annehmen, und fich in teinem gall in eine Schlacht einlaffen, ba er leicht übermannt und übereilt merben fonnte," Und am 4. Dar; nach Unführung aller Umftande, welche bie Aussicht auf genugente Streitmittel benahmen, (worunter auch, baß die Unternehmung des Grafen von Olbenburg bei Bremen in die Lange gegen den Raifer zu fdmach fenn werbe; und daß er auch in feinem eigenen Lanbe nicht geringen Unwillen und feltfame Practifen bei benen von Abel befinbe, bie es

gern auch meiter bei feinen Stabten ins Bert richten wollten ;) - rieth er ibm, wo möglich, einen Particularvertrag einzugeben . übrigens fein Boll in Die Reftungen gu vertheilen, und wfich mit feinem Leib in ber großen Stabte eine, als Magbeburg ober Braunschweig, mit ben übrigen Reitern und Rnechten au begeben." Es fen gu beforgen, bag auch Brandenburg ibm abfage, Bergog Erich übers Eichfeld gegen Gotha giebe ic. Er theilte im auch die Capitus lationsartitel mit, welche Moris ihm vorgeschlagen batte; und bemertte, bag er ben Artitel, alles mas ber Raifer vorschlagen murbe zu bewilligen, nur mit Worbehalt ber Religion annehmen murbe; - baf er nicht gegen ben Churfürften und bie andern Ginungeftanbe hanbeln murbe; - baß er nicht zugeben wolle, jemanben feine Feftungen einzugeben, ober ben befifchen Abel bem Raifer fdmoren gu laffen. - Unterm 16. Marg beantivortete er bes Churfürften Rath, Munben ju nehmen, mit ber Bemerkung: ner murbe baburch nur ben Reind ins gand gieben; Bergog Erich habe mehrere ftarte Festungen, (Grichsburg, Golbungen, Pattenfen, Calenberg und Reuftadt) ju beren Eroberung es ibm an Gelb, Rnechten und Gefchus feble." Rerner (29. Marg): "Mis er neulich, ba es geheißen, bie Graffchaft Balbedt folle von bem bei Elten versammelten Rriegevolt überzogen werben, feine Rittericaft erforbert, fenen nicht mehr als 57 Pferbe gekommen." (28. April). "Betreffend bie Gelberbietungen ber Gees und fachfifchen Stabte tomme es vor allem barauf an, ob fie auf langer als eine Monatszahlung fich einlaffen mollten. Er arbeite, noch 6 - 700 Pferde und 8 Kabnlein Enechte zu erhalten. -Ethalte er vom Raifer feine friedliche Uniwort ober greife man ihn indeffen an, fo muffe ber Martt ben Rauf lebren \*),«

<sup>&</sup>quot;) Die taiferlichen Rathe Gurt von Brineburg, Reinhard v. Colms

V. Jene Wendung ber Dinge in Cachfen, welche bei ber Uebermacht, melde Johann Friedrich fur ben Augenblid hatte, bei ber zweifelhaften Gefinnung eines großen Theils, ber Unterthauen Bergogs Moris, und bei ber inneren Spaltung in Bohmen febr gefährlich hatte werben tonnen, gab fowohl dem Bergog Moris als Ferdinand Unlag, vom Raifer bie fcon fruber auf ben gall, bag Johann Friebrich mit Rriegsmacht ben Moris übergieben murbe, verfprodene Bulfe in wiederholten bringenden Borftellungen gu betreiben. Go fdrieb Ferdinand ichon bei ben erften Fort-Schritten bes Begners (29. Dezember 1546). "Jener habe Langenfalga genommen. Moris fchreibe ziemlich verzweis felnd, besonders weil er feine Unterthanen nicht gut ges ftimmt finbe." »Denn er und feine Unterthanen hofften immer, bağ E. DR. atfo mit bem pormaligen Churfurften verfahren merbe, bag er nie Mittel haben murbe, mit einiger Racht in feine Lande gurudgutehren ; fonbern baß E. Dl. ihn in biefem Rudgug fo nabe murbe haben verfolgen laffen, bağ er mit Ihren, meinen und Bergogs Moris Leuten murbe medergelegt (defaict) worben fenn, und ohne Gulfe unb Beiftand G. Dt. findet fich biefer in großer Gefahr und feine Leute 'n Bergweiflung." Ferbinand mar nicht ohne ernfte Furcht, bag bas gand fich mit Johann Friedrich gegen Moris vereinigen, ober letterer burch Sandel und Liften bes Land. grafen fich bestimmen laffen moge, mit Jenem ju tractiren. "Colches tonnte alle benachbarte Ctabte jur Revolte brin: gen, und auch jene, bie fich fcon unterworfen, und fie mochten bann auf bie frantischen Gochstifte und fonfliges fich fturgen (ruer sus). Außer ber Berlegenheit, worin ich

eröffneten mehreren befilchen Rathen und Abeligen, namentlich Sigmund von Borneburg und anderen: "der Laifer habe am Landgrafen eine folde Ungnabe, baß feinethalben allenthalben nicht zu handelu fen, menn aber die Bandichaft fame und bate, ber mochte Gnabe wiberfahren."

mich gegen meine Unterthanen finden mutbe, wobon ein gro-Ber Theil ben Protestanten ergeben ift, und mie ich fürchte, fchon Einverftandniß mit ihnen hat \*); und namentlich bie Picfarben, Bergoge von Liegnit, Pernffein und einige Ctab. te in Schlefien und fonft, vorzüglich Breflau, welches nicht minder machtig ift, im Innern ber Ctabt fowohl als nach außen im ganbe, wie Murnberg." Man fonne ihnen nicht Die Borffellung benehmen, bag biefer Rrieg vorzüglich ber Religion wegen geführt merbe. Er felbit thue alles mas ihm möglich , um Moris Beiffand gu leiften, mehr als er wohl ertragen tonne und habe, außerbem mas feine Unterthanen und bas Königreich Böhmen gethan, bis 124,000 Boldgulben barauf gewendet; alles murbe aber ungureidend fenn, wenn nicht ber Raifer etwa 2000 geruftete Pferde und 5 bis 6000 Fugvolt fchidte. Benn ber Raifer bas Deer, welches er bei fich habe , nicht ichmachen wollte, fo konnte Markgraf Albert in feinem ganbe und auch ber Bifchof von Burgburg an ber fachfischen Brange Leute mets ben; und einige von bem Corps bes Grafen Baren. ober ben in Beffen befindlichen Leuten genommen werden. -Burbe Morit in Bergweiflung und Berberben gebracht, ober murbe er fich mit dem Gegner verbinben, fo fiele alebann die gange Last auf ihn, (Ferbinand) und würden sich alle Kartionen feiner Unterthanen offenbaren u. f. m. Dagegen, wenn Carl bem Bergog Moris fcnelle Bulfe fchide, fo boffe er, daß man ben Johann Friedrich volltommen über-

Dittel geben, ale ber Unterwerfung der protestantischen Stadte thuen jur Bedingung ju machen, zu erklaren, mit welchen Untersthanen des Ralfers und Ferdinands fie Berftandniffe gehabt und bie Schriften baruber vorzulegen. Ge werde febr wichtig fenn, Beweise ju haben, um die Schuldigen bei der Gemeinde des Konigreiche übersuhren und jur Strafe ziehen zu konnen, was für die Zukunft Gehorfam und Sicherheit begründen würde."

winden werde, so daß man von ihm nichts mele künftig zu befürchten hatte. Wo aber die Sachen auf dieser Seite versichert seinen, sehe er nicht, daß man dem Kaiser auf andererer Seite großes Hinderniß machen könnte. Den Landsgrasen Philipp betreffend, wisse ber Kaiser, daß dieser nicht die Macht noch Mittel habe etwas Großes zu thun, wenn Johann Friedrich überwältigt sen. — Der Kaiser möge baher keinen Augenblick verlieren, jene Hülse zu senden, weßhalb er auch den Lodron geschickt habe. — Außerdem möge der Kaiser an den Churfürsten von Brandenburg schreiben, damit er Herzog Morip Beistand leiste; auch an den Crzbischof und Bischof von Magdeburg und Halberstadt und an die von Ersutzu

Im Anfang Janners erhielt Ferbinand auch Nachricht, baß die Truppen Johann Friedrichs in die Laufis eingestrungen seinen und Sonnenwalde belagert hatten. — "hers jog Moris erklärte schriftlich seine Intention und guten Willen, sich aus keiner Ursache oder Anlas von der Ergesbenheit gegen den Kaiser abziehen zu lassen.

Indessen traf Lobron (8. Jänner 1547) bei Ferdinand wieder ein, mit einer Schrift des Kaisers für Herzog Moris, worin letterem keine andere Hülfe zugesichert war, als daß dem Bischof von Würzburg und Markgraf Albert geschrieben sen, mit ihm und Ferdinand Einverskändniß zu pslegen. — Ferdinand bezeigte darüber sein Besremden, und wiederholte, ndaß alles was er und Maris zu thun im Stande sen, nicht hinreichen werde, dem Feins de zu widerstehen, ohne Hülfe des Kaisers. Es würde den Gegnern große Stärkung geben, wenn sie sähen, daß die Geächteten, welche gestraft werden sollten, Jene überzögen, und unterdrückten, welche so loyal dem Kaiser gedient hätzten. Auf die Hülfe von Würzburg und dem Markgrasen sen nicht viel Rechnung zu machen. Er wolle Moris so gut zu beruhrgen suchen, als er könne, werde aber wenig aus-

richten. ". D. weiß, bağ man mit Borten ben Rrieg nicht führen tann, und fo gewiß G. D. bie Erhaltung biefes Bergogs, meine eigene und bie unferer Lande und Unterthanen will, moge G. M. une nicht mit ihrer Bulfe verlaffen - und wenn man gleich fagen muß, daß biefe Gulfe fpat tomme, (wie in ber That ju furchten) - fo gilt boch : beffer fpat als gar nicht." - Ferdinand führte auch aus, wie er nach ber Uebereinkunft mit Morit biefem eine dreifache Bulfe ju leiften verpflichtet fen; bie erfte, welche auch jest bei bemfelben fen ; bie zweite, welche er noch in Bohmen babe: - und bie britte, melde er auch murbe auf beffen Berlangen aufbringen muffen, welches wegen ber Befinnung eines Theils feiner Unterthanen ichwierig fen. -Markgraf Albert habe ibm 600 Pferbe und 3000 ju guß in Golb gu geben, und auch in Perfon nach Cachfen gu fommen jugefagt; welches aber nicht hinreiche und bei ber liebermacht bes Reindes murbe bas alles fur nichts fenn, und alles in Gefahr bes völligen Unterganges fteben, wenn ber Raifer nicht fcbleunige Bulfe fchide."

Ferbinand faßte damals auch den Entschluß, persönlich mit dem böhmischen Geer nach Sachsen zu ziehen. Der Kaifer zeigte anfangs wenig Geneigtheit, größere Gulfe zu senden. "Ich erhielt gestern (so vom 17. Jänner 1547) euer Schreiben, worm ihr den Entschluß anzeigt, persönlich gesgen den Feind zu ziehen, und daß ihr zu diesem Ende durch das ganze Königreich Böhmen den Heerbann ausgeschrieben habt; derer des Landes jedoch keine gute Bersicherung habet, indem der Mehrtheil angesteckt sen, mit den neuen Secten und Hinneigung zum Keinde. Und darum bittet ihr mich, die schaar kriegsersahrner Spanier zu senden. Worauf ich meine euch ohne Rückhalt (pleinement) die Unmöglichkeit melden zu müssen, jene Hüsse zu verstärten." Denn er habe nur 1200 Mann Reiterei und 6000 Spanier zu Fuß;

Go gle

Origina from HAR, (ARD , N v [R, 1]T Augsburg und Ulm hatten sich noch nicht unterworfen; nach den Nachrichten aus Frankreich zielten alle Worte bes Königs und seiner Minister auf Erneuung des Krieges; dersselbe habe 1500 Schweizer geworben zc. Die von Würtemsberg und einigen Städten, die sich unterworfen, einkommenden Gelber reichten bei weitem nicht hin, das Kriegs-volk, welches er bei sich habe, zu befriedigen.

Ferdinand überfandte indeß eine Dentidrift bee Berjog Moris (24. Sanner 1547), worin berfelbe gleichsam als verzweifelnb fdrieb. "Die Gulfe bes Raifers gogere, und man miffe nicht, wo fie fen; ein Theil ber Reiter habe Gegenbefehl. Much habe ber Raifer bem Markarafen MIbert erlaubt, Coburg ju befeben, welches feinen Rechten und erhaltenen Berfprechungen jumiber fen. Benn man ihm hatte belfen wollen, fo hatte man ihm leicht bas Rugpolt bes Grafen Buren fenben tonnen. - Da ber Reind alle Zage mehr von feinem Lanbe befege, fo vermoge er bie Roften nicht zu ertragen ; - bag ber Raifer Coburg bem Markgrafen Albrecht bewilliget, gebe ihm Unlag ju aller. lei Gebanken. "Und in summa, man moge offen und ernstlich erelaren, ob man mir belfen will ober nicht, bamit ich barnach zu handeln miffe." Ferdinand fügte bei, Johann Friebrich erhalte taglich neue Gulfe aus ben Geeftabten, außer den Truppen, welche bie Bergoge von Pommern in großer Angabl bereit bielten u. f. w. Morit werbe ftart aufgeforbert, fich mit bem Feinbe gu vertragen. "Wenn man biefes Mal mit Gottes Bulfe ben Feind übermaltigen fann, fo wird E. D. beffer auf allen andern Seiten Ruhe haben. Bare bas Gegentheil, fo muß man nichts anberes erwars ten, als eine andere neue und großere Bewegung als jemals. a

Ferdinand ließ auch burch Martin von Guzman munds lich ahnliche Borftellungen thun, und ber Raifer theilte ihm burch be Boffe, feinen Stallmeifter, Rachrichten über bie

Lage ber Dinge mit, und fandte ben Petro Colonna, beffen Rath Rerbinand fur bie Kriegführung gewünscht batte, und ber den Auftrag erhielt, genau ju erfahren, über melde Rrafte Ferdinand und Morig herr maren, und ob es nothig fenn werbe, daß ber Raifer in Perfon tame? Ferbinand antwortete (Leitmerit 8. Nebruar): nes icheine ihm nicht, bas ohne bie außerfte und unausweichliche Mothwendigkeit erforderlich fen, daß Jener in Perfon Theil nehme, weit lieber wolle Kertinand feine und feiner Linder Perfon babei vermenben und in Gefahr fegen. "Wenn jeboch bie Cachen fich mehr und bergeftalt erhigen follten, bag Schlimmeres zu befürd,s ten mare, fo febe ich nicht, wie ibr gur Erhaltung euerer Erfolge und anderen Gefchafte, irgend etwas, mas nur irgend möglich, folltet unterlaffen tonnen ?" - Colonna und Lobron fegen ju Morig gereifet, bie Ctarte ber Truppen gu feben; wie fart bie Bobmen fenen, vermoge er nicht au fagen, weil bei ihm nur ber Abel und bie Sauptleute fenen, bie ihre Mannichaft in ben Dorfern umber vertheilt und nicht Luft hatten ins Felb gu ruden, ber Ralte und bes tiefen Conces megen; er befinde fich in Roth (peyne) mit ben Bohmen, und habe felbft ben Morgen burch zweiftundiges Reden diefelbe ju bewegen gefucht, aufzubrechen." - Carl ermiberte (19. Februar), wer mochte gern auf bie burch be Boffe und Lobron erhaltenen Nachrichten in Derfon Gulfe bringen, wovon ihn aber die übrigen "ingelegenbeiten und befonders die Ligue abhielten." - Der Raifer faßte bamals gwar ben Entidluß, mit Burudlaffung von Garnifonen gu Ulm und Mugsburg mit allen Truppen gegen Cachien gu gieben, ben Weg aber über grantfurt gu nehmen. In diefem Ginne fchrieb er auch am 29. Februar, indem er feinem Bruber meldete, wer fende ben Martgrafen Bans und Marignan, und die in Ungarn geftandenen Gpanier; bag er felbit fame, wurde nur Bergogerung bringen. Mugerbem icheine wichtiger, bie Lique ju Stande ju bringen. Denn brei Cachen fenen noch übrig, um nachher an bas Biel ju gelangen, weghalb ber Rrieg unternommen; namlich Johann Friedrich jur Bernunft ju bringen, ben Landgrafen ju ftrafen, und bie Lique ju foliegen, ohne welche er bie Roften nicht endlich werbe tragen tonnen. -Und indem erben Beg über Frant fur tnehme, werbe er mit bem bort befindlichen und bem mitgeführten Rriegsvolt, bann mit Bulfe bes Grafen Bilhelm von Raffau, und beffen Cohnes (Pringen von Dranien), welche bie Graffchaft Ras genellenbogen wieder erlangen wollten, - und der Betterauischen Grafen, welche fich alles gu thun erboten, ben Banbgrafen durfen gur Unterwerfung bringen tonnen ; jumal ba auch ber heffifche Abel übel mit ihm gufrieben, und er bei allen Rachbarn verhaßt feg, benen er Schaden und Beleidigungen jugefügt; - mabrend anberer Geits Rruningen fein Unternehmen verfolge. - Außerbem konne bann ju Frantfurt bie Ligue gefchloffen werben, womit es fich ju lange hinziehen murbe, wollte man bamit bis nach ber Bollendung mit Cachfen marten, und wozu er bie Ctanbe auf ben 26. Marg einberufen habe; man werbe biefe Sache hanbeln tonnen, ohne beghalb zu unterlaffen, mas gegen ganbaraf Philipp ju gefcheben habe. - Much murbe feine Unmefenheit ju Frankfurt ber Unternehmung gegen Cachfen Borfdub leiften, theils wegen ber Mahe von Thuringen, theils weil die Ceeftabte (bie fcon, ale er bis Beilbron getommen, ihm Bergleichsantrage gemacht hatten, von benen fie als er fich mehr entfernt, wieber gurudgegangen fepen) fich unterwerfen wurden, jumal, ba aud Rruningen fie bedrohe. - Much wurde es größeren Ginbrud machen, bag er und Ferbinand nicht an einem Drt vereiniget, fonbern von zwei Seiten ben Rrieg führten, und den Gegnern geigten, daß fie auf die Bange nicht widerfteben konnten; auch bie theinischen Ctande murben beffer in ihrer Pflicht erhalten, und mit ber gefenbeten Gulfe Ferdinand und Moris

mahricheinlich im Stanbe fenn, mit Johann Friedrich fertig zu werben, mas er bis Enbe Aprils abwarten wolle. . -Rerdinand pries feiner Seits ben Entidlug, bag ber Raifer mit allem Rriegsvoll nach Cachien tommen wolle, rieth aber, nicht ben Beg über Frankfurt ju nehmen, wogu er nicht genug begleitet fen, fondern ben geraben Beg über Eger zu nehmen. "Sind wir nur einmal vereiniget, fo wirb C. M. mit ber Bulfe Sottes ein plobliches Erftaunen aller ihrer Feinde feben, wenn biefe mahrnahmen, bag E. Dt. fich ber Sache fo ernstlich annehmen.a Dit vereinter Rraft wurben fie bie Dinge auf der Geite gut herftellen, und fomohl ben Landgrafen als die Stadte beito leichter gur Unterwerfung bringen. Much ber Bohmen wegen fen foldes beffer, bie nie glauben murben, bag ber Raifer ihm au Gulfe giebe, wenn jener ben Weg fiber Frankfurt nahme. Rame ber Raifer auf geradem Bege nach Sachfen, fo hoffe er ihm (außer den Soldtruppen) auch mit 1300 bohmifcher Reiterei und 2400 bohmifchen Fugvolts, mit ben 400 fcmeren Reitern, bie Churfutt Soachim fende, und den Truppen Bergoge Morig gugugieben ; was aber alles nicht geschehen konne, wenn ber Raifer über Frankfurt giebe. - Much fen bes Belbes megen nothig, baß vor Enbe Aprils etwas Bebeutenbes gefchebe, für langer murbe er gang außer Stanbe fenn , feine Leute gu erhalten. - Colonna fen nach grundlicher Erörterung endlich gang der Meinung, bag ber Kaifer feine Unfunft nicht genug befdleunigen tonne, ba alles an ber Gile liege." (Pirna 26. Februar 1547.)

Die Sulfe unter Markgraf Albrecht (1000 Reiter und 8 Fähnlein Fugvolt) — fo wie jene unter Markgraf Sans und Marignano (abermals & Fähnlein \*), waren indeß in

<sup>\*)</sup> Der Ra fer wies für lettern nur 60,000 fl. an, moriber Ferdiuand bemerkte, daß folches nur für einen Monat fen, und man ihnen zwei Monate ichuldig bleiben murde, wenn man ihrer am meifen bedürfte.

Sachsen eingetroffen. Der Raiser hatte auch nicht unterlassen, die von Ferdinand verlangten Aufforderungen an den Churfürsten von Brandenburg, an die Stände von Magbeburg und Halberstadt, und an Erfurt zu erlassen; aber erst später als Ferdinand gewünscht hatte, weßhalb dieser sich beklagte (24. Februar) und schrieb: »G. M. wolle mir verzeihen, daß ich es schreiben muß, daß durch solchen Aufschub notzwendiger Erlasse oft viele Ungelegenheiten entsstehen, welche nachher mit großer Mühe und Kosten nicht gut zu machen sind").

VI. Um diese Beit hatte Ferdinand unterm 17. und 18. Februar eine bemerkenswerthe Busammenkunft zu Aus sig mit bem Churfürsten von Brandenburg und Herzog Morit. Verabredet murde zunächst, daß Morit aufs eheste

<sup>&</sup>quot;) Gin Mandat vom 31. Januer befahl ben Canbftanben des Churfürften von Brandenburg, fo mie auch diefem felbft bem Bergog Morit gugugieben, und ibn gegen bie ungerechte Gewalt, die ihm feines Gehorfams der Acht megen jugefügt werbe, ju beicopen." Gin anderes dd. Ulm 13. Februar vertundete ben Standen bes Ergbieihums Magdeburg und Salbernabt, der Raifer babe erfahren, wie fle burch thren Ergbifchof an ben lechter Johann Friedrich verwiefen fepen, ber fie bobin genothiget, baf fie ibnt batten buidigen und baneben gur Startung und Ausführung feiner ungeschieften, ftrafficen Banblung, Rebell on und Aufruhr eine aufehnl be Gumme Gelbes erlegen, und auf feine Erforderung einen stattlichen Bugng gu Rog und Jug bewilligen muffen; alles bas fen an ihm felbft als bem Recht jumider nichtig und fraftlos; er gebiete ihnen daber von rom ich fat erlicher Dacht megen, und bei den Pflichten, wom t fie ibm und bem belligen Reich verwandt fegen, bet Bermeibung ichmerer Ungnabe, und fonberlich ber Don jehlger Achtsertlarung dem Johann Friedrich in feiner Beife Forderung und Furichub git thun; fonbern ba ihr Difchof pon ibnen gemichen, fich mittlete weile bie auf meiteren Beideid an ihn als Raffer und an ben Churfürften Dorig, ben fie ohnehin allbereit auf feinen Befehl jum Coupheren angenommen, an des Reiches Statt in ade Bege gu balten und ibm alle treue Bu'fe und Beifiand gu leiften - In Morigens Landftande erlief ber Raifer wiederholte Gcmahaungen jur Begenwehr und Ausbauer.

ins Relb ruden, und Ferdinands Rriegevolt fich mit bem feinigen verbinben follte, welhalb er ben Petro Colonna gur Untersuchung bes landes vorausichidte, aud in Aufig Mufterung bielt. - Dit Churfurft Joachim II., maren lange Berhandlungen, in Folge beren er fich bagu verftant, -Rerbinand und Moris gegen Johann Friedrich eine Gulfe von 400 gerufteten Pferben, (beren er gute und ausgesuchte hatte,) unter Befehl feines alteren Cohnes gu fcuten, babei in feinem Canbe Mannichaft aufzustellen, und teine Gulfe für ben Gegner burdzulaffen, wie auch im Mothfall größere Gulfe zu leiften ; wogegen Ferdinand verfprach, ihn nicht zu verlaffen, wenn er aus diefem Unlaß von Jemanden angegriffen wurbe. - Joachim begehrte auch, bag Ferbinand wegen gleis cher Bufage an ben Raifer fdreiben moge, und außerbem, baß ber Raifer nichts thun wolle, mas ben eventuellen Lebens. ober Erbfolgerechten bes Saufes Branbenburg auf Dommern , Sollftein und Medlenburg prajudigiren tonne. - Außerdem manichte er fur feinen zweiten Cohn, welchen er fogleich ber Rirche mibmen wolle; bas Erzbisthum Dagbeburg und Salberftudt, burch Beforberung beim Raifer und beim Domcapitel; mit Moris wolle er fich wegen bes Schubrechtes über Dagbeburg vertragen. Ferbinand berfprach feine Beforberung ber Cache, ba jener nach Ehre handeln werde, (movennant quil procedast d'honneur) und fagte, Jener habe junadift feinen Cohn bem Domcapitel als Wahl-Cantibaten ju empfehlen. (Er erließ alsbann feiner Getts die empfehlenden Schreiben ans Capitel, und trug beim Raifer ebenfalls barauf an.)

Bei biefer Zusammenkunft hatte Mority sehr angeles gentlich die Reconciliation bes Landgrafen in Borschlag ges bracht, und Artikel dafür überreicht. Ferdinand antwortete, keinen Auftrag vom Kaiser wegen des Landgrafen zu has ben, doch scheine ihm, derfelbe musse sich nach dem Borgang der Andern, für alles was es sen, unbedingt unter-

merfen, (franchement se submestre a choses quelles grandes quelles fussent,) und feine festen Plage ju Banben bes Raifers übergeben. Morit verficherte alles in biefem Sinn angewendet ju haben, felben zu überreben; aber nichts habe vermocht, ihn gum Aufgeben ber feften Plabe au beftimmen, ba er gefagt, "biefe tofteten ibm fein Blut, und feine gange Sabe, und bag er ein armer Rutft fen, ber nichts fonft mehr habe, und bag er lieber fein leben laffen wolle." - Ferbinand bemertte hierauf, bag folches im Biberfpruch ftehe mit bem, mas Graf Lobron ihm bon Morit ausgerichtet, bag ber Landgraf nämlich bereit fen, einige fefte Plate gur Cicherftellung ju übergeben. Moris fagte aber, er habe allerdings bem gobron bavon gerebet und gehofft, ben Landgrafen babin gu bringen; aber es fen unmöglich gemefen, ba biefer wortlich gefagt : mer wolle fich lieber tobt Schlagen laffen, wie einen muthigen Sund, als foldes thun. - Morih außerte, ihm fcbienen bie porgefchlagenen Gicherheiten hinreichenb, fur Die Baltung ber Artifel wolle er fich verburgen, und er bemuhte fich aufs bringenbite, baß Ferbinand bie Gache bem Raifer em. pfehlen moge \*). - Diefem fchrieb aber Konig Ferbinand nicht mit entschiedenem Rathe. »Einer Geits bebentend bie enormen und lang fortgefesten Sanblungen bes Landgrafen, und bag er ben Raifer fo bodblid beleidiget, habe er fruber gefdrieben, bag ihm nicht fcheine, bag bemfelben Onabe erzeigt werben follte; anberer Seits ermagend bie Lage aller Dinge in der Chriftenheit, und bag Frankreich gewiß nicht

<sup>\*)</sup> Morit betrieb febr ben Bertrag mit bem Landgrafen. Ferdinand bemertte, "bag bas Unterpfand eines Pringen, oder felbft aller drei teine geeignete Sicherheit darbieten werde, ba der Raifer nicht geswohnt fen, tirann.ich ju verfahren, und es nicht gern an unichalbigen Rindern entgelten laffen werde, wenn ber Bertrag nicht gebalten werde. Phil pp moge nicht so viele Schwierigkeiten machen, bie festen Plage zu übergeben."

ermangeln murbe, bie Wegner mit Belb und anberer Buffe gu unterftupen, und bag ber Gultan nach Conftantinopel jurudtommen follte, und wie Ferdinand felbft mit feinen Unterthanen ftehe, fen er unentfchieben, mas er rathen folle. Freilich fenen Johann Friedrich und Philipp Die Sauptfeinde, aber wenigstens murbe erfterer, wenn ber Raifer bem letteren bie Capitulation bewillige, ganglich gu übermaltigen fenn. Entschließe fich aber ber Raifer fur lebteres, fo werde gut fenn, Die Cache nicht aufzuschieben, bamit nicht Philipp in Werzweiflung fich mit Johann Friedrich und anderen vereinige; und anberer Geits tonnte noch fur bie Erpebition gegen biefen auch bie Gulfe von Rugen fenn, welche Philipp miber felben gu leiften anbiete (l'assistance, que' par icelle (reconciliation) il offre faire contre ledit de Saxen \*). - Churfürft Joachim II. feiner Geits außerte ben bringenben Bunfch, bag es auch wegen Johann Friedrichs mochte zu einer Reconciliation fommen fonnen, und bat Ferbinand, felbft auf Bedingungen bedocht gu fenn, ba jener wie er fich verfichert halte, fich gern vor bem Raifer bemuthigen und zu Bertrag tommen wurde. -Ferdinand antwortete, baß jener bie Sauptursache biefer gangen Bewegung fen, und baß er fich in nichts einlaffen wolle, mas gegen ben Herzog Moris fen; und um fo weniger konne er fich biefer Sache irgend annehmen, ohne Auftrag bom Raifer, und ohne von Johann Friedrich felbft bagu aufgefordert ju fenn. Joachim II. fragte bann, ob Ferdinand wolle, bag er Mittel vorschlage; Ferbinand erwicberte, wenn jener fich um Musfohnung bewerben wolle, fo muffe er felbit, und nicht durch einen anbern die Eröffnun-

<sup>\*)</sup> Es icheint hier von der nach ben Roffen einer best.mmten Bahl von Reiegevolt berechneten Gelbsumme bie Rebe gu feyn, welche Philipp ju gablen fich erbot; und fpater bie Weglaffung diefer Berechnung wünschte, damit es nicht ericheine, als nehme er felbft am Arlege Theil.

gen und Borschläge machen. — Enblich blieb nur Joachim babei, wenn man sich mit bem Landgrafen vertragen, so könne man mit dem Uebrigen bald zu Ende kommen; und empfahl solches bringend als eine fehr nothige Sache.

VII. Es ereignete sich indeß ein ganz unerwarteter Unfall. Während Johann Friedrich bei Altenburg lag, kam Albrecht mit dem Landgrafen von Leuchtenberg nach Rochlit, welches das Leibgeding der Elisabeth von Hessen, Witts we des Herzogs Heinrich war. Die Herzogin beschäftigte ihn dort auf dem Schlosse mit fröhlichen Festen, und ließ indessen dem Johann Friedrich von seiner Anwesenheit Meldung thun. nMarkgraf Albrecht, fagt ein Bericht in niederdeutscher Sprache vom Grafen Bollrad von Mannöseld, "hesst dar enne tidtlank vorteen (verziehen) wollen, alldar gedantzet, gesprungen und lichtsinnig gewesen, und in Summa, Wasiel awent geholden; — also is men dorch Godes Schiskungen rede (raths) geworden, en in siner froliken Fastnacht, darmede wy uns of einmael seen leten, und unse trovent hinten gestellet, to besöken.«—

Der Churfürst, benutzend die Gelegenheit, zog eilends mit seinem heer gegen Rochlis. Im Vorzuge waren herzog Ernst von Lünedurg und Vollrad von Mannsfeld. Nach dem Eintressen des Vorzuges, als die Anechte und das Geschütz durch eine ungestüme und kalte Nacht gehindert, noch nicht hatten eintressen können, griff man dennoch sogleich die Wache an; des Markgrafen Reiterei sprengte aus der Stadt, und es fand ein hisiges Reitergesecht Statt, wes it flugs und ernstlich angegangen, und wahrlig, dat is to seende ein Ernst unde Lust gewesen, gegen einander wol gedropen; up beiden Delen nicht leddig ofgegan; doch sont er ein groth hupe mer gebleven, alse der Unsern. Die Markgräslichen zogen sich zuletzt in die Stadt zurück. Als nun Johann Friedrich selbst ankam, pflanzte man das Geschütz auf eis nem Berge aus, und beschöß die Stadt; in der Vorstadt

Befoldte Berbinand des 1, 28b. VI.

gefchab ein Befecht ber Satenfchuten; Die Reiterei bes Martgrafen fing an, aus ber Stadt ju flieben, und unterbeffen fiel bes Churfurften Bolt in bie Stadt; ber Dart. graf ritt gleichfalls beraus mit bem Lanbgrafen von Leuchtens berg, und wenigem Gefolge, um fich burch bie Rlucht gu retten. Er traf aber auf Bergog Ernft von guneburg, ber ibn gefangen nahm; auch ber von Leuchtenberg murbe vermunbet und gefangen. Die Anechte, welche in ber Stadt noch Stand gehalten hatten, ergaben fich auf die Bebingung, Behre und Barnifche abzulegen, und in fechs Monaten nicht gegen bie Bunbesvermandten ju bienen. Much bie flüchtigen Reiter wurden mehrentheils eingebolt, »welches ein Bolt gewesen," wie eine Rachricht fagt, naus allen Nationen gufammen geklaubt, barunter viel Cpanier und Balen, damit man jebo bie eble beutsche Ration au verderben fur hat, und biefelbigen barum neben ben bus faren und Turken in deutsche Lande geführet morden.« Man gablte an 1300 Tobte; ber Bergog von Coburg, Bruber Johann Friedrichs wurde leicht vermundet.

Diese Miederlage entschied den Zug bes Kaisers nach Sachsen. Ferdinand schrieb (Dresden 3. Marz), Mortigens Wunsch sen gewesen, daß er dis Meißen vorgehen möge: seine Meinung aber, daß sie beibe nach Freiburg gehen, und, ihre Leute vereinigen sollten, auch Markgraf Albert von dem Städtchen Rochliß sich zurückziehen solle, welches nicht haltbar sen. Heut morgen nun sen die Rachericht von der Niederlage des letztern eingetrossen, wodurch die eigene Hinkunst des Kaisers unvermeidlich werde. "Misles liegt an der Eile eurer Ankunst; und mit dieser hoffe ich, wird das Sanze gut gehen, ich will indessen alles thun, was nur möglich senn wird, für gute Perstellung der Gesschäfte, Sott wolle dazu helsen." — Andern Tags schried er, die Feinde würden zwar ihren Sieg noch vergrößern, doch sehen die zehn Kähnlein Fußvolk unter Albrecht die bes

sten gewesen, und nach Besetzung ber wichtigeren Plate wurden sie an Fußvolk schwach senn, wenn sie gleich an Reiteret bem Gegner noch gleich sepen. Dhne schleunige Ankunft des Kaisers sehe er jett kein Mittel mehr für die Angelegenheiten in Sache sen und in Böhmen; Morit sowohl, als seine Unterthanen möchte die Sache in eine verzweiselte und höchst gesahrvolle lage bringen, und schlimmer als jemals. Komme aber ber Laiser, so möge er gewiß senn, daß alles zu baldigem und gutem Ausgang kommen werbe. — Bom G. Nach Berabetedung mit Morit sen nun dieser in Freiberg, um auch die Garntsonen von Leipzig und Zwickau an sich zu ziehen; sener habe auch 400 Pferde von Ferdinands Leuten. Solonna und Lodron senen bei Morit. — Dieser habe 1000 schwere und 500 leichte Pferde entsendet, um den Streisereien des Feindes im Lande zu begegnen.

Der Raifer melbete feinen Entschluß, auf nachftem Bege Bulfe zu bringen, feinem Bruder gleich unterm 10. Mari, munichte aber, bag gerbinand nun fich entschließen moge, bie Werhandlungen wegen ber Ligue ju führen. »Ich bin endlich entschloffen und entschieden" fchrieb er, nungeachtet aller Sinberniffe mit allem Rriegvolt, welches ich biefer Orten babe, euch zu Gulfe zu giehen, aufs balbefte aufzubrechen, bie größtmöglichen Sagereifen ju machen, und ben Weg ju nehmen, ben ihr vom Grafen Lobron, ben ich an euch absenbe, horen werbet. Und weil ber Abichluß ber Lique von ber hochften Wichtigkeit, und es mir ohne fie zu bewirken, volltommen unmöglich ift, (impossible de toute impossibilité,) auf lange die nothis gen Untoften zu ertragen, und es alfo bringend ift, bag folde und fo geeignete Perfonen bamit beauftragt werben, baß man einen guten Erfolg hoffen tonne, fo hatte ich gebacht, um meine und eure Abwefenheit zu entschuldigen, damit ben Bergog von Baiern gu beauftragen; bagegen aber erwogen, bag er ben andern Rurften und Staaten, und

auch bem Churfurft von Pfalz und Bergog von Burtemberg wenig angenehm ift, und bag feine Gigenschaften und Art ju fenn mehreren migfallen, und alfo ju beforgen fenn modite, bag er eben fo viel hindern ale forbern wurbe. Bas ben Churfurft von Pfalg betrifft, fo ift freilich mahr, daß berfelbe vormals mehrere wichtige Gefchafte im Reich geführt hat, und ich glaube, er murbe ben übrigen Staaten hinreichend genehm fenn, aber ermagend, mas im vorigen Commer gefcheben ift, finbe ich, bag man mit feinem Rug auf ihn benfen fonnte, (sen arrester du tout à luy,) gumal ba bie Cache von folder und großer Befchaffenheit ift; außerbem bag ber Bergog von Baiern es fehr empfinben wurde, babei übergangen zu fenn. Und nach langem Erwagen und Nachbenten febe ich nicht, wie bie Lique paf. fender und mit mehr Musficht auf Erfolg gehandelt werden tonnte, als burch euch, und beghalb bitte ich liebreichft, (ba ich mich auf ben Weg borthin begebe, und baburch eure Abmesenheit von dort entschuldiget werben fann; - und ba es auch nicht zwedmäßig scheint, baß wir beibe in Perfon in einer Unternehmung uns befinden, um nicht alles auf einmal aufs Spiel zu fegen), daß ihr fehen wollet hierber nach Ulm zu kommen, um wegen jener Lique zu banbeln, wohin ich die Gefandten auf ben 27. diefes Monats beschieben habe, weil ich mich nicht am 20. ju Frankfurt einfinden tonnte. Denn bas murbe bas mahre und alleinige Mittel fenn, um biefen Rriegszug (l'emprinse) zu ertragen und ju beenben. Im Falle aber eure Ungelegenheiten foldes in teiner Beife erlauben follten, fo wollet beßhalb mit bem Markgrafen Schann von Branbenburg freeden, um ihn gur Unnahme biefes Auftrages gu bewegen, benn in Ermanglung euerer, weiß id feine Perfon von Rang, welchem man beffer biefe Banblung auftragen fonnte; ba er von gutem Beift ift, und Bohlrebenheit und Ueberrebungsgabe befigt. Dann murbe nothig fenn, frate-

ftens ju folder Beit abzugeben, baß er am 25. gu Ulm eintreffen tonne. Und im gall ber Markgraf tame (in Ermanglung, baß ihr in Person fommen konntet), wird es nothig fenn, daß ihr euren Bevollmachtigten mit guter Inftruction und Beifung fendet, in Betreff bes Beitrages an euerem Theil (fur bie Bunbestaften) - benn ihr tonnet für gewiß halten, bag bas bas erfte fenn wirb, mas man forbert, und wenn ihr und ich uns beeifern, wieviel immer beizutragen, bie andern bas Gleiche thun werden. - Kerbinand bantte bem Raifer (14. Mai) für feinen väterlichen und bruderlichen Entschluß, welches bas mahre und fichere Mittel fen, um bie gange Sache balb nach Bunfch zu beenbigen. - Conft antwortete er: "Ihr wift, bag bas, was ich jederzeit am meiften begehrt habe, war, euch ju geborchen, in allem, mas euch gefiel, mir ju befehlen, wie ich babei zeitlebens zu bleiben muniche. G. Dr. fann aber benten, welche Unehre es mir fenn murbe, gur Gulfe Bergogs Moris fo weit in biefes Land und mit fo großer Schwies rigfeit gekommen ju fenn, und jest wieder hinwegzugeben; außer ber Unbequemlichkeit und Gefahr, worin ich meine Rander und Unterthanen laffen murbe, befonbers Bohmen, und bag bie Uebelgefinnten burd meine Abmefenheit um fo hartnadiger in ihrer Rebellion fenn murben. »Er fügte bei, baß Markgraf Sans ben Auftrag übernommen habe; ber Religion megen habe berfelbe einige Schwierigkeit gezeigt; er habe ihn aber balb baburch beruhiget, bag biefe Regotiation in teiner Beife bie Religion berühre. - Er felbft werbe feine Bevollmächtigten auf den bestimmten Tag fenben.

Um die Bereinigung thunlichst schnell zu bewirken, rieth Ferdinand, ber Kaiser möge ben Alba mit ben meisten Truppen nach Eger voraussenden. — Nach einer personlischen Zusammenkunft mit Herzog Moris am 22. März brach Ferdinand andern Tages mit ber böhmischen Reiterei, mit

vier gahnlein gugvolt und 17 Stud Artillerie auf, unb gog burch bofe Bebirgewege nach Launftein, wohin ein gro-Ber Theil ber Truppen bes Bergogs Moris von Rreibera ber, und auch benfelben Sag ber Gobn bes Churfurften von Brandenburg, Bans Georg mit 400 moblgerufteten Pferben tam. - Um 24. tam Ferbinand nach Toplis, und fand bann ju Brur ben Bergog August, (Bruder Morigens) mit ber übrigen Reiterei (gensd'armerie) um mit biefer Macht jum Raifer nach Eger ju gieben, fobann vereint mit biefem in Sachfen einzuruden, und fpater auch bie Garnifon von Leipzig (10 Kabnlein) und Aufvolt und Reiter bei 3widau an fich zu giehen. Morig blieb mit bem beften Fugvolt gurud, feinen Unterthanen gu gefallen, melde Diefes Beggieben befrembete. - Johann Friedrichs Leute hatten nach bem Giege ju Rochlis burch brei Bochen nichts Bebeutendes unternommen, obwohl Bergog Morig und Freiberg nur fieben, Ferdinand nur eilf Meilen entfernt mar. Bohl aber hatten fie Unnaberg und Joachimsthal eingenommen, wo Thumshirn bie Ginwohner ben bohmifden Standen fdmoren ließ, und Ferdinands Beamte geloben mußten, baß fie fich als Befangene auf Berlangen ftellen wollten. Johann Friedrich unterhielt auf jede Art bas Ginverftandniß mit ber gaction in Bohmen. Ferbinand fchrieb feinem Bruder vom Buge, bag lettere fo ninfolenta gemefen fen, burch Berhaue ihm ben Furgeren Weg burche Gebirge zu erichweren, und bag man bas Bolf mit Gerüchten anhege. Rach Colonnas Rath wollte Rerdinand feinen Raft. tag nehmen, fonbern eilte über Beiben, Bleienffein, Durfenreuth nach Eger (4. April).

Der Raifer bezeigte von dem Zuge aus (dd. Nördlinsen 12. März) bem Herzog Morit sein Bebauern über ben Unfall und Verlust des Markgrafen Albrecht, und verband mit der Meldung, daß er mit allem seinen Kriegsvolk zu Hülfe ziehe, die Ermahnung zu beharrlicher Ausbauer. —

Bon Eger aus erließ er vor dem Einruden in Sachsen ein Mandat (7. April) an die Stände des Reiches, worin er den Entschluß erklärte, mit Hülfe des Königs Fersdinand und anderer gehorsamen Stände diese beharrliche Rebellion endlich einmal ausreuten, und dadurch einen besständigen Frieden herstellen zu wollen. Allen Ständen des Reichs ward mit Strenge eingeschärft, innerhalb zehn Tasgen, nach Einhändigung des Mandates ihre Unterthanen, welche etwa in Diensten Johann Friedrichs waren, daraus abzusordern.

VIII. Johann Friedrich , welcher noch am Tage nach bem Mufbruch bes Raifers von Eger bei Deißen über bie Elbe gegangen mar, und die jegige Neuftadt Dresden geplunbert hatte, - hielt Rath, wie am beften Biberftand ju thun fen. Gin Bebenfen ber fachfischen Rriegesrathe, (namentlich Bergogs Ernft von guneburg) führte aus: mes fen nicht rathfam, ben Elbestrom ju verlaffen, und fich entweber nach Freiberg und Chemnit, ober an die Saale nach Balle gu gieben, gumal in ber Ungewißheit, ob bie Bohmen (nam. lich bie infurgirten Bohmen) ihnen über bie Grange gu Bulfe giehen wollten ober nicht, und wohin ber Feind feis nen Ropf ftrede, es werbe bas Befte fenn, ben Elbeftrom von Magbeburg bis Dresben befest zu halten, die Bruden abgumerfen und bie Kahren gu verfenten, ba bie Boh: men, Schlefier und Laufiger bes Churfurften Freunde fenen, fo tonne er bort lagern, Berftartung an fich gieben und bem Reinde ben Uebergang freitig maden. Die Befahungen ber vorliegenben Stabte Altenburg, Beißenfels, Burgen u. f w. follten fich, je nachdem ber Feind die Richtung nahme, nach Torgan ober Salle gurud. gieben; - ba aber auch von ben eigenen Roftreitern, (b. b. Bafallen, Ritterschaft, Die fich felbft verfoftigen,) öffentlich allerlei vernommen murbe, woraus zu beforgen, bag, wenn bie Spanier und frembes Rriegsvoll in bas land tommen

follten, nicht bei ihm verharren, fondern jeder für Weib und Rind forgen werbe, und ba auch bie Golbreiter aus Mangel an Bahlung fich unwillig erzeigten, fo folle Johann Kriedrich bie Wornehmften ju fich fordern, um ju erfahren, meffen er fich von ihnen verfeben tonne." Diefem Plane gemaß verfuhr man. Unterbeffen ruckte ber Raifer und Rerbibinand in geraber Richtung über Plauen, Leifnich gegen Meißen vor, und nothigte Johann Friedrich ju einer rud. gangigen Bewegung auf bem jenfeitigen Elbeufer. Muf bie Rachricht bes Rudguges jog ber Raifer gegen Streelen. Es war am 24. April am St. Georgentage 1547, bag ber berühmte Elbeübergang bei Mühlberg, und bie baburch erzwungene Flucht und Gefangennehmung Johann Friedriche, auf ber lochner Saibe Statt fanb. Die bichteften Rebel bauerten bis gegen Mittag, und nach ihrem Berichwinden foll bie Sonne "ben gangen Jag blutroth und wie glubenbes Eifen fdredlich anzufeben gemefen, und ber Sag fo langfam vergangen fenn, bag man fagte, die Conne muffe fill geftanden fenn. Als ber Raifer borte, bag Johann Friebrich auf ber andern Elbfeite ju Dublberg fen, fandte er gleich die ungarifden Bufaren und fpanifche reitenbe Schuten gegen ben Reind; man ichof burch mehrere Stunden von einem Ufer auf bas andere hinüber. Dann aber murde über alle Erwartung nach ber Ungabe eines Mullers, Strauch genannt, eine Ruhrt durch bas Baffer entbedt. Borber hatten fcon einige Spanier es unternommen, entfleibet burch bie Elbe ju fdwimmen, und ben Reft ber Schiffbrude aufguhalten, welche auf Befehl Johann Friedrichs angezundet worden war. Durch die entdeckte Ruhrt aber wurden an taufend Reiter fcnell übergefest, und auf ben Rath Bergog Morigens folgten ihnen junachft die Bufaren, dann Morit mit feiner Reiterei, Ronig Ferbinand und ber Raifer felbft mit dem gangen übrigen reifigen Beug, (über 10,000 Mann), weil ber Raifer nicht abwarten wollte, bag bie für

bas Zugvolf gefchlagene Brude fertig merbe. Johann Rriedrich hatte bicht am Elbestrand feine Gezelte gehabt, Prebigt gehört, bie mabrent ber Prebigt erhaltene Dachricht von ber Anfunft bes Raifers auf dem jenfeitigen Ufer nicht geglaubt, und fpater bas Brub. mabl genommen. 218 bie faiferliche Reiterei burch ben Strom feste, welches fur unmöglich gehalten worden, 30= gen fich bie Sachfen fogleich gurud, mit hinterlaffung von 35 Stud Gefcug. Den Flichenden festen zuerft bie 1500 Ungarn nach, bann ber Raifer felbft, und Ferbinand mit ber gefammten Reiterei. Ginige fcrieben es ungetreuen Gefinnungen ber Seinigen gu, bag Johann Rriebrich nicht mit Beichus und Reitern die Stelle mo er mar gefichert habe, beim Aufbruch aber nicht Eile gebraucht, und nicht ben gerabeften Beg an ber Elbe verfolgt, fondern im Umwege von einigen Stunden und langsam geritten fen. Bergog Moris fandte an Johann Friedrich eine vertraute Perfon, fein Rath ware, baf er fich bem Raifer ergabe, er hoffe, er werbe Gnabe erlangen, mogu er treulich forbern wolle." Nener aber antwortete, daß fenen Worte, momit man Kranke troften mochte." Beim Ctatt gefundenen Gefecht, in weldem bie Cachfen anfangs einigen Bortheil gewannen, bann aber auf bem rechten Klügel geworfen wurden \*), hielten die fachfischen Reiter nur furge Beit Stand, und brachten felbst bas Ruspolt in Ungronung, welches fobann nach einigem Rampfe ebenfalls balb bie Klucht ergriff, fo bag man von Roftorf bis gegen Falkenburg und Laiereborf, burch einem Raum von brei Meiten bie Fliehenden

<sup>&</sup>quot;) Johann Friedrich ordnete felbft das Treffen, fuchte den Geinen Muth einzufiogen, und die Schlacht zu bestehen. Er frug einen ichwarzen harnisch mit weißen Strichen, und darunter ein Pangerbemd mit Bleinen Ringen nach feines Le bes Größe, woran er Jederman übertraf; er ritt auf einem großen ichwarzbraunen hengft. überall bin, wo er meinte, daß es vonnöthen mare.

in brei Ctunben mit einer außerorbentlichen Gefchwindigfeit und Rafcheit ber Pferbe, mwelche gleichfam flogen" verfolgte; bie Bahl ber bei ber glucht Gebliebenen, wird auf 3000, nach einer anbern Nachricht auf 5000 an Reitern und Fußvolt angegeben. Dicht weit von bort, an einem Balbe, bie Chmeinehart genannt, murbe ber Churfurft umringt. 2(18 er fich nach einer mannlichen und tapferen Begenwehr, wobei er in der linken Wange verwundet warb, von beutschen, fpanischen und ungarifden Reitern umgeben fab. rief er ben ihn Drangenben ju : wer wolle fich Riemanben gefangen geben, als ben Deutschen," und ergab fich fobann einem beutschen Ebelmanne Till v. Trot, welchem er gum Bahrzeichen und Beugniß zwei Ringe, bie er an ber Sand trug, guftellte. Es ftritten fich aber bennoch Rrieger ber brei Rationen um bie Ehre ber Gefangennehmung. Reapolitanische Reiter führten fobann ben gefangenen gurften jum Bergog Alba, ber Raifer befahl benfelben vor ihn gu fuhren, welches Alba ju breien Dahlen abgelehnt haben foll, bamit ber Raifer fich nicht etwa im erften Born allgu ungnabig gegen ben Gefangenen erzeigen moge. Unterweges fagte ber gefangene Fürft mit großem Geufgen und jum himmel gerichteten Bliden, miserere mei Domine, nos sumus jam hic. Dem Raifer nahend, wollte er fnicen und feinen Blechhandschuh abthun, bem Raifer die Band gu reichen, woran ihn biefer verhinderte, vielleicht weil jener von Durft und Ermubung erschöpft, ber erhaltenen Bunbe wegen, und bei fdmerem Körperbau gang ermattet mar. Er begann bann ju fagen: "Muergnabigfter Raifer!" Carl fiel ihm mit ben Worten in die Rebe, nja, ja, bin ich nun gnabiger Raifer ?" jener fprach, nich bin Em. rom. faifert. Maj. Gefangener, ich bitte Erv. taifert. Maj. um ein fürft. lich Gefangniß \*). Jener feste ben but wieder auf und

<sup>&</sup>quot;) Rach ber Ergablung des Bifcofes von Silbesheim, die wir in ben

fagte, ner mare in feinen Sanben, er moge mit ihm machen , wie es ihm gefalle." Ronig Ferdinand foll ihm etwas lebhafter fein Berständniß mit den Böhmen vorgeworfen baben, nihr habt mich und meine Rinder verjagen und in Armuth bringen wollen, ihr fent ein feiner Mann." Der Sefangene murbe fobann von fpanifchen hatenfchuben bewacht, in seinem eigenen Wagen dem Kaifer nachgeführt, und auf bas Befte gehalten. Mußerbem wurde auch fein Gohn Sans Friedrich II. an der Hand und am Kopf verwundet, ber aber bennoch entfloh; Bergog Ernft von Braunschweig-Brubenhagen marb ebenfalls 'gefangen, nebft vier Grafen von Gleichen, einem Grafen von Beidlingen u. a. Die fachfifden Oberften follen eilig gur Alucht gemefen, und ihr herr nicht fehr mit ihnen gufrieben gemefen fenn. Die gange Macht hindurch bei hellem Mondichein festen bie faiferlichen Reiter ihre Berfolgung fort; alle Kahnen, bas gange Gefdub, an 600 Bagen fielen in bie Bewalt bes Giegers. Baletus bemerkt, »man habe an jenem Tage bie unter ben Deutschen herrschende Graufamkeit gefeben, daß namlich bie nachsten Bermandten wiber einander gestritten, wie benn auch von ben Rurften ju Gachfen und Braunschweig felbft gefcheben fen." Diefer Gieg und Die Befangennehmung Johann Friedrichs machten einen außeverbentlichen Ginbrudt; man fab einen ber machtigften Reichsfürften, unb Die Sauptfluße bes protestantischen Bundes, geachtet und gleichsam rechtlos, im Rampfe bezwungen, in ber Banb feines ergurnten Raifers. - Mls turg nach ber Gefangennehmung des Bifchof Balentin von Sildesheim, ber bewaff-

Urkunden mittheilen, fagte Johann Friedrich, "ich erkenne, daß ich wider Em. taifeel. Maj. gethan und dieselbe zur Ungebühr besichwert habe. Ich bitte Em. taiferl Raj. geruhe, mir meine Irthumer (Errata) und mas ich gegen E. R. gethan, zu vergeben." Der Kaifer autwortete: "wir werden ruch behandeln nach eurem Berdienen "

net bei dem Sieg und Werfolgung war, den Monarchen Glück zum erhaltenen Siege wünschte, sagte Ferdinand: es ist wahrlich ein himmlischer von Gott gegebener Sieg! — Der Kaiser hob Hande und Augen gen himmel, Gott für den Sieg dankend. Er hatte einen so ruhmvollen und zugleich leichten Sieg nicht gehosst; und soll die bekannten von Casar gebrauchten Worte, mit bedeutungsvoller Wendung in solgender Art gebraucht haben: Veni vidi, Deus vicit! Ich kam, ich sah, Gott siegte!

IX. Die damaligen Kriegsbegebenheiten sind mit den neueren, was die Größe der Massen und heeresverwaltung betrifft, wenig zu vergleichen. Sie behalten aber ihr ganz eigenthümliches und sehr anziehendes Interesse durch das noch vorwaltende Ritterliche, und die Darstellung der Dinge im persönlichen handeln und Erleiden der Fürsten, welches damals noch stärfer und anziehender, als meistens später hervor trat, während sich in der damaligen Kriegsführung schon die Anfänge und Keime des ganzen neueren Mistitärwesens zeigen, und in den damaligen Entwicklungen der Staatsverhältnisse mehrentheils die Grundlage des gesammten politischen Zustandes aufgefunden werden kann, welcher dis in die neueren Zeiten fortgedauert hat.

Nach dem Siege ergab sich zunächst Torgan \*), und andere Orte, Wittenberg aber, welches wohl befestiget, und mit allem reichlich versehen mar, und eine Besatung von 7000 Mann hatte, gab auf erhaltene Aufforderung eine

<sup>&</sup>quot;I Im Borüberfahren fah Johann Friedrich, wie Truppen die Stadt besehten, um bem Derzog Morik diele, be zu erhalten. Er sprach bann zu Bives, den Sauptmann der Spanier, die ihn bewahrten, mit ironischer Wendung von Morik: "wenn Morik anderes nichts mangeln wird, so kann er fich deffen rühmen." — Als aber Sera jog Ernst von Braunschweig tief seuszte, verwies es ihm jener und fagte: "warum wollt ihr euch über ein Ding bekömmern, so weber euch noch mich angebt."

muthige Antwort: »Sie sepen unter dem glücklichen Resgiment der Herzoge zu Sachsen geboren und aufgewachsen, wollten ihnen getreu bleiben, und ihretwegen leben und sters ben. Mas man ihrem gefangenen Herrn Gutes und Boses erweisen wurde, das wurden sie ihrer Seits dem Albrecht von Brandenburg thun." Doch war in der Stadt bei der Familie des gefangenen Fürsten, beim Adel und allem Bolk, bei den Theologen und bei der Besahung, großes Leidwesen und Klagen.

ĕ

Ы

FE II

t1

# 49 tH

ŝ

<sup>&</sup>quot;) Bugenhagen ergable in feiner mabrhaftigen Siftorla, wie es une ju Bittenberg in ber Stadt gegangen ift, u. f m. Da bas Gerucht ju und fam. Da möchteft bu Wunder gefeben baben, boch nicht ohne Mitleiden, welch ein Alagen, Beulen, Schreien auch ju Gott weinen, ju Bittenberg mar; ich ichweige mas fur Jame mer ba gemefen mar, bet meiner gnadigen Fron Churfurfin, bet ben jungen Beren, ich bin felbft barnoch auf bem Schloffe gemefen, und babe gerebet mit ber Bergogin, unterbeff icoffen bie Unfern los, bart por bem Benfler, ba ibre Ongben mit mir flund, fle ichoffen aber nach des Raifere Lager; ba that fie einen Schrei und rief: 26 Berr Bott mein Dann! bag iche mein Tage nicht tann vergeffen, u. f. m. 3ch fab aus meinem Benfter in die Stadt, ba ging der rechte Jammier bei mir an, ich Pann nicht ohne Thranen davon fagen, ba tam mir ein fchredlich und jammerlich Bild fur, bas iche nimmer vergeffen tann, ich fab bağ die bobe Schule binmeg und gerriffen mar, aus melder bie gange Belt gebeffert ift, und mar eine Freude allen Landen, wie von Sion gefcheieben fteht; - Diefe arme Ctabt aber und biele Rirche und elende Braut Chrift, Die bier ift, fabe ich traurig, wie ein Jungfraulein, dem Bater und Mutter abgeftorben find, fie fand angejogen mit finftern, ichwargen und gerriffenen Rleibern, fie gerrif ibr Saar, rang die Sande und begof fie mit Thranen , fiel nieber und verbarg bas Antlig und tagete jammerlich: "Ro mein Berg will mir gerbrechen, wie Treni am 4. ftebt; "Der Befalbte des herrn, der unfer Troft mar, ift gefangen worden. Barum follen bie Gotifofen fpotten zc." Heber foldem Bergenleid lab ich, daß meine liebe Jungfrau, Die Braut Chrifte, Die unfer lieber Bater Dr. Martinus Luther Belu Chrifto hat vertranet, matt wurde, verflummete, und wollte gar in Ohrmacht babin falfen." Er ergabtt fodann, wie ibu auch ber Teufel mit Traueig-

Rohann Kriebrich ersuchte ben Raifer, jemanben in bie Stadt zu feiner Gemablin fenben zu burfen. - Gin fpanis fcher gabnrich, welcher fich auf die Befestigungstunft ber Stabte mohl verftand, und jugleich ein guter Erommelfchlager mar, ging als folder vertleibet, ben Auftrag bes gefangenen Rurften auszurichten, zugleich aber auch bem Raifer Bericht gu erftatten über bie Bertheibigungemittel ber Ctabt. Die Bittenberger führten ihn aus freien Studen um die Stadt berum, und hatte jener fie von Mugen fur fehr feft gehalten, fo erkannte er fie von innen noch vielmehr bafur und gleichsam fur uneinnehmbar. Diefer Bericht beftartte ben Raifer in bem Bunfche, Die Ctadt burch Uebereinkunft und in Rraft einer Berfugung bes gefangenen gurften eingunehmen. Er ließ biefe Berfügung von Johann Friedrich verlangen, ale eine Bedingung ber nachjulaffenden Tobesftrafe, welche er verwirkt habe. Johann Friedrich antwortete, nes ftebe nicht in feinen Sanden, mit ber Stadt nach feinem Willen gu verfügen; ber Raifer moge mit ben Burgern felbit und mit ber Befagung unterhandeln; mas ihn betreffe, fo habe ibn gwar bas Unglud in bes Raifers Bewalt gebracht, foldes ihm aber nicht fein Bemuth benommen." Der Raifer versammelte nun wirklich einen Kriegerath, und fprach bas Tobesurtheil über ben Churfurften aus, fraft welchem berfelbe nals ein pflichte und eibbruchiger Rebell, und ber bie Strafe ber beleibigten Majeftat verwirtet habe, und in alle Strafen bee Lanbfriebenebruche gefallen fen, ihm jur Beftrafung und anberen ju einem Exempel, auf

Peit angegriffen habe, wie er fich bamit getroffet, "ber Geift hifft unferer Schwachheit auf, benn wir wiffen nicht, mas mir bethen folien," wie er die Betrübten mit Goties Wort aufgerichtet, wie es ihm auch webe geihan, daß er viele Leute, so robe babin geben gesehen, daß es ihnen gor nicht ju herzen ginge, und daß er horrete, bag draußen ihre Miggunner wider fie geläftert, und ihres Jalle fich gefreuet batten.

ber bagu im gelbe aufgerichteten Bahlftatt burch bas Comert vom Leben jum Tobe gebracht werben folle." Als biefes Urtheil dem gefangenen Fürften am 10. Mai vorgelefen murbe, foff er mit unveranbertem Geficht geantwortet haben," fo ftebet mein Sob barauf, baß ich Wittenberg nicht geben will? wann ich gleich fterbe, wird auch ber Raifer beg nicht gros Beren Rugen haben, noch die Wittenberger größeren Schaden; wann ich gleich nicht lebe, fo werben fie boch meine Rinder haben, von benen ein jeder ihnen fo viel fenn wirb. als ich felbft. Ct forberte bann Bergog Ernft, feinen Dit. gefangenen auf, bas Chachfpiel fortgufeten. Es hatten aber ber Churfürst von Brandenburg und Morig beim Raifer ernftlich um gnabige Behandlung Johann Friedrichs nachgesucht, und ber Raifer nahm, (ba er bie Bollziehung bes Urtheils wohl felbft nicht einftlich gewollt hatte,) um fo mehr auf bie Bunfche Diefer Furften , fo wie auch bes Bergogs von Cleve, (feit fo gurgem Rerdinands Schwiegerfohn) Rudficht, beffen Schwester Sibilla bie Gemahlin Johann Friebrichs mar, und welcher ichon fruher ju Eger ben Raifer um milde Behandlung besfelben erfucht hatte. Er nahm bemnach bie Todesstrafe gurud, feste ihm aber gum Theil harte Bedingungen, welche berfelbe nach Ctatt gefundener Unterhandlung annahm, und unterzeichnete (19. Mai). Die Sauptartifel maren: Bergichtung auf bie Chur, Ueberants wortung ber feften Stadte Wittenberg und Botha ju Banben bes Raifers, bamit biefer fie, fo lange es ihm gefalle, innen behalte und nach Gefallen freie Berfügung barüber treffe; alles bewegliche Gut in gedachten beiben Schlöffern folle ben Kindern Johann Friedrichs bleiben, und er die Befugniß haben , es hinwegzuführen ; Gefchus, Munition und ber britte Theil ber Rriegevorrathe follen in ben Stadten bleiben ; bas Kriegevoll folle freien Ubzug haben mit Burudlaffung ibter Fahnen; Albrecht von Brandenburg und ber Landgraf von Leuchtenberg follen auf freien guß geftellt werben, bagegen auch Ernft von Luneburg, nachbem er bem Raifer einen Ruffall gethan; Johann Friedrich foll Connenwalb und Belbrungen, auch alles, was er ben Grafen von Golms und Mannefeld abgedrungen, jurudgeben, eben fo, mas er bem Bochmeifter aus Preugen und andern Geiftlichen und Beltlichen, die nicht feine Unterthanen gewofen, abgebrungen, biefen gurudftellen; er entichlagt fich feiner Unfpruche auf bas Schubrecht von Magdeburg und halberftabt, ftellt bem Raifer feine Unspruche Salle betreffend, anheim; verfpricht bem Reichstammergericht, welches ber Raifer sim Reich zu guter Ruhe und Ginigkeit besfelben, auch guter Abministration ber Juftitien, verorbnen werde,a Gehorfam au leiften und es mit gu erhalten; bewilliget feiner Geits bie Freiftellung Bergog Beinrichs von Braunfchweig und bie Burudgabe feines Lanbes; verpflichtet fich, allen Bunb. niffen gu entfagen, und feine einzugeben, bem Raifer und Ronige jum Rachtheil; feine Befigungen fenen gwar confiszirt, und dem Konige Ferdinand und Bergog Moris gefchenet, mit beren Bewilligung aber beschloffen worben, bağ Gotha bem Johann Friedrich, nachbem die Festungswerte geschleift worben, wiederum übergeben; feinen Rinder aber ein anfehnlicher Theil bes Landes, unter andern Gifenach, Beimar, Baltershaufen, Greutburg , Drlamunbe , Jena, auch bas bohmische Leben Saalfeld, und die bisher Bergog Morigen zugehörigen Memter Dornburg und Camberg u. f. w. gurudgegeben werben follen, wovon bas Gintommen auf. 50,000 fl. berechnet murde; trugen fie meniger ein, fo folle bas Fehlende ergangt werben; ber übrige Theil bes Landes fallt in die Bothmäßigfeit bes Churfürften Morig, welcher aufer ben auf biefem Landestheile haftenben Schulben auch 100,000 fl., welche fonft auf bie Rinber Johann Friebe riche fallen murben, übernimmt. hiermit follen alle Cpan und Brrungen zwifden ben beiben fachfifden Saufern auf. gehoben fenn. Alle Gefangenen follen beiber Geits freige-

laffen werben. Johann Friedrich will niemals jemanben, weil berfelbe auf Geiten bes Raifers gemefen, befchmeren, namentlich nicht ben König von Danemart; mas der Raifer mit ben Reichoftanben jur Boblfahrt und Ginigfeit beutfcher Nation verordnen wird, will er festiglich halten; er foll Belübbe thun, an bes Raifers ober feines Cobnes Bofe, fo lang es bem Raifer gefallen merbe, gu bleiben; ber Bruder bes Gefangenen, Johann Ernft, foll Coburg behalten, aber bem Martgrafen Albrecht bas Schloß Ronigeberg wegen Rriegsfoften abtreten, und von feiner jahrlichen Denfion von 14,000 fl. bie Balfte verlieren; Die Rinder Johann Friedrichs follen mit ihrer ganbichaft alle Artifel biefes Bertrages befchmoren. Musgenommen von der Bergeihung wurden nur ein Graf Albrecht von Mannefelb, Graf Beuch. lingen, welchem vormals ber Raifer ju Des bas leben gefchenket, Thumshirn und Redenrode, wenn fie nicht in einem Monat fich untermurfen. - Die Rechte Ferdinands auf bohmifche Leben in Sachsen, Die beimgefallen, und anbere Rechte Dritter murben vorbehalten \*).

X. Es wurde nun mit der Stadt ein Stillstand auf brei Tage geschlossen. Bruder und Sohn Johann Friedrichs tamen hinaus und bestätigten schweren Herzens den Bertrag; der Churfürst rieth den Bürgern die Stadt zu übersgeben, wwas der Kaiser ihnen zusagen würde, halte er dassüt, Se. Maj. werde es treulich halten." Alles strömte so dann hinaus ins kaiserliche Lager. Jedermann wollte den

<sup>\*)</sup> Mit den im Bogtlande gelegenen bohmifchen Leben Planen, Paufa, Delenis, Adorf, Schoned, Mühltros und anderen belehnte Ferbinand feinen Rangler Beinrich V. Titular. Burggraf von Meißen unter Mitbelehnung bes Churfürften Moris. — Die reufflichen Berreichaften, Gera, Lobenstein, Schleit, Greit murben ebenfalls als bohmische Leben behandelt, — für Eilenburg, Goldis und Leisenig gab herzog Moris (1549) Sagan gurud.

Raifer sehen. Die Bürger baten, teine fremde Nationen als Spanier und andere in ihre Stadt zu legen; ber Raisfer sagte ihnen zu, daß er allein Deutsche hineinlegen wollte, nund wenn andere in eure Stadt wollen, sprach Se. Maj., die wir mit unserem öffentlichen Besehl nicht hineinssenden, so send ihr Wittenberger wohl so start, wehrt ihnen mit Stechen und Schießen, daß sie mussen wieder zurücke gehen, solches hat uns t. M. gehalten;" also Bugenhagen \*).

Die Besahung machte einige Schwierigkeit, innerhalb ber ihr gesehten breien Tagen abzuziehen, sie kamen sogar auf ben Gebanken, einen Ausfall zu machen, um Johann Friedrichen zu befreien. Als dieses von selbst zersiel, vereinigten sie sich, nicht auszuziehen, ohne ihren vollen Sold erhalten zu haben; Morih übernahm dieses endlich, und die Besahung zog aus. Bugenhagen gibt ihnen das Zeugniß, daß sie niemanden Gewalt gethan, und ben Bürgern keinen Anlaß zu Klagen gegeben, auch zur Predigt und Nachtmahl gegangen seven \*\*) u. s. w.

<sup>\*)</sup> Derfelbe ichreibt, wie auf Die erfte Aufforderung Die Burgericoft in ibm gefagt, "Berr Doctor, wir haben bor Augen gefeben, wie graulich die Spanier biefe Lande um Bittenberg ber, mit Morden, Plunbern, und baju mit Brennen fo jammerlich jugerichtet baben, es find Teufel, mo fie gar nichts mehr rauben tonnen, ba brennen fie boch die muften Sanfer ab, allein bag fie guft baben, bie gande gu verderben; mir mollen une mehren bis auf ben letten Monn, bag une die fremden, unguchtigen, rauberifden und morberifden Mationen nicht plundern und 'ermorden, nicht unfere Beiber und Rinder icanden" u f. m. Die huffaren, welche Ronig Ferbinand mitgebracht, fenen ein rauberifch Bolt, wie die armen Leute in Diefem Bande wohl erfahren, aber nicht fo gar bos als bie Spanter ; es batten fich auch einige bofe Schelmen von ben Cachfen felbft aufgeworfen, fur huffaren ausgegeben, und die Bauern erichredet und geplundert; Die Buffaren hatten auch wunderbar bas Gelb aus der Erde ju fuchen gemußt, wovon die Leute felber nichts gewußt;" fie find reich bei uns morben, aber thre Berte werben ihnen nachfolgen."

<sup>\*\*)</sup> Er fest jeboch hingu: sman fielt mit ben Rnechten giemlich gut Re-

Rachbem Bittenberg von beutschen, taiferlichen Truppen befest mar \*), ging bie Gemahlin Johann Friedrichs, Sibilla, mit einem ihrer Gohne und ihrer Schwagerin aus ber Ctabt in bes Raifere Belt, und nfiel gang wehmus thig und traurig por ihm auf bie Rnie, welches alle Umftebenben gum Mitleiden bewegte; ber Raifer bub fie eilend auf mit folden Chren und Soflidfeit, ale wenn fie eine Ronigin und im gludlichften Stande gemefen mare." Gie fprach bann gum Raifer, mbaß fie nicht zweifle, wenn ihr Gemahl feine Umftanbe beffer bebacht hatte, fo murbe er nicht einen folden Fehler begangen, und fein Baus in einen folden Buftand gebracht haben ; fie bitte ibn, ihr und ihrer Sohne Unglad gnabig bebenten, und burch Erhaltung berfelben und ihres Saufes ber Belt ein Dentmahl feiner Gatigfeit und Frommigerit geben ju wollen; fie bat ihn auch. er wolle zugeben, bag Johann Friedrich bei ihr bleiben mochte, bamit fie bie wenige Beit bes lebens, fo ihnen noch übrig mare, benfammen leben mochten." Der Raifer antwortete ihr, nbaß er ihrem Gemahl nur gu viel Rudficht und Bertrauen gefchentet, diefes mare Urfache gemefen, baß er folden gehler begangen; er habe ihm bas leben gemabrt, und ihm auch ein großes Gintommen gelaffen, bas mit er gleich einem herrn leben fonne; baß fie beifammen in Sachsen leben follten, barin tonne er ihr nicht willfabe ren; es ftehe ihr aber frei ihm nachzufolgen, wenn es ihr gefiele." Die Berzogin besuchte hierauf ihren Bemahl, und

giment, ich ichalte fie ju Zeiten von der Rangel, ermahnete, lehrrete fie: gedenket nicht alfo, ich bin ein Reieger, barum muß ich immer faufen und freffen, voll und toll fenn wie eine Sau, itam tropen, fluchen, schworen, hauen und ftechen, daß tein frommer Mensch gern bei mir fen, sondern ihr konnet wohl Rrieger fenn und gleich wohl auch Shriften u. f. w.

<sup>\*)</sup> Ramlich unter Dadrub, der gut dentich fprac, und fich ber Stadt febr gutig ermies.

troftete ibn , fo gut fie vermochte. Des anbern Dages erwiederte ihr ber Raifer ben Befuch in Bittenberg, wofelbft fie ihn mit großer Ehre und toniglicher Pracht empfing, und murbe einem jeben, ber babin tam, freie Safel gegeben ; fo bag ber Raifer fich verwundert und gefagt haben fol, "hat mein Gefangener und Feind mich fo berglich empfangen, mas murbe er gethan haben, wenn er im gewohnlichen Stande und mein Rreund gemefen mare." Er troftete fie gnabig und freundlich ihres Gemable balben. Es murbe bem Raifer gellagt, bag in zweien Tagen, feit bie Ctabt befest worden, in ber Schloffirche nicht gefungen, noch geprediget worden mare, und er antwortete, »wer richtet uns bas an, geschieht foldes in unserem Rahmen, fo thut man uns feinen Gefallen baran ; haben wir boch nichts gewanbelt in ber Religion in den hochbeutschen ganben, marum follten wir es bann bier thun?" Der Raifer befah auch bie Stabt und ihre Befestigung \*).

Johann Friedrich wurde im Lager des Kaisers fürstlich und wohl gehalten, was er auch in einem Zettel an seine Gemahlin bestätigte; worin er schrieb: "meine Freunde haben mich verlassen, aber meine Feinde thun mir alles Gutes." Der Kaiser erlaubte auch Johann Friedrichen in die Stadt zu gehen; ihn begleiteten 200 Spanier, und ihm wurde von Spaniern ein Traghimmel übergehalten; sie besdienten ihn mit Ehrerbietung und Geneigtheit. Er machte ihnen ein Geschent in Gelde, und ihrem Hauptmann schenkte er vier schöne weiße Pferde; so freigebig und großmüthig war Johann Friedrich, sagt der Erzähler, sowohl bei gutem als widerwärtigem Glück. — Beim Einziehen Johann Friedrichs wurde er selbst anderthalb Stunden ausgehalten,

<sup>\*) &</sup>quot;Ale Ge. Daj. ein Erneifir gemalet fah an ber Rirchen, blogete Ge. Dt. fein Saupt. und Die anderen herren auch, Se Dt. lies fragen nach ben Schluffeln, aber unfer Rufter mar nicht vorhausben." Bugenhagen.

weil bie Bittenberger bie übrigen Spanier, welche jugleich mit in die Stadt wollten, ber Gestattung bes Raisers gemaß, abwehrten \*).

Am 3. Juni jog Johann Friedrich wiederum hinaus, dem Kaiser als Gefangener zu folgen. Seine Gemahlin aber nahm mit ihren Kindern, und allem ihren hab und Gut, mit Beinen scheidend von geliebten Unterthanen, den Weg nach Thüringen. Als bald darauf des Kaisers Abzug bevorstand, wurde die Stadt von den Kriegsleuten des Herstogs Morit beseit, welche mmit eben so tiesem Herzeleid vom Bolke aufgenommen wurden, als der Wegzug Johannes Friedrich ihnen verursacht hatte. Der Churfürst Morit ritt zornig geraden Weges auf das Schloß, und sah keinem Renschen ins Sesicht.«

XI. Der Landgraf hatte feit ber Wendung ber Begebenheiten in Schwaben ernftlich barauf gedacht, fich mit dem Raifer ju verfohnen ; er hatte besmegen gu Beilbronn, gu Ulm, ju Rorblingen und ju Eger Untrage thun laffen. Bir ermahnten ichon jener Berhandlungen, welche Bergog Morit beghalb mit Ronig Ferdinand führte; in beren Berfolg erfterer gu Unfang bes Marg bem Bicetangler Berener, Artitel guftellte, als womit auch Ferdinand einverstanden fen. Philipp ertlarte fich über biefelben (dd. 6. Marg 1547). Die von ihm beanftanbeten Artifel maren : »baß er dem Ronige und Bergog Morit hilflich fenn wolle, wenn jemand fie barum angreifen follte, bag fie fich nach bes Rais fers Begehren und Befehl gehalten." Diefen Artitel wünfchte er wenigstens gang ausbrücklich, (wie auch Moris gefagt, baß er gemeint fen,) blog auf tanftige Rale, und lie. ber nur auf Moris beschrantt. Denn wider ben Churfürsten thun, in bem mas fich in biefem Rrieg jugetragen , tonne er

<sup>\*)</sup> Darüber find etliche gunge Spanier unverfebens von ben Ballen in Die Graben gefallen, und nag worden wie die Ragen, mit grogem Lachen der herren und unferer Burger. B.

mit Chren nicht. Beim Aniefall mochten nur wenige Perfonen, und namentlich Graf Reinhard von Golme nicht babei fenn; auch die Borte fo moderirt werben, bag fie ihm leiblich feven. "Wir muffen thun, wie bie Rinder, wenn man fie hauet, muffen fie fagen, ich habs mohl verbient ze-- Betreffend, baß er folle B gabnlein und 400 Pferbe mit ben Bagen auf fechs Monate erhalten, fo moge nur Die Gelbsumme ausgebrudt werben, bamit es nicht verftanben merbe, als thue er Gulfe miber bie Bunbesgenoffen; als zu gebende Gelbfumme moge ber zu 180,000 fl. berechnete Betrag auf 80, ober 100,000 fl., mo möglich gemils bert werben. - Einen feiner Cohne als Beigel gu ftellen, fen er bereit, boch moge berfelbe nicht ben Raifer nach Atalien ober Spanien begleiten muffen, fonbern an Ferbis nands Bofe bleiben tonnen, und auch eine Ungahl Sahre bestimmt merben, "benn für und für geißelsweise gu bleiben, bas wollt uns, auch ihm jum fdwerlichften fallen, unb batte bas Unfeben, ale mare er gefangen." - Die Artifel, "bas Rammergericht leiben, und als ein gehorfamer Rurft unterhalten helfen" zu wollen, nahm er an; zu bem weiteren : "Go will und foll er fich auch bagegen wie ein gehorfamer Fürft mit Gulfe wiber ben Zurten und fonft allenthalben, mas in bem beiligen Reich befchloffen wird, gehorfam und unterthanig erzeigen und halten," - wollte er einen Borbehalt der Religion megen, namentlich : "Der Raifer folle ibn und feine Unterthanen bei ihrer Religion bleiben laffen, wie fie bie por Anfang Diefes Rriegs gehabt haben, . - und er fchrieb an Berener, er habe befondere Urfache, Diefen Borbehalt lieber bei bem lettermabnten Artifel, als beim Rammergericht gemacht zu feben. - Dieg begeichnet bie Linie ber Bebingungen, auf welche Philipp gu capituliren eifrig bemuht mar, menig auf bas achtenb, mas von feinen Meinungs. und Bunbesvermandten im entgegengesehten Ginn an ihn gelangte.

Me Bucer ihm gefdrieben, bag man gu Strafburg bie Standhaftigfeit bes Churfurften erhebe, ihn aber table, jugleich erinnerte, mas ehemals bie Catten und Gachfen gethan und biblifchen Muth empfohlen hatte; - antwortete Philipp (2. und 13. April). "Es fann wohl fenn, baß bis anber noch teine rechte Befferung gewesen ift, weber bei ben Standen insgemein, noch infonderheit, bermegen bie Strafe von Gott alfo verbangt fenn mag. Daß bagu biblifder Duth gehört, ift mahr; man mußte aber auch biblifche Berheiffung haben, wie bort, ba Gott burch fich felbft und auch feine Propheten ließ fagen : Jofua fen bu ein ftarter Mann, Ich will bir beifteben; wie Er auch andern burch fich felbft und feine Propheten hat anzeigen laffen. Es ift aber hier ber Unterschieb, bag man hier nit promissiones, auch nit folde mahrhaftige Propheten hat, wie bie gehabt haben, ba man in ber Biblien von liefet." In bem Bertrag von Stragburg fen nicht viel Ermunichtes, es werbe auch Gottes barin gar nicht gebacht. "Und ift ju vermunbern, bag die Beifen und Gottesfürchtigen ju Stragburg es nit beffer bedacht, fo fie boch teinen Reind nie gefeben, viel weniger belagert gemefen, und eine folche, mohl proviantirte und mit Bolt mobibefeste Stadt!" - Auch ber Graf Bilbelm von Raffau leifte bem Raifer Bulfe; und fie fepen nrechte Judasbrüder; benn fie haben ben Landgrafen und Andere bes Bifchofes von Colln halben, bran gebracht und große Bertröftung gethan, baß fie bei bem Bifchof halten wollten." - Die Nieberlage Johann Friedrichs, tonnte wohl nur Philipps Geneigtheit jum Bertrage verftarten. Mis nach ber Gefangennehmung bes erfteren, und vor erhaltener Rachricht von ber Capitulation, beffen Gobn Jos hann Friedrich ber Mittlere gu Gotha feinen Rath Gberbard von ber Sann in geheimer Werbung nach Caffel fandte, um vom gandgrafen Rath und Gulfe zu bitten, außerte biefer gwar; wer trage ju bem Befangenen ein freundliches

ħ

lo.

М

빏

許

氮

鬭

ø,

ij

į

ķ

ķ

ŧ

þ

und bergliches Mitleiben. Und mußte Gott, ob ihm mobi Bater und Mutter geftorben, und allerlei Leibes in biefem Jammerthal je ju Beiten jugeftanden, fo mare ihm boch bie Sage feines Lebens fein fo großes Bergeleib wiberfahren ;" im übrigen aber befchrantte fich feine Gulfe auf ben guten Rath, "bag man fich befleißigen moge, bag bes Raifers Gemuth moge gemilbert werben ; übrigens folle man Bittenberg und Gotha bis gur Erledigung Johann Friedrichs, unb einem erlangten Bertrage vertheibigen; und bie fachfischen Stabte, burch Rudfenbung ihres Rriegsvolles ftarten. Johann Friedrich moge wohl burch Abtreten eines Theils feiner ganbe die Freiheit erkaufen, Gott konne ihn wohl au mehrerem wieber verhelfen u. f. w. Kriegevolt tonne er jest nicht fenben, weil bie wetterauischen Grafen ihm einen Ueberfall brobeten : er ftebe in Unterhanblung und ungewiffer Soffnung, fich mit bem Raifer ju vertragen, wenn aber auch folder Bertrag bor fich gebe, fo merbe er gegen Bergog Johann Friedrich nicht handeln, fondern allen Fleiß zu feinem Beften vermenben. - Uebrigens, mo ber Churfurit ihm gefolgt, und nach Magdeburg fich gurudgejogen hatte, fo murbe es folche Wege mit ihm nicht erreicht haben, fo aber fen bas Unheil baraus entftanden, bag berfelbe bas Rriegsvoll in bie Befahungen vertheilet, auf ben Feind feine Rundschaft gehabt, und babei auf Bohmen guviel vertraut babe.«

XII. Anderer Seits fand bas Glück der kaiferlichen Baffen im nördlichen Deutschland hindernisse. Nachdem die Belasgerung von Bremen in die fünfte Boche gedauert hatte, blied der Anführer, Grüningen, bei einem Ausfall der Belasgerten. Sein Nachfolger Brifiberg stand von der Belages rung ab, und zog nach Verden. Indessen hatte der Kaiser auch den Herzog Erich von Braunschweig - Callenberg von Nördlingen aus mit Gelbe nach Nieder Bachsen gesendet, um mehrere Truppen zu werben. Erich verband sich sodann

mit Brifberg, und begann bie Belagerung aufs neue. Im 14. Darg burch muthige Ausfalle ber Belagerten babon abgufteben genothiget, begann berfelbe bie Befer burch Grabung eines neuen Bettes von ber Stabt abzuleiten ; Johann Friedrich aber fendete feiner Geits ben Grafen Albrecht von Mannofelb, welcher mit feinem Gohne Johann, bem Beibet, Thumshirn und anderen Anfahrern, und mit einem von ben Braunschweigern, Samburgern und Magbeburgern gerufteten Beerhaufen nicht faumte, ben Bremern Gulfe ju leiften. Diefe vermufteten die Lande bes Bergogs Erich, und zwangen ihn nicht bloß, die Belagerung von Bremen gum zweitenmale aufzuheben, fondern fchlugen ihn auch bei Dradenburg am 22. Mai in bie Rlucht. Die beiben Unfuhret jogen nämlich getrennt an beiben Geiten ber Befer, Unbefonnener Duth und friegerischer Ungeftum hatten Bergog Erich verleitet, ohne Brifberg ber Berabrebung gemäß gu erwarten, ben Mannsfelb und beffen Berbunbete anzugreis fen. Der Ausgang mar ungludlich, fein Rriegsvolt manbte fich gur Flucht, und murbe theils am Ufer ber Befer erichlagen, theils burchfdwamm es ben Strom um ju entfommen, mit Burudlaffung alles Gefcubes; Brigberg feiner Ceits traf auf die Bagen und bas verlaffene Lager ber Feinde, und machte an Gelb und Gut eine reiche Beute. Daber bie Berfe auf Ceiten Brifbergs, fie haben bas Reld, wir haben bas Belb, und auf Seiten bes Mannsfelbers, wir haben bas Land, fie haben bie Schand. (Die beiden Beerführer marfen bie Coulb bes ungludlichen Musganges einer auf ben anbern).

Diese Unführer erließen wiederholte Aufforderungen an Landgraf Philipp, sich an ihre Spite zu stellen, ihe nen Truppen zu senden, und den Krieg im nördlichen Deutschland fortzuführen. Er antwortete aber mit Schwiestigkeiten, und daß er eine ihm angetragene Zusammenkunft, wozu Churfürst Joachim und Herzog Morit ihn eingeladen,

nicht abzuschlagen wiffe; - follte er nicht vertragen merben und wieber beimtommen, fo murbe es auf Die Untwart ber Stadte megen ber Roften junachft ankommen.

XIII. Der Raifer mar nie mit jenen Artifeln befriediget gemefen, auf welche ichon fruber Bergog Morig ben Bertrag ju vermitteln gesucht hatte, und mar nach bem Giege mohl noch meniger geneigt bagu. »Es fen allezeit ber Rriegsgebrauch gewesen, bag ber Gieger ben Befiegten Bebingungen porfchreibe: jener moge tommen und feine Rebellion betennen, ohne allen Bebing fich auf Gnabe und Ungnabe ergeben, und bie Reftungen mit fammt bem Gefchus übergeben. Daß aber, wie jener angetragen, die Churfürften flatt fetner verantwortlich werben follten, febe er als unbillig an. " Bergog Morig und Churfurft Joachim gaben barum bie Bermittlung nicht auf, fonbern luden ben gandgrafen mit Bormiffen bes Raifere ju einer Busammentunft in Leipzig ein. Der Raifer traf inbeg alle Unftalten, um wenn Philipp fich nicht unbedingt unterwerfen wolle, ihn mit Gewalt gu zwingen. Dem nach Bohmen gurudgereiften Ferbinand fchrieb ber Raifer, (gager vor Bittemberg 1. Juni 1547), mer babe feitdem alles möglichft in Ordnung gebracht, um Aufbreden, und bas noch Uebrige vornehmen ju tonnen; und um auf einem Wege zwei Wirfungen hervorzubringen, feine Urmee zwischen Salle und Magbeburg gieben laffen, fomob! um ben gandgrafen zu brangen, fich ju erkennen, und zugleich bei ben Seeftabten einen guten Ginbrud gu machen, und von ihnen Gelbftrafen zu gieben. Auch habe er einige Truppen unter Alba bis Magdeburg geschidt, um bie Borftabt mit Gewalt ju nehmen, bie Befestigung ber Stabt ju untersuchen, unb ju erforfchen, ob fie gur Uebergabe geneigt ober leicht in furger Beit einnehmbar fen ; und um im letteren galle Sturme gu maden, fonft aber nur bie Borftabte ju verrouften und gu verbrennen, und mieber ju ihm gu ftogen. Golches werbe bann auch bienen, ben landgrafen benfen zu machen, baß Carl gegen

ihn ziehe, und ihn baher zur Bernunft zu bringen, ober sonst den Zug über Erfurt fortsetzen, und wirklich gegen denselben richten zu können. — Es seinen aber jest der Shurfürst und Moritz zurückgekommen, mit der Antwort Philipps, nach welcher er nur zwei Festungen und nur bis zur geleisteten Bahlung übergeben wolle, und als Bürgen die beiden genannten Fürsten, Pfalz und seinen Schwiegerschn v. Zwendrücken stellen, und seine Unterthanen schwiegerschn v. Zwendrücken stellen, und seine Unterthanen schwören lassen wolle; ed senen aber die Artikel alle captios gestellt und zu Gloßen und Austegungen geeignet; er habe nicht geglaubt, darauf eingehen zu können, sondern sie als ganz ungeeignet abgelehnt, und ben Shurfürsten antworten lassen, die Practikabzubrechen.«

Philipp hatte fich feiner Geits eben fo entfchieben gegeigt, fich nicht ohne Bebingungen gu unterwerfen, und mar unwillig von Leipzig weggeritten. Er hatte (dd. 28. Dai) an feinen Statthalter und Rath gefdrieben, bag fich die Sandlung endlich gerichlagen habe. Gie möchten baber ju Caffet, Biegen, Bregenhain fich jum Rriege richten, ba ber Rrieg jest gewiß auf Beffen geben werbe: folches auch ben fachfischen Stäbten, Braunfdweig, bem Mannefelb ze. ichreiben, bag fie eilends Jemand ichiden möchten, um enblich ju fchliegen, wie man nun weiter ben gangen Rrieg vornehmen wolle. Bugleich gab er Befehle, bie Truppen zu muftern zt. - Unterweges aber befann et fich, unb unterrebete fich mit bem Amtmann zu Beiffenfels Cheleben in folgender Beife: »mich erbarmt meiner Unterthanen, und ber Lande, wodurch der Bug geben foll. Wo ich nun mußte, bag bie Ergebung in die Gnabe und Ungnabe bes Raifere nicht mehr auf fich baben follte, als ben guffall und Abbitte, wie die andern Rurften felbe gethan, und wo ich beffen versichert murde, fo wollte iche nicht abichlagen. Biewohl ich meine Bestungen liebe, und es schimpflich ift, bas Beldig auszultefern : ebe ich aber Land und Untertha-

nen verberben laffen follte, wollt ich eber gugeben, baß einige ber Festungen geschleift, und ein Theil bes Geschützes ausgeliefert murbe." - Er fandte hierauf ben Cbeleben ins Lager, meldes bamals noch bei Bittemberg war, um feine fo bebingte Ginwilligung ertlaren ju laffen. - Rach Caffel jurudgetehrt, fchrieb er jeboch an bie Relbherren in Rord. Deutschland (6. Juni): »zu Leipzig hatten Churfurft Joadim und Morig ihm fo unmenfchliche Dinge von wegen bes Raifers vorgehalten, bag er ohne Enbe abgefchieben unb gang unvertragen fen, und nicht andere bente, benn bag er fich um bie Saut mehren muffe. Frankreich habe ju ihm gefchickt; und erbiete fich mit Reitern Anechten und Gelb ju helfen u. f. m. \*). - Desfelben Tages aber tam Cbeleben mit einer legten Rebaction ber Bertrageartifel unb der gleich naher zu erwähnenben Dbligation ber Churfürften Morig und Joachim, worauf Philipp fogleich die Annahme ertlärte.

XIV. Die vermittelnben Churfürsten hatten nämlich in Folge der durch Ebeleben überbrachten Erklärung Phislipps, nunmehr deffen Unterwerfung auf Gnade und Uns gnade, Schleifung seiner Festungen mit Ausnahme von Cassel oder Ziegenhain, Auslieferung des Geschützes, Restitution des Herzogs heinrichs u. s. w. angetragen, jugleich aber eine Declaration des Kaisers barüber begehrt, wie weit sich der Artikel ber Ungnade erstrecken solle? hier-

<sup>\*)</sup> Es tam mirflich frangofisches Geld noch von Frang I. an, ohne welches Philipp, wie er spater schrieb, die Rnechte hatte laufen laffen muffen; es war gegen Ruchzahlung auf sechs Monat vorges firect, und mit der Bedingung, daß im Fall eines Bertrages verssichert werde, daß deswegen der Raiser Frankreich nicht angreisfen wolle. — Rach dem Regierungswechsel in Frankreich (Frang I. † 21. März 1647) war erft die Politik des Nachfolgers abzuwarsten; Philipp fertigte einen Unterhändler Basso Fontana mit Artikeln, worüber in Frankreich und England zu handeln, zuvor an Johann Friedrich ab. es war aber zu spät damit.

über fanden nun vertrauliche und gebeime Berhanblungen mit ben faiferlichen Rathen Ctatt, und es wurde bas Begebren ber Churfurften in ein Bergeichnig gebracht: »baß für ihre Perfonen von nothen fenn murde, einen Berftanb von Ge. Daj. ju haben, daß dem Landgrafen folche Ergebung meber ju Leibstraf noch ju em i ger Gefangnig reichen; - beggleichen auch, baß er an feinem gand und Leuten au Straf nicht mehr verlieren ober 3. Dt. einraumen, (folle) denn in ben vorgestellten Artiteln begriffen. - Das folle gleichwohl ber gandgraf nicht miffen, fonbern fich fchlechts und frei ergeben, aber foldes allein aus biefer Urfach furgenommen werben, bamit bodigebachte Churfürften ibm bie Ergebung befto freier und mit meniger Befdmerbe rathen, und ihn bagu bringen möchten. Und mo J. M. an folder Affecuration und Berficherung nicht erfettiget, fo foll 3. M. felbft einen Beg berfelben Berficherung, wie fie ju bem allerhochften mochte geftellt merben, erbenten, ben ihre durfürftliche Gnaben bem Bandgrafen vorhalten, und mit ihm barauf handeln mochten, fich auch felbft berhalben fur ben Lanbarafen perpflichten \*)." - hierauf bewilligte ber Raifer, ben beiben Churfürften biefe Berficherung ju geben, fo aber, baß Philipp nichts bavon erführe, fondern fich feines Ortes unbebingt zu Gnabe und Ungnabe ergabe. - In Folge beffen glaubten es nun bie Churfurften über fich nehmen gu tonnen, bem gandgrafen naus Diemande, benn unferm ei-

Diese Punctation, welche Rieberer zuerft nach einem alten Drude beutsch mitgetheilt hat, und beren Genauigkeit burch eine im f. t. Staatsarchev, als Beilage des gleich zu ermähnenden Schreibens des Katsers an seinen Bruder besindliche franzosische Uebersehung (man sehe die Urfunden) bestätiget wird, enthielt das, was die vermittelnden Chursurften begehrten; — und was das Wort: ewiges Gefängnis (prison perpetualle) betrifft, so enthält das Schreiben des Katsers ausdrücklich, das die Chursurfürften folches Wort gebraucht, und das es mit ihrer Zustummung in das Bergeichnit gefeht fep.

genen Rath und Bewegnuß" wie Moris bei ber fpateren Streitführung öffentlich fagte, eine Berficherung und Berpflichtung ichriftlich zu geben (4. Junt aus bem Lager vor Bittemberg), worin fie fagten: wwir verfprechen G. 2., daß diefelben über die Artifel meber an Leib und Gut mit Befangnif, Beftridung ober Schmalerung ibres Landes nicht follen beschwert werben. Und damit uns besto fattlicher zu glauben, fo verpflichten wir uns mit biefer Schrift, wo G. E. über folche Artitel, wenn fich G. E. auf Gnade und Ungnade ftellen wird, einige Befchwerung begegnen wurde, beg wir und feineswege verfeben, bag wir uns alebann auf E. L. Kinber Erforbern, perfonlich wollen einftellen und beg erwarten, mas E. E. über Die Artifel auf folche Ginftellung murbe auferlegt. Go follen G. 2. ber Religion halben, gleich uns und Markgraf Johann versichert merben." - Außerbem ftellten bie beiben Churfürften bem Landgrafen einen Geleitsbrief (dd. Bittemberg Abends trinitatis 1547) aus, worin fie fagten, "bag fie aus fonberlicher gnabigfter Bewilligung und Nachlaffung bes Raifers dem Landgrafen ihr (ber beiben Churfürften) ficheres Beleit ins taiferliche Felblager ab und zu, bis wieber in S. 2. Bemahrfam geben und gufchreiben." Philipp verftand fich bierauf gur Ergebung und Abbitte, mit Schreiben dd. Caffel 7. Juni, worin er nur megen verfchiebener Urtitel bes Bertrages einige minder bedeutende Abanderungen ober genauere Bestimmungen vorschlug, Die auf feine Perfon feine Begiehung hatten. Mur bat er, baß ihm Moris und Joachim eine Tagreife oder zwei entgegen tommen, und bie Sachen babin leiten wollten, bag er über funf ober acht Hage nicht aufgehalten werbe." - Diefes Schreiben foll nun auch bem Granvella mitgetheilt worden fenn, woraus alfo biefer feben tonnte , bag Landgraf Philipp ermartete und hoffte, auf freiem Ruß entlaffen zu werben.

Sehr lichtgebend fur Die Geschichte ber Unterwerfung

und ber Befangennehmung bes gandgrafen, und fomobl für die Ansicht und Ueberzeugung, wornach ber Raifer babei handelte, als fur Ferdinands Meinung find bie barüber swifden letteren gewechfelten, feither unbefannten Schreis ben. - Der Raifer fcrieb feinem Bruber (Balle 15. Juni 1547): "Der Landgraf foll fich bier in brei ober vier Iagen einfinden, wenn er nicht von bem gurudgeht, mas ber Churfurft von Cachfen und ber von Branbenburg fur ibn gehandelt haben, woburch unter andern ausbrudlich ausgemacht ift , daß fich berfelbe einfach und unbebingt ergeben werbe auf Gnade und Ungnade, (il est convenu expressement quil se rendra a gnad und ungnad). Wahr ift, baß bie beiben Churfurften Berficherung verlangt haben, baß ich ihn nicht ftrafen laffen wurbe an feiner Perfon, noch an feinen Gutern, mehr und weiter als im Bertrage enthalten, noch auch burch ewiges (immermahrenbes) Gefängniß; und baf fie biefen Ausbrud ewig gebraucht und auch juge. ftimmt haben, bag berfelbe in bas Bergeichniß gefest merbe, welches fie barüber aufgesett, jum Behufe bes Berichtes an mich. (Vray est que lesdits deux electeurs ont demandè asseurance que je ne le feroye chastier ny à sa personne, ny en ses biens, plus avant du contenu audit traictè, ny aussi par prison perpetuelle, et que ils ont usé du terme perpetuelle, selon que aussi ils consentirent quil se mist au billet que sur ce ils ont donné pour men faire relation.) Gois des habe er nun bewilliget, habe aber immer für gut gehalten, ben Landgrafen wenigstens einige Beit (Pour quelque tems) in feinen Sanben ju behalten, und gebente ibn, wenn er tomme, gefangen gurudhalten gu laffen, meldes bie befagten Churfürften nicht werben übel empfinden tonnen. weil ich nicht ber gegebenen Berficherung entgegen hanbeln merbe, welche bes Gefangniffes nur mit bem Beifag : ewig erwähnt; jeboch manichte ich über biefes eure Meinung,

und auch über bie Beit, auf wie lange (im Falle folches Gefangniffes) euch gut fcbiene, bag ich mich ente fchließen follte, ihn gefangen gu halten; worüber ich gebacht, es tonnte aut fenn, ju fagen, bag foldes auf fo lange fenn folle, bis ich feben murbe, welchen Beg bie Un. gelegenheiten Deutschlands nahmen, benn es murbe bann bei mir fteben ibn ju halten, bis jum Enbe bes Reichstages, ober fo lange ich in Deutschland bliebe." Bugleich begehrte Carl bie Unficht feines Brubers fiber bie Form bes Befangniffes; wenn feine Barbe ihn gefangen hielte, mochte bie Bewachung fcmer fenn, und bei größerer Etrenge konnten die Churfurften foldes empfinden, und Philipp felbit fich ber Bergweiffung ergeben, um nachher bei Ber-Taffung bes Gefangniffes, und wenn ber Raifer aus Deutschland abmefend fen, bas Bofefte fo er vermochte, gu thun. Ferdinand moge feine Untwort beschleunigen. Diefer antwortete (17. Juni) : "Ich habe erfeben, mas ihr megen bes Lanbarafe fchreibet, und mas ber Artifel bes beigefügten Tractates enthält, und mahrlich mare foldes ein gutes Bert, wenn man ihn bagu bringen mochte, foldes angus nehmen. Allein ich achte, bag er ben besagten Urtifel ungern annehmen merbe; vorzüglich mas ir genb meldes Befängniß betrifft; und wenn man nicht mehr erlangen konnte, fo fcheint mir, lieber als bei biefem Unlag mit ibm jum Bruch ju tommen, folle G. Dt. bas Befangnif nachlaffen; - boch baß er fich unter guter Aufficht befinde bis gur Erfullung bes Bertrages, in Betreff ber Irtitel von Chleifung ber Reftungen, Bahlung bes Gelbes, Auslieferung bes Gefchutes u. f. m., und wenn ihr gute Caution und Gicherheit fur ihn haben tonnet, und die Bemahrmanner (fidejusseurs, namlich bie beiben Churfurften) es versprechen, auch baß er fich verflichtete, jebesmal fich bei E. DR. einzufinden, menn er gerufen marbe, fo ichiene mir foldes bas paffenbefte;

denn baburch würde er gleichwie gefangen senn, und sich unterwürsiger und fürchtender halten, keine Bewegung zu machen; und man gabe den Churfürsten, die sich barin ein: gelassen, keinen Stoff zu Misvergnügen, und der Landgraf würde nicht in Berzweislung gerathen." — Uebrigens empfahl Ferdinand, wsich der Kosten und Sorgen, die man Iohann Friedrichs wegen haben müsse, so lange er in Deutschwland sen, dab der Kaiser selben von Ulm alsbald unter spanischer Bedeckung nach Tirol bringen lasse, von wo er dann immer leicht könne an einen Ort gebracht werden, wo er sobald das der Kaiser wolle, nach Spanien eingeschifft werden könne.

d

91

動

ы

16

贈

岸

ģť

蝉

þ

d

Indeffen hatte ber Unterwerfungsact und bie Gefangennehmung wirflich Ctatt gefunden. Philipp tam am 18. Auni Abends nach Salle: bie beiben Churfürften holten ibn ein, er felbft hatte eine ftattliche Begleitung von 100 Reitern, (er ritt in ber Mitte ber beiben Churfürften ein, in fcmargem Rleibe mit rother Scharpe, wie ein Bericht melbet), besfelben Abends tam der feiner haft entlaffene Bergog Beinrich von Braunfchweig mit feinem Gohne, benen Berjog Erich von Luneburg entgegen geritten mar, in Balle an. - Folgendes Tages am 19. einem Conntage, blieb Philipp Bormittags in feiner Berberge, und ließ fich predigen. Rachmittage unterhanbelten bie Churfurften gwifden bem Raifer und 3hm. Dach einer munblichen Ergablung bes Bicetanglers Beld, follen »bie Churfürften mit bem von Arras ju Morgen gegeffen, flur getrunten (haben), were Ihr teinet fchier nuchtern geweft, auch Arras nit gar; und als man gehanbelt, hatten fie bas Wort, bag ber fanferifche gefagt, er wollt Ihn aller Etrafen begeben, außer ber Berhafft, und wollt ihndoch auch nit in ewiger Gefente aus halten, bewilligt, und ut poti nitbarauff gemerft; nad. malen ju Abends nüchtern (folches) nit gern geftehn wollen. " (Bergl. S. 81.) Gehr mertwurbig war übrigens bie mit Dt.i-

Ipp felbit noch an biefem Tage fratt gefundene Berhandlung. Man verlangte von ihm eine Berfchreibung, fich bem Concilium gu unterwerfen. In bem Entwurfe ber von ihm auszuftellenben Berficherung war gefagt, bag ber Raifer nochmals allen möglichen Bleiß anwenden wolle, "bag alle Din» ge auf bem Concil, wie fich von Recht gebubre, vorgenommen wurden, und daß bie gange Bandlung und Erfenntniß gottfelig und driftlich, alle Uffection hintangefest, angeftellt werbe, nüblicher Reformation ber Geiftlichen und Beltlichen, fo mobi bes Bauptes, ale ber Slied er. Philipp wolle etliche gelehrte, friedliebende Manner auf bas Concilium, welches von dem Mehrtheil ber Stande ber Chriftenheit approbirt, und nach bem Billen ber f. Dr. gehalten werben folle, ichiden, und bie Determination besfelben Concilii fo meit annehmen, als es von andern beutschen weltlichen Surften angenommen werbe." fcheint, bag fich Philipp biergu nicht verfteben wollte; fonbern er unterfchrieb ein Berfprechen : »bag ich in ben Irrungen, fo fich ber Religion halben erhalten, und berfelben Erkenntnuß eben bergeftalt und weiter nicht mich verpflichte, beren fich hier bevor Bergog Moris von Cache fen und Markgraf Joadim verpflichtet haben." Morit ftellte jugleich gegen Philipp eine andere Dbligation aus, worin er fagte: "Rachdem bie romifch = faiferliche Dajeftat uns eine fdriftliche Berficherung ber Religion megen gegeben, und baneben jugefagt bat, ob man fich in eis nem gufünftigen Concilio breier ober vierer Artifel nit vergleichen murbe, daß mir nichts befto minder ber Religion und folder unverglichener Artifel halben nit follten überzogen und befdwert werben; und fo verfichere Morig bem Lanbgrafen, ob Philipp in brei ober vieren Artiteln, als namlich belangend bie Juftification, die Communion und Cacramente mit fampt ber Deffe. Priefterebe und Abgotterei fich mit bem Befchluß bes Coneilii nicht wurde vergleichen mogen, daß er alsbann, wenn Philipp deswegen sollte überzogen ober beschwert werden, ihn nicht verlaffen, sonbern Leib und Gut zusegen wolle \*).

g b

16

Ē.

þ

þ

ţ

1

Ī

Ţ

Der weitere Berfolg der Begebenheit war dann dieser. Segen fünf Uhr begleiteten die Chursürsten den Landgrasen in die Wohnung des Kaisers, welcher in einem Saale auf einem mit Tapeten behangenen Stuhle sigend, und von mehreren Fürsten und Bischöfen, (worunter auch Herzog Heinrich und Erich zu Braunschweig, der Perzog von Savoien, der Erzherzog Maximitian, die Bischöfe von Hildescheim und Naumburg) umgeben war, ihn erwartete. Der Landgraf trug ein schwarzsammtenes Kleid mit rother Binde, natso ist derselbe sammt seinem Kanzler Sünderrode vor dem Teppich, darauf J. M. Stuhl gestanden, auf den Estrich auf die Knie gefallen, doch zuvor ehe er niedergestniet, mit dem Chursürsten etwas geredet und gelächtet. Iber die kaiserl. Maj. (haben) sauer gesehen. nDer Kanzler

<sup>&</sup>quot;) 3u Diefer Begiebung verdient eine Zenferung Philipps einige Beachtung, welche er tury nach feiner Gefangennehmung in einer Upologie feines Berfahrens mabrend bes Rrieges machte, (dd. Donauworth 18. Rovember 1547.) und welche er auch viel fpater in einem Briefe an Bullinger miederholte (24. Dezember 1552). Rachbem er namlich in jener Apologie ergablt, bag man bei fete ner Unfunft ju Salle aufanglich den Bufas babe in die Capitulation bringen wollen: "Und foll diefe Capitulation gu erelerung taif. Dat. Billens ftebn," mas er nicht babe annehmen tonnen. (Carlovis brachte ibm bee Morgens Die vom Raifer genehmigten Capitulationspmitte, mogu Arras Diefe Borte gefügt batte). -"Da bas nit geholfen, baben wir bas Teientifch Concillum bewilligen follen; wie wir une barin gemeigert, ba haben wir mile ligen follen, wie Die beiden Churfürften in ein Contil gewilliget batten, welches wie uf folche Daag gethan, boch bag bie Churfur. ften uns jugelagt, bei ber augeburgiichen Confession gu bleiben. - Dag wie nun nit fret in folch Trientifd Concilium haben willigen wollen, barumb feint mir in die Enfodien getommen."

las bann fnieend bie Abbitte ab, mit bem Berfprechen, bie Capitulation ju halten." Darauf Ihre faiferl. Daj. burch Doctor Gelben antworten laffen, bag Gie in Ansehung feiner Unterwerfung und ber Rurbitte ber gurften bie Ichtsertlarung aufhebe, auch bie wegen ber Rebellion verwirkte lebenbitrafe nachlaffe, beggleichen auch, baß Cefürstl. Gnaben weber mit ewiger Gefängniß, noch mit Confiscation ober Entfesung ihrer Guter, mehreres ober weis teres, benn bie Artifel ber Abrebe, fo 3. DR. gnabigft bewilliget, einhalten, befchwert werben.a - nDarauf ift ber Landgraf ohne Dantfagung, eigenes gurnehmens aufgefanden, bat bie f. D. fauer gefeben, ihm bie Banb nit geben, noch viel minber mit einem Bort angesprochen. (Der Churfu:ft Joachim naberte fich bem Raifer, fragent, ob er bem Landgrafen bie Sand bieten wolle, mas aber ber Rais fer verweigerte.) Duca bi Alba bat fich fobann bem ganb. grafen genabert, und bie band von ihm genommen, und fich mit dem Churfürften und dem gandgrafen jum Gaal binaus gewendet; in Bergog Morifens Echlog, ber Berberge bes Duca bi Alba bas Nachtmahl mit einander eingenommen. Darnach ift ber ganbgraf in ein befonberes Gemach geführt, und von acht ober gehn Rotten fpanifcher Safenichugen, für und für mit Abwechelung, ohne ber beutschen Rnechte Barte, fo fonft im Schloffe mar, mit allem Rleiß in feinen Rammern und Ctuben verhutet worben. Biemobl etliche fagen wollen, ber Sandgraf habe nach bem Auffteben burch feinen Rangler banten laffen, etliche fagen nein, und ift bas Bebrange, Gemurmel und Getummel fo groß gemefen, baß fdier niemanbe boren ober fich wenden mogen."

Als aber nach bem Abendessen ber Landgraf in ber haft behalten werden follte, widersprachen bem die Chur-fürsten, und es entstand ein heftiger und f. nenreich geworbener Streit mit Alba und Arras, indem jene sich burch die bem Landgrafen, obwohl nicht im Namen bes Kaisers ge-

gebene Berficherung, baß er mit einigem Gefang. uß nicht beschwert werben folle, für fich felbft gebunben fihlten, bie taiferlichen Minifter aber fich barauf beriefen, baf ber Raifer bem Landgrafen vorher garnichts, und ihnen in teiner Beife verfprochen habe, bag Philipp gar fein Gefangnif, fonbern nur, baf er fein emiges (perpetuelle) Befangniß erleiben folle. Gehr mertwurbig befdrieb ber Raifer felbft biefen Streit und beffen nachfte Fortführung in einem Schreiben an Ferdinand vom 23. Juni. "In meinem legten begehrte ich euer Gutachten über bie Saft und Gefangnif bes Landgrafen; benn aberall in bem, mas ich mit ben Churfürften gehandelt hatte, und auch in ber Berficherung, welche fie verlangten, burch bie von ihnen ausgeftellte Schrift, um verfichert zu fenn, bis wie weit bie Ungnade nur gehen folle, (et mesmes sur l'asseurance qu'ils demandarent par l'escript, qu'ils mirent en avant pour estre asseurez jusques où passeroit le Ungnad) - mar nichts, mas mich binberte, ihn jurud. guhalten, nur bag fein Gefangniß nicht immermabrend fen, (pourvu que sa prison non fust perpetuelle,) und id) fcidte euch bie Abichrift (ber Berficherung) um biefen Puntt beffer zu verfteben: Worauf eure Antwort an bemfelben Lage eintraf, als er bie Unterwerfung that, welche Antwort mehr bahin ging, bie fichere Bewachung Johann Friebrichs zu empfehlen, als diefen Puntt zu beantworten, ob es beffer fen, ben ganbgrafen in Baft ju halten ober nicht? Und ermagend, bag man ibn in Saft behaltenb ihm (immer) Onabe erzeigen tonne, wenn man ihm aber völlige Bergeihung gemabre, man ihn bann nicht mehr in haft behalten tonne, entschloß ich mich zu bem erfteren; und beghalb lies ich dem Markgraf von Branbenburg, als jener ble Unterwerfung that, auf bie Frage, ob ich bem ganbgraf bie Bant reichen werbe? - mit Rein antworten; und bag ich foldes mir vorbehalte

bis gu beffen ganglicher Freilaffung; aber bag, wenn er bie Antwort hore, welche ich bem Landgraf geben laffe, er fich überzeugen werde, baß ich bemfelben alles bewillige, mas er und ber Churfurft von Cachfen außerhalb bes Bertrages verlangt hatten; und nachbem jener fie gehort hatte, bezeigte er fich bamit gufrieben ; und fie beglei. teten ben ganbgraf jum Chlof und afen mit ihm gu Racht. Spater nachbem bie Churfürften mit bem gandgrafen, und auch mit ihren Rathen fich unterrebet (devise) erflatten fie, (demonstrarent), fie hatten es nicht verfanben, bag ber ganbgraf tonne in Saft gehalten werben, und fie hatten ihm beghalb Berficherung gegeben. Auf folches zeigte man ihnen bie Grunde bes Gegentheils, auch nad bem Terte bes Bertrages und jener Berficherung, melthe fie felbft erhalten hatten, und bag nur emiges Befangniß daburch ausgeschloffen fen, und jumal, ba fo oft gefagt morben, baß für Erfüllung bes Bertrage auch in bem, mas fchleunig gefcheben folle, teine binreichenbe Giderheit gefunden merben tonne, ale mit feiner Derfon; ba man fo oft abgelehnt habe, mas fie gefagt, bag man an ihnen ftrafen moge, wenn ber gandgraf worin fehle, (weil ich nicht wollte, daß gute und gehorfame Rurften Rolge und Strafe bes Reblers eines ungehorfamen tragen follten,) und bag ich mich auf beffen Wort, welches er mir fo oft nicht gehalten, nicht verlaffen tonnte, bis die Berte mir Gicherheit leifteten. Und mas fie fagten bem Landgraf versprochen zu haben, hatten sie ihm nicht verfprechen konnen, gegen meinen Billen, um fo meniger, ba fie felbft burch ihre Schrift bas Gegentheil berfprocen hatten, nämlich um mich ju verfichern, bag ber Landgraf nicht den Stadten Schreibe, (ba er gewohnt, aus allem feinen Bortheil zu giehen), folle berfelbe fich ergeben auf Gnabe und Ungnabe, foldjes jeboch Formalitat fenn, und Berficherung ber Ungnabe megen gegeben merben, bas

mit er fich nicht ganglich auf meine Dilbe folleverlaffen muffe; und bag bie Borte jenes Berfprechens flar fenen, und bag ber Banbaraf nichts anderes habe miffen follen, als bag er ohne irgend eine Bedingung fich ergeben moge auf Gnade und Ungnabe. Borauf fie teine anbere Replit ertheilten, als nur, fie fepen teine Doctoren, um über Borte gu bifputiten, und fie hatten nichts anderes verftanden, als baß er nicht gefangen fenn folle, und brungen auf beffen Freilaffung ;und ba es icon fpat mar, und bis zwei Uhr Rachmitternacht, und beghalb meine Minifter ablehnten , mich in bem Hugenblick zu befragen, fo brangen fie barauf, bem Bandgrafen bis gum anbern Sage Gefellchaft gu leiften, bamit es nicht bas Anfeben habe, baß er gefangen fen, und obs wohl man ihnen im Gegentheil vorftellte, baß folches gro-Bee Auffeben machen, und man barüber mannigfach reben marbe, (que cela seroit de grand bruyt et que l'on en parleroit diversement,) und bag es aussehen wurde, als wollten fie behaupten, baf ich mein Bort nicht gehalten, (que jeusse faict rompre ma parole,) und baß ich . foldes übel empfinden murbe; - fo fonnte man boch mit ihnen nicht anbers ju Ende kommen, als bag Bergog Do. rit bie gange Racht bort blieb. - Unberen Lages wollten fie auf bem Ramlichen beharren, und ba fie beghalb ihre Rlagen an Mehrere richteten, und fich bas Berucht verbreitete, baß fie bie Sache übel empfanden, und ihre Leute mich beghalb beichulbigen wollten, ichien es mir, bag bie Sache ichon ju weit gefommen fen, um jurudjugeben, (außerbem, ba ich feine andere genugende Sicherheit für die Erfullung bes Bertrages hatte, bei ber Wichtigkeit ber Gache und baß ich mich gur Berhandlung nur mit ber Intention herbeigelaffen hatte, ihn in Baft gu halten, indem in allem, meffen man übereingekommen mar, nichts war, mas mich baran gehinbert hatte, und die vom gandgrafen geführten Reben in Betreff ber Schleifung feiner festen Plage hinreichend zeige

ten, bag er teine Buft batte gur Grfallung, fonbern Beit gu gewinnen fuchte, und ju feben, baf ich meine Rrafte gertheile.) Und wenn ich davon gurudgegangen mare, worin ich mich eingelaffen batte, ibn in haft ju halten namlich, fo hatte Jeberman benten tonnen, bag ich mich barin obne Recht (sans raison) eingelaffen, und bag fie mich beghalb gezwungen hatten, bavon abzulaffen. Go beichloß ich, barauf fest zu halten (de tenir bon), und gu bem Enbe au-Berte ich nur, bag in bem mas vorgefallen fie hatten meine Chre in Difput fegen wollen, und bag man barüber bebattiren folle, ob ich mein Wort gehalten hatte ober nicht, und ob ich mich weiter eingelaffen hatte, ale ber Bertrag ge-Statte, und ba ich jeberzeit besondere Gorgfalt getragen, mein Wort zu halten, (wie ich benn um bemfelben genng zu thun, große Belegenheiten meines Bortheils unterlaffen, bie ich nie benutt gegen meine Chre) - fo verlangte ich auch jest, Daß man ausmachen folle, ob ich nach bem Bertrag und ben Mebenverschreibungen ben Landgrafen in Saft behalten tonne ober nicht, und wollte, bag biefer Punkt erledigt werbe, por allem Gingeben in anbere Begenftanbe, und baß ich (vorber) nicht horen moute, mas fie begehr. ten, ihrer Ehre acht gu haben in Erfullung beffen, mas fie bem ganbgrafen verfprochen, - ihnen fagen laffend, baß ich eben fo wenig Doctor fen, ale fie, und baß ich nach runder Meinung gehandelt, und baß bie Schrift, wovon bie Rebe, von ihnen gestellt worden fen, und gwar ju beutich, und bag fie aus allem, mas in Diefer Megogiation gehandelt worben, recht wohl hatten meine Absicht ertennen tonnen. - Und nachbem man gur Erorterung getommen, indem ich bie Gingelnheiten übergebe, bie zu weitlaufig maren, (wie auch, bag man aus eini. gen Biberfpruchen, bie bei ber Berhandlung untergelau. fen, einige Wermuthung ichopfen fonnte, als ob alles mas von bem dem Lanbgrafen gemachten Berfprechen gefagt murbe,

hatte konnen erft seit der Gefangenhaltung abgerebet worden senn,) — so haben sie zu breien Malen eine gestanden, daß nach allem, was man bewilliget hatte, sowohl durch die Sapitulation, als die Erläuterung derselben, ich ihn hatte in haft nehmen und halten konnen, nur daß diese nicht immerwährend sen; und wenn jemand das Gegentheil sagen wollte, so wollten sie behaupten, daß dem so sen, und wenn ein Fehler in diesem vorgefallen, daß sie ihn gemacht hatten "). Und auf diesen Grund haben sie

þ

ş

'n,

<sup>1)</sup> Et à costo fin domonstray sculement, que par co qu'estoit passé, ils aveient voulen mestre mon honneur en dispute, et que lon debaptoit, si je tenoye ma parolo ou non, et si je mėstoje mis plus avant que ne pourtoit le traicié; et que comme j'avoys tousjours tenu singulier soing d'observer me perole, voyre et pour y satisfaire avoye delaissé de grandes occasions, de faire mon prouffit, que je n'avoye jamais promeu centre mon bonneur, aussi vouloye-je que lon dehaptit, si par le traicté et les escripe accordés hors d'icolui je pouvoys reteniz ledit Lantgraff prisonnier ou non? et que je vouloye que le point se vydast avont que d'entrer en aultre schose, my ouyr les requestes qu'ils faisojent, de tenir soing de leur honneur, en le accomplissement de ce qu'ils avoient promis audit Lantgraff, leur faisant dire, que je n'estoye docteur non plus que ealx, et que j'aveye traicté vondement, et que l'escript dont il estoit question, avoiet sité denné par euly et en allement, et que per tout ce qu'avoit estè traicté en ceste negociation, les avoient bien pen congnoistre mon intention. Et venant a le debaptre, 'delaissant les particularités qui servient prolixes - ils vindrent à confesser par troya fays, que selon tout co quaroit està passé et par la capitulation et declaration d'icelle, je l'avoye peuprandre, et tonir en prison, moyennant qu'elle ne fust perpatuelle et que si quelcung vouloit dire le contraire eule vouldroient soustenie quil est sinsi ate. Dief ftimmt auch faug mit der neuerlich burd Raumes (Briefe L 15) mitgetheilten Ergab. lung Vendansses (mabricheinlich Zugenjeugen) aberein, bag bie Churfurften the Unrecht ertannt, ben Raifer um Bergelbung gebeten, und jugegeben hatten, daß ber Jehler von ihnen herrubre (que la faute tonniet d'aulu.) - Uebrigens erflarte ber Rufer aud, daß, eber ale bag ein 3meifel bliebe, ob er ben Laubgrafen habe in Baft behalten tonnen, er lieber wolle. Daß ales wie nicht

mich gebeten, icon gleich bie Dauer bes Gefängniffes auf brei Bochen ober einen Monat bestimmen zu wollen, worauf ich, nach Darftellung bes Unrechts, fo fie mir gethan, inbem fie Comierigteit gegen biefe Saft gemacht, und barin, baß fie fich bergeftalt, wie fie fagten, eingelaffen gegen bas mir Berfprochene, - ihnen gefagt, baf ich feine Berficherung ichleunigen Bollzuges babe, bag ich feben wolle, in welcher Art ber Landgraf guten Glauben barin zeigen werde; und um mas fie mich hierin erfuchen murben, barin murbe ich ihnen fo ehrbare Antwort ertheilen, baß fie alle Urfache haben follten, damit gufrieden gu fenn." - Berner melbete ber Raifer in biefem Briefe, bag ber gandgraf fich als ein Bergweifelnber geberbet, und bavon gefproden, nicht mit ber Bewachung gieben zu wollen; worauf Die beiden Churfürften, um ibn zu begütigen, vielleicht auch um zu demonstriren, baß fie ben ganbgraf nicht verlaffen tounten, ohne fich felbst als Gefangene zu ftellen, - benfelben burch zwei Zage begleitet, und bann auf die Groffnung Albas, bag ber Raifer foldjes nicht gut aufnehme, gu Raumburg geblieben fenen, um fich zu entschuldigen; fagenb, bag bas Gange gemefen fen, um den ganbgrafen gu bewegen, daß er teine Befdwerbe ber Saft megen habe, und ihm bie Befchleunigung bes im Bertrage Bugefagten zu rathen; weghalb ihnen auch gelungen fen, bag er von bem Gelbe 100,000 fl. ju Bamberg icon gablen wolle, und vierzehn Tage nachher ju Speier bie übrigen 50,000 fl. wornach fie begehrt, bag ber Raifer nunmehr bie Beit ber Baft bestimmen mochte. - Er habe feinen Bruber fo genau Aber alles, mas bas Gefangnis bes Landgrafen angebe, benachrichtigen wollen, bamit er, wenn man ihm bavon fprache, genau miffe, wie bie Gache jugegangen, und gus

gelchehen betrachtet, und berfelbe im Beleit ber Churfurfien wieber in fein Land guruckfehren moge.

ten Grund bafur angugeben wiffe. Wenn man mit Chren und ohne ben Unwillen ber Churfürften gu reigen, ben gands grafen lange in Saft halten tonnte, fo murbe foldes fur bas Bohl und bie Rube Deutschlands bas juträglichfte fenn, und er wolle jebenfalls ben gandgrafen in Saft halten, bis er mit Ferbinand gufammen gefommen fen. Es werde ohne Breifel bem ganbgrafen bart fallen, als Gefangener an biefelben Drte gu tommen, mo er eine fo große Autoritat usurpirt gehabt, aber foldes werbe nicht eine geringe Reputation für ben Raifer und nüglich fur bie Berhandlungen fenn, wenn Jene als gefangen bingeführt murben, welche bie Urbeber biefer gangen Bermirrung fenen." - In bem Untwortschreiben (dd. Prag 14. Juli 1547) fagte Ferdinand, "wahr fen zwar, bag er nicht absolut gefchrieben, bag ber Raifer bem gandgrafen Philipp in Saft behalten, ober nicht behalten follte, ba in einer fo wichtigen Sache, und mo man nicht bei den Borgangen felbft gegenwartig, ichwer fen, fo bestimmte Antwort mit ja ober nein ju geben. Chon vor Erhaltung bes Schreibens bes Raifers mit ber genauen Ers jahlung fenen übrigens Befandte ber beiben Churfürften bei ihm eingetroffen, mit langer Ergablung bes Gefchehenen, welche ibn zugleich mit ber größten Affection, als fie je um etwas bitten murben, gebeten hatten, Bermittler in ber Cache zu fenn, und auch zu bewilligen, bag Pring Maris milian, (ber bei bem Raifer mar), fich mit ben beiden Churfürften ober beren Gefandten vereinigen moge, um megen Freilaffung bes Landgrafen gu interzediren. Die Churfürften batten ihm ihre Berfchreibung zeigen laffen, baß fie im Fall einiges Gefangniffes bes Landgrafen fich auf die Aufforde. tung ber Rinder besfelben bis zu beffen Freilaffung als Gefungene ftellen, und fo fich wollten behandeln laffen, wie man ben Landgrafen behandle; und baß fie ihrer Chre mes gen, wenn fie aufgeforbert murben, fich nicht murben entschuldigen konnen. "Ich sehe wohl ein und es ift wahr,

baf wenn mit Ehren und ohne ben Unwillen ber beiben Churfurften zu reigen, ber Landgraf lange in Saft gehalten werben tonnte, foldes fur bie Rube Deutschlands bas guträglichfte fenn mochte. Beboch ihr wift, von wie großer Bichtigkeit für E. M. und alle Angelegenheiten Doutschlande es ift, jene beiben gurften in ber Ergebenheit gu erhalten; und bann bas fcmergliche Gefühl, welches biefelben haben wurben, wenn es aus biefem Unfaß gefcheben mußte, baß fie fich ben Rinbern bes ganbarafen als gefangen ftells ten, wie fie fagen, baß fie fich auf erhaltene Mufforberung beffen nicht murben weigern tonnen. Und beghalb fcheint mir (ohne vorgreifen gu wollen), baf ebe man bie beiben Churfürften verlieren mußte, unb wenn es ohne großen Rachtheil gefchehen tann, und wenn ber Landgraf ben ichnell ju vollziehenben Theil bes Bertrages im voraus erfüllt, E. DR. biefe Freilaffung bewilligen mag.a - Die Interzeffion feines Cohnes habe er ben genannten Churfurften namentlich auch ber Gulfe wegen, bie fie ihm geleiftet hatten, und noch leifteten, nicht bermeigern fonnen.

Diese vielbesprochene Begebenheit kann hiermit wohl für ganz aufgehellet betrachtet werden. Das einzig übrig bleibende Dunkel ist, wie die beiben Churfürsten sich dem Landgrafen für mehr verbürgen zu können glaubten, als was sie selbst vom Kaiser sich hatten versprechen lassen. »Wir haben, a sagte Morit später, wben Handel anderer Gestalt nicht vermerkt und verstanden, auch anders nicht gemeint, benn sobald der Landgraf die unterthänigste Erzeisgung und Abbitte gegen der kais. Mas. gethan haben würde, dass S. L. alsobald frei und unbeschwert wieder in ihr Land verreiten möchte. Wie solches nun aber habe buch stäblich der Fall sehn können, wird auch durch die fernere Keußerung der Churfürsten beim Reichstage nicht klar: wder Taiser habe durch jene Hast allerdings nichts gethan, als

was ibm von rechtswegen zu thun gebuhret; es mochte aber in ben gepflogenen geheimen Rebenhanblungen mit ben tat. ferlichen Rathen in Mangel und Unverftanb ber Sprachen allerhand Digverftand erfolgt fenn ; ibr Gemuth und Meinung fen aber nicht, barüber zu bifputiren." Run fagt aber bas vorftebenbe Schreiben Carls ausbrudlich, bas bie Punktation ber Rebenverhandlung von ben Churfürften felbft, und ju beutich geftellt fen; auch bag in ben Unterrebungen barüber oft gefagt worben, baf ber Raifer feine hinreichenbe Sichetheit febe, ale burch bie Perfon Philipps. - Es bleibt alfo mohl nur bie Ertlarung, baf bie vermittelnden Churfarften, indem fie einer gewaltfamen Groberung bes beffifden Landes und ibren Folgen vorzubeugen munichten, und benten tonnten, bas Philipp bei einem irgend wie beschrantten Berfprechen feiner perfonlichen Freiheit fich nicht ftellen mochte, in ber Berficherung an ihn bas beschrankenbe Wort: ewig (perpetuelle) wegließen; in ber hoffnung, es murbe ib. nen gelingen, entweber ben Raifer von ber Unficht, baf irgend welche Baft nothig fen, gang abzubringen; ober es wurde ber Raifer ihrer Berburgung megen, wenn fie biefe fpater fagten, bie Saft nachlaffen. Sollte ber Raifer burch. aus auf einiger Baft beftehen, fo hofften fie mohl es menigftens burchjufegen, bag biefelbe fo turg fenn werbe, baß fich Philipp barein ergeben, und ber Fall ihrer eigenen Burgichaftleiftung nicht eintreten werbe : wie fie benn auch hiernach handelten, und zuerft burchzusegen fuchten, baß gar feine Saft Statt finde, und bann, baß folche nur auf bestimmte und turge Beit, g. B. brei Bochen ober einen Monat Statt finden moge. - Gewiß ift, bag bie meiften Beichichtschreiber in Darftellung und Beurtheilung biefer Begebenheit bisher in mertwardiger Beife, fo vielfach ale handgreiflich geirret haben \*).

<sup>&</sup>quot;) Bas von bem argen Betruge gu halten, der hier bem Sanbgrafen

XV. Gin Punkt ber Capitulation hatte auch enthalsten, bag Bandgraf Philipp bem Bergog Beinrich bas braun-

oder fonft den Chnefürften , bon Carl V. felbft oder wenigftens Deffen Miniftern gefpielt worben fenn follte, ergibt fic aus ber nun mohl gang vollftanbigen Darftellung von felbft. Der Parteigeift batte balb nach ber Begebenheit jenen bet ber Beibandlung hervorgetommenen Gegenfat von ewig und einig benutt. um in allerlei unbeflimmten Gagen bem Raifer ichuld gu geben, Das eine Bortchen mit Betrug bem andern unterschoben gu baben. De Thou naym die Unechote in die Beidichte auf, und fo galt eine Beitlang die Meinung, in einer bem Landgrafen ansgestellten Urfunde batte man ein paar Strichelchen ausgefragt und andere bineingezeichnet, um aus bem Borte einig, bas Bort emig berauszubringen, (quod improbitati Atrebatensis praecipue tributum est, hominis callidi qui litterulae unius inversa forma intercessores, ipsumque adeo Hessum deceperit. Arnold, Range Ice pon naumburg ichrieb in der vita Maurici. Pro eo anim ver-Do einiger Gefängnif, corruptie litterie; emiger conscripserent u. f. m.) Diefes gar ju plumpe Siftorden mußte nun gmar balb bei geundlicherer, urfundlicher Forichung zweifelhaft merben. Bunachft baraus, bag bie Capitulation mit Philipp meber bas eine noch bas andere biefer Borte entpielt; mogegen man fich aber auf dle Rebenverhandlung mit den Churfürften bezog, beren ichrift. liche Abfaffung unbefannt geblieben mar. 3m vorigen 3abrbunderte behaupteten fortmabrend Rortbolt (de Philippo magnanimo injuste captivo 1747) und v. Mogen Historia Captivitatis Philippi 1766 ben Betrug, indem fie bie mangelhaften Actenftude burch 216 Rieberer jene Rebenverhandlung Bermuthungen ergangten. nach einem alten Drude befannt gemacht hatte, (Rugliche Inmer-Bungen 1768) - und man nun fand, bag auch dort bas Wort "emige Befangenicaft" ftebe; - fuchte gwar Bernber jene fe ndfelige Demung in feiner Chrenrettung Carle V., (1782) mit guten Grunden zu befampfen ; andere aber mabnten jest, bie faiferlichen Rathe mochten mobl bie verfalichte Berfion baben abbruden laffen. plinglaubliches fen baran gewiß nichte ('), meinte Plant, - alfo fen to wirtlich mabre Gutherzigteit, wenn man bie Berfalicungeflage, Die man gegen die faiferlichen Minifter führen tonute, fogleich beff. wegen fallen laffe." "Doch feste er bingn, diefe Rlage mag fallen. Ge mag weder Granbella noch Geld in ben Einn gefommen fenn, ihre Buffucht ju einem fo elenben Runftgriff gu nehmen. Es mag deutlich und leferlich in ber Declaration, melde ben beiben Churfurften übergeben murbe, geftanben fenn, bag ber gand. graf nicht mit emigem Gefangnig befteicht werben follte. Denichweigische Land wieder übergeben, und fich mit ihm megen Schaben und Intereffen vertragen folle. - Er hatte

袖

Ь

è

帺

ď.

Ы

μĬ

И

bi.

喇

Þ

闦

Ŗ

e

薦

à

þ

ø

H

٩

М

ú

t

ŧ

þ

þ

noch, meinte Plant, liefe fic aber die abfichtliche Taufdung barthun, weil die Churfurften die Declaration blog begmegen verlangt batten, um den Landgrafen wegen feiner perfonlichen Freiheit ficher guftellen. Der Raifer batte gewiß gewußt, daß die Declaration junachft befimegen verlangt worben. Gie hatten teine Berficherung barüber verlangt, bag man bem Landgrafen nicht mehr Land und But nehmen follte, ale bereite in ben Metiteln beftimmt mar, fone been barüber, daß man ibn nicht miber ober über die Artitel mit Gefängnig befiriden follte, eben weil davon in den Artifela nichts gestanden. hiernach feven fis berechtiget gemefen, icon in ber allgemeinen Antwort, daß dem Landgrafen nichts über die Artifel widerfahren follte, eine befilmmte Buficherung ju finden, bag er für feine Freihe.t gar nichts zu fürchten babe. Die Worte: emiges Gefangnig fenen baun gwar febr zwedlos und nichts fagend gemefen; 26 fen aber unendlich natürlicher gemefen gu glauben, bag ber Concipient der Antwort etwas zwedlofes bin einge mor fen, als bag die tagferlichen Minifter ben Bwed hatten , fie burch eine unmurbige Bmeibeutigfelt gu bintergeben." - Diefe bochft funftliche aber bochft unrichtige Grtfarung geht offenbar von falfcher Borausfehung aus. Der Raifer mar burch. aus barauf bestanden, daß fich Philipp folechtbin auf Gnabe und Ungnade ergeben, auch daß er die Feftungen ohne Bedingung, (mit Ausnahme bon einer) übergeben folle: Philipp Dagegen wollte erfteres nicht, und wollte nur gmet Beftungen bis gur geleifteten Beldjablung übergeben: morauf beiber Ceite Die Berhandlung abgebrochen murbe. In Folge ber Sendung bes | Ebeleben begehrten unn Die beiden Churfitrften fur fich felbft eine Berficherung barüber, wie weit fich die Enabe und Ungnabe, welche eben ben reften drittel ausmachte, erftreden folle, und concipirten felbft jene Punktation ale ihr Begebren an den Raifer. Gie wollten nicht barüber eine Berficherung, daß bem Bandgrafen nichte über Die Artitel gefcheben folle, fonbern barüber, bag bie Grange befimmt merben folle, nach melder bem erften Artitel; Ergebung auf Gnade und Ungnade Anwendung ju geben fen. hiernber wurde nun begehrt und verfprochen, bag bein ganbgrafen feine Strafe an feinem Leibe, noch an feinen Gutern, (weiter als in ben Capitulationspuntten bestimmt, noch auch burch emiges Gefangnif jugefugt werden folle. - Gin Rebenpuntt, der aber bod gur Deutlichleit beitragt, ift. daß ber Bufat, "weiter ale in ben Urt Pelu." fich une auf die Guter begrebt, indem eine ausbrudliche Garantie begehrt murde, bag man aus ber Gegebung von Onabe

indes ichon mit diefem vor beffen Freilaffung einen Bertrag über folche Reftitution und jugleich Erftredung ber Cubne

und Ungnade nicht etwa auch außer ber Geldgablung noch legend eine nachtheilige Berfagung über einzelne befilfche Laudestheile oder Domanen, j. B. ju Gunften Raffaus ober fonft berleiten merbe. Es tann auch ferner bas jur Geflarung bienen, bag bas Bort gemige Saft" ein in bergleichen Berhandlungen bamale gewohnliches mar, (movon ein Beifpiel oben 3. V. G. 379 in Der Anmertung vortam.) - Bie follte aber, bet fo bewandten Umftanben biefes Bort : ewiges Gefangniff, swedlos und nichts fagenb gewesen fenn? Es banbelte fich, aufer bem Puntt Der Feftungen. gang hauptfachlich bon ber perfonlichen Befangenfchaft. handelte fic barum, ob Philipp, Der von Bundesgenoffen verlaffen, bem flegreichen und bamals unftreitig übermächtigen Raifer gegen. uber frond, in abnlicher Urt, wie Bergog Beinrich fest burch funf Jahre in feiner eigenen Befangenfcaft gewefen mar, wie Ronig Frang von Franfreich nach ber Schlacht von Pavia Gefangener bes Raifers gewesen mar, und wie Johann Friedrich es feit einis gen Bochen mar, fich auch eine Gefangenichaft gefallen laffen muffe, ober nicht? Die beiben Churfürften mußten, bag Philipp vor ber haft Abichen habe, fie mußten aber auch , bag ber Raifer die Berficherung, daß gar teine Daft Statt finden folle, nicht geben wolle. Giner Seits fonnten fie im eigenen Intereffe Philipps nicht zweifelhaft fenn, wenn es galt, bie faft gemiffe Bertreibung desfelben von Land und Leuten, und die Groberung Des befifden gandes burd ben Roifer, mit einer etwaigen jedoch mur Yurgen perfonlichen Daft in Bergleich ju fellen. Und andes rer Seits hofften fle, wie icon ermabnt, is burdjufegen, bag Philipp entweder gar nicht, oder ichlimmften Falles doch nur auf Burge Beit in Saft gehalten merbe. Go ift mohl allein ibr Berfahren ertfarlich. Gie verlangten bom Raifer nicht mehr, als wovon fie mußten, baf er es gemabren murbe; fie verfprachen bem Landgrafen aber (burd Weglaffung jenes Beimortes emta) mehr, weil fle es fur nothig bielten, ton jur Untermerfung ju befrimmen, aber dech auch nicht mehr, ale fle hofften und fic bad. ten, vermirtlichen ju tonnen, und wenn nicht ganglich, boch fo weit, bag ber Fall ihrer Burgichaftleiftung nicht wirllich eintreten werbe. Bon einem Betruge Geitens bee Raifers fann bier überall gar nicht die Rebe fenn. Gr batte icon befohlen, bie Berhandlung abzubrechen, fant im Begriff, Philipp mit Gewalt ju gwingen, und wollte nicht verfprechen, bag berfelbe gar teine perfonliche haft erleiben folle, wenn er fich, um ber Grobes eung guvorzufommen, untermurfe. Die batte ber Raifer ertfart.

auf mehrere braunschweigische Bafallen und Stabte, die auf Philipps Seite gewesen abgeschloffen, über beffen Gul-

ď,

Þ

d

ı,

D

ij,

ř

ď

ij

ř

ì

ij

d

Ē

i

folde Berficherung geben ju wollen, am wenigftens batte ein foriftliches Beriprechen, ober ber Entwurf eines folden Beripres dene, welcher nachber batte verfalfcht merben tonnen, bestanben. Begen bie Churfurften fant alfo tein Betrug Statt; gegen ben Landgrafen noch weniger, ba ber Raifer von ber Berficherung, fo Die Bermittler tem Sanbgrafen gaben, burdens wichts mußte: ja ba es ausbrudliche Bedingung mar, bag Philipp von der Rebenertiarung ger teine Renninig erholten follte. - In nenefter Belt bat fic Rommel mit großer Befigenheit die undantbare Dube gegeben, einen Betrug berauszubringen, und ift babel fogge in das handgreifliche Berfeben gefallen, Die bei Stimpf (B. 9. Seite 287) vertahnte, icon oben benugte Unechote, (wie namlic Geld über des Fürften von Baleen Tafel die Beichichte feriablt haben foll) nicht von bem Tage ju Salle (19. Juni ita7) wie doch gang ausdrudlich aus diefer Ergablung felbft bervorgebt, fonbern von dem Tage vor Wittemberg, ba Die Rebenpunctation fignirt wurde, (2. Juni 1547) ju verfteben; und in bas noch auffallendere Berfeben, ben Monatetag ber Ergablung (3. Juli 1558) mit jenem bee Borgange felbft (3. ober eigenifich 2. Junt 1547) ju vermechfeln; bog um berausgubringen, bag bie Dinifter bie beiben Churfurften betrunten gemacht hatten, um file betrügen ju fonnen. Co beift es G. 537: "Bei einem Morgen . 3mbig, wo bie beiben Churfürften burch Arras bis jur Beteunkenheit bebaufcht maren, (fo verrieth fpater ber Reichtvicetangler Geld) untergeichneten ober bestätigten fie jene gebeine RebenerMarung, in melder das Bort einig in emig vermandelt worben mar."(!) "Und in den Anmertungen beruft er fic G. 509 auf jene am bairifden Bofe ergabite Unecoute, jum Bemeife, "bag bie beiden betrogenen Churfurften am 3. Junt (nicht Juli), alfo an bem Tage, wo bie Schlingen ber gebeimen Rebenerflatung gelegt murben, von Arras betrunten gemacht murben." - Wenn übrigens biefer Difforifer gegen bie Borte: Befreiung von ewigem Gefangnig ben Ausspruch Popimtans anwenden will: Interpretatio fit contra enm qui clarios logui debnisset, fo butite mobl biefe Rechtsregel piel paffender gegen bie Churfurften angemendet merden tonnen. ba fie es maren , die biefen Musbrud felbft gebraucht ober 'ebenfalls als ibr Begehren ausbrudend genehmiget hatten. Bottiger (Befdicte bon Sachfen) ertennt memgftens an, bag ber Borgang auch burd Plant noch nicht hiureichend aufgehellet feg. Mengel aber rugt es mit gerechtem Spott, wenn man die Unecoote ber Berfalidung Des Wortes ewiger mit einiger noch immer aufe neue auft.iche

Geldichte Ferdinand bes 1. Bb. VI.

6

tigkeit und Rraft fich fpater noch ftreitige Erörterung erhob .

Nanmer tommt in feiner neneften Darftellung ber thatficitien Wahrheit fo nabe, ale es ohne die hier oben mitgetheilten Belege möglich mar, und flüht fich unter andern auf das oben mitgetheilte Zeugniß Bandeneffes. Ranmer etwähnt, daß jene Berfalsschung des Buchtabens auch nicht einmal im Augenblick der höchsten Aufregung irgendwo amtlich und öffentlich behauptet worden sen, und erklärt ausdrücklich, daß Rommels Bersuch, den Betrug bennoch nachzuweisen, ihn nicht überzeugt habe, und er fich vielmiehr dem anschließe, was Menzel (Reuere Geschichte ber Dentaschen 111. 197) sage.

\*) Der Raifer fandte bem gandgrafen eine Befcmerde bee Cobnes von herzog Beinrich gur Berantwortung gu, welche jener dd. Donaumorth 12. Auguft 1697 ermiederte, und barthat, bag er ben Bettrag bem Gefangenen "nicht abgezwungen ober abgeliftet babe. Derfeibe babe ibm in leiner Gefangenichaft mit eigener Dand geschrieben, und gebeten, Philipp moge ibm vergeiben (?) Unf fein Unfuchen fen er gen Biegenhem ju ihm gereift, wofelbft Beintich ibn perfonlich gebeten, thm gu vergeiben; Diefer habe anch Dielfach ben Bunfch geaugert, fich mit bem Canbgrafen und ben übrigen Standen ju vertragen, Philipp babe die Band baju geboten, und fo fepen Bertragepuntte aufgefeht morden. Bener batte auch ertlart, febermann in feinem Bergen gu vergeben, er wolle nicht viel nehmen, er babe die Biblia in Biegenhatu fo feis Big gelefen. - Spater babe er, Philipp, es bemfelben aus freien Studen eröffnet er ftebe in Unterhandlung mit dem Raifer, jer folle vermoge ber Capitulation ibn ledig geben ; guvor municht er fic mit ibm ju vertragen ; benn er mare etilden vom Abel und Ctabten bermagen verpfichtet, bat er fle mit in ben Bertrag gu sieben muniche." - Babrent er nun burch Bermittlung Der Churfürften megen Stellung Bergog Beinriche und Berausgabe feines Landes gehandelt, und fich vorbehalten hatte, daß es fo verftanden wurde, bag Er und ber porige Churfurft von Cachien die Unterthanen (im Braunichmeigifchen) an Bergog Beinnich meifen follten, hatte er fich mit blefem in Gute vertragen, und ibm fagen laffen, und ju Deifnugen fe bit gefagt, "Beinrich werde jum Rafe fer greben follen, - fo daß er gar nicht gebrungen gemefen mate, ben Bertrag gu foliegen. Bener aber habe gefagt, er beforge, wenn er ju G. Dt. tome, bag er fich da auch Ungnade ober Berfterdung (ber feiner Geits nicht beobachteten Sequeftration wegen) mochte gu verfeben babeng und babe fic bes Bertrages freiwillig jufrleden erflact." - Philipp feste bann bingu, er wolle

XVIII. Che ber Kaiser sobann die fächsischen Lande verließ, erließ berselbe eine Sentenz gegen ben Grafen Al. brecht von Mannöfeld, und seine Sohne Wollrad und Johann, weil sie die Waffen gegen ihn führten, und erkannte die Süter derselben ihren Verwandten zu, welche in mehraschen Borstellungen sich wegen des Betragens des Grafen Albrechts entschuldigten, und mit Berufung auf die treuen Dienste ihres Vaters die kaiserliche Gunft ansuchten und erseitelten. — Deßgleichen wurde der Gerzogin Elisabeth, der

þ

96

þ

ř

bennoch, menn ber Raifer etwas im Bertrage ergangenem Sandel nach für unbillig ermeffe, ober daß er aus Diff - ober Unverfand bierin ju weit und ferner, benn Geiner Dajefidt Bille gemefen mare, gegangen fen, foldes G. Dajeftat jur Entidelbung ober gur Beifung an feine Rathe, aund an bas Recht überlaffen; er boffe aber, ber Raifer werbe ibn in bem nicht bringen, mas fein Schaben und Berderben feon murbe. "In Gemeffung, bag ich in bem, ba ich gegen G. DR. ju viel gethan, ohne bas Straf genng empfangen. Denn meine Unterthanen über 100,000 fl. Brandfcagung haben geben muffen; ohne anderen Schaden, ber ihnen augefügt ift. Darüber G. DR. id 150,000 fl. entrichtet. Dein Gefchut und Dunition, welches über 200,000 fl. und vielmebr werth ift habe ich G. t. IR. jugeftellt; Die Feftungen, fo ich muß foleuffen laffen, haben mid und meine Unterthanen aber 300,000 ff. getoftet fammt andern mehr befcmerlichen Dingen, bie ich faffen und thun muß. Bubem, bag mich der Rrieg aufferhalb biefes mehr dann 600,000 ff. geftebt." Erft feche Jahre nachher fand endlich unter Bermittlung bes Churfarften Dorit gwifden Philipp und Beinrich eine Uebereinfunft Statt, wonad beide Gurften far fic and ihre Grben allen Bibermillen, welche megen ber auf beiben Seiten ergangenen unfreundlichen und verbrieflichen Schrife ten und Begenichriften, Rriegeübung , Beftridung und Guftodien gegen einander gefaßt, beggleichen auch alle Unfprüche und Forderungen, fo ein Theil begmegen gegen ben aubern gehabt, ober batte baben mogen, aus freundlichem und drifflichen Billen ganglic in Bergest fellen und fallen laffen wollten. Go viel die Gdaben und Intereffen, welche Bergog Beinrich geltenb machen Bonne, betrifft; fo habe er, wiewohl er eine Beitlang bes Eintommene und Rugens feiner Banbe entrathen, ben Schaben freundlich in Berges ju fellen bewilliget. Bur Grtenutlichtett gabite bagegen Philipp 20,000 Thales.

geubten Reinbichaft wegen, bas Umt Rochlig und übriges Leibgebing entzogen. Bu Salle reichte ber Abminiftrator bes Sochmeifterthume bes beutschen Orbens eine Bittidrift um Restitution ber von verschiebenen Dbrigteiten eingezogenen Deutschen Orbensguter ein (15. Juni) und ber Raifer erließ Restitutionsmandate (Salle 21. Juni 1547) an alle Reichsfürften, mwelche folde Guter wiber Recht genommen, bie jugeborigen Pfarren, Leben und Gefalle fpoliirt, bie Comthuren und andere Orbenspersonen eigenes gurnehmens berausgeftoffen, und nach ihrem Befallen Prabitannten, eber andere Personen bineingefest batten ; - namentlich gur Berftellung ber Comthureien von Albenburg, Plauen, Edleit, Aborf, Reichenbach, Dham, Caalfelb, Beimar, Dommitsch, Dansborf, Bweiigen, Lieften, Liebftadt unb Reilftabt. Unberer Seits beforberte ber Raifer, mas auch Ferbinand munichte, ben Cohn bes Churfürften von Branbenburg, aus Erkenntlichkeit für die von diefem geleifteten Dienfte jum Erzbisthum Magbeburg und Bisthum Salberftabt.

XIX. Am 23. Juni trat ber Kaiser seinen Rückzug in die oberen Gegenden an. Tages zuvor war Alba mit dem spanischen Kriegsvolk und den beiden gesangenen Fürsten vorausgezogen. Als die Churfürsten Moriy und Joachim den Landgrafen Philipp zu Naumburg verließen, ließ der Kaiser sie um ihre Meinung darüber fragen: was auf dem nächsten Reichstage zu geschehen habe, auf welchem er gessonnen sen, die Justiz aufzurichten, die Reichspolizei zu verbessern und gute Union und Frieden zu verschaffen, und deshalb fürzudenken, ob es Mittel gebe für eine Vereinigung in der Religion. — Morih antwortete hierauf; ner stelle selches dem Kaiser anheim, und sen derselben Meisung; wie er denn dem Alba zu wiederholten mahlen gesagt hatte, der bevorstehende Reichstag werde kurz senn, und nicht die Form anderer Reichstage haben, sondern werde

mehr burch Befehl, als burch Berathung Statt finben, (so feroit plus par commandement, que par consultation). - Joachim antwortete, er fen ber Meinung, baß ber Reichstag bald gehalten werbe, und wolle fein Beben-Ben über bas, mas bart zu handeln, balb nachher fcreis ben. Bon Raumburg aus jog ber Raifer mit Bermeibung ber ebenen Begenben Thuringens über Jena, Rala (26. Juni; von wo er ben Marignano mit acht gabnlein Reiter feinem Bruber nach Prag fandte, auf beffen bochft bringenbes und wieberholtes Begehren) - Saalfelt, Grafenthal, Coburg (1. Juli) nach Bamberg. hierbin mar bas erbeutete Geschus geführt, 442 Stud ; welches von bort theile nach Spanien, theile nach Mailand und Reapel vertheilt murde, ale Beichen bes Gieges; man bemunderte überall die Angahl und Schonheit besfelben. - Bu Murnberg verweilte ber Raifer burch zwolf Tage, bort thaten am 14. Juli die hamburger Abgeordneten einen guffall und leifteten die Unterwerfung. Balb folgte auch Lubed, und verftand fich zu einer Bahlung von 200,000 fl. - Bon ba gog Carl über Beiffenburg und Donauworth nach Mugeburg (23. Juli), mobin er ben Reichstag auf ben 3. Geptember ausgeschrieben hatte. - Die gefangenen Fürften wurben immer eine Sagereife vor bem Raifer geführt. Der gandgraf fcrieb unter anbern aus Schwabach an Bergog Morig: "betten wir ein foldes follen miffen, fo mar von uns unterlaffen, bergutommen; und wiewohl wir übel genug gehalten, in alle ftintenbe Saufer gefchleppt und vermabrt werben, als maren wir bie größten Uebelthater, fo maren wir boch zufrieben, wo wir noch in diesem Monat Julio erlebiget, und une wieber anheim erlaubt murbe." Er wolle einen ober zwei feiner Cohne beim Raifer bis jum gangliden Bollzug ber Capitulation laffen. - Er murbe nicht nach Augeburg , sondern nach Donauworth geführt, wo er enge von fpanischen Golbaten bei Ing und Racht bewacht

warb. Johann Friedrich bagegen ward nach Augeburg geführt, woselbst er eine fehr anständige Wohnung in der Nähe ber kaiferlichen, eigene Bedienung und größere Freiheit erhielt, und die spanischen Soldaten nicht in seinem Wohn - und Schlafzimmer hatte \*).

<sup>\*) &</sup>quot;Durch bie Rebenbanfen batte ber Reifer brechen und aber bas Baflein eine Brude legen leffen, baf man aus bes Raifers Lo. fement in bas des Churfürften geben tounte. Der Bergog von Alba und andere große Berren am taiferlichen Dofe, auch fonft fepn gu ibm aus . und eingegangen, baben mit freundlichem Gefprad und alleriei Rurzweil ibm gute Gefellichaft geleiftet; er batte im Sofe feiner Berbergen einen Rennplat ba fie uber bie Stam gen geffochen; ibm ift erlaubt in ber Stadt an luftige Derter. gierlich mit fonberlicher Runft angerichtete Barten gu reiten: jeboch find bie fpanifchen Goldaten vor ibm gangen und gefolget u. f. w. (Gaffromen.) Unterbeffen bereitete bas Ariegevoll, meldes nur nach und nach entlaffen werden tonnte, nach bem Ciege in Gachfen, auf bem Beimjuge und ju Mugeburg , bem Raifer vielfache Ungufriebenheit und fogar ernfte Gefahr. "Ben ben beutichen Truppen bes Raifers erregte es, wie Baletus ergablt, einige Giferfucht, bag ber Raifer Die gefangenen Fürften Spantern jur Bewachung übergeben batte; aus biefen und andern Unlaffen entftand eine Erbitterung amifchen ben Rriegeleuten beiber Rationen, welche einige Dabl in Thatlichteiten ausbrach; die Deutschen halten lange an fic, bemertt ber Ergabler, ebe fie jornig merben, wenn fie aber Dagu gebracht merben, fo tann auch bas Geringfte fie leicht bemes gen ; anberer Geits fagt er von ben Spaniern, bag fie eine Comad mit Borthell ju bergen mußten, wenn fie aber Gelegen. beit betamen, fich rachen ju tonnen, ba batten fle ihres Bleichen nicht." Bet einer Fouragirung entftand ein Tumult und Gefecht, wobet die Spanier Die ichmacheren maren, und gu den italienifchen Meitern um Bulfe foidten; biefe beiben Mationen, bemertt ber felbe Ergabler, tragen gwar große Giferfucht gegen einander, weit von threm Baterlande aber find fie einig mitfammen, ale wenn fie in Dem nämlichen Bande geboren maren. Bu halle entftanb gwifchen Der beutiden Reiterei, welche por ber Stadt am Rluffe lagerte, und ben Spaniern, welche jenfeite um bas Schlof lagen, aus einer unbedeutenben Berantaffung ein Streit, bei welchem 18 Deutiche und 70 Spanier ericoffen murden; - ber Raifer Ileg aus Borficht bie Stadt fperren, um bas bentiche Fugvolt abguhalten; ein fpanifcher Bere ber gefchidt murbe, um bie Deutschen gu befanftigen, fturgte mit bem pon einem Schuf getroffenen Pferde won

ber Brade in ben Flug und ertrant. Erzherzog, Marimilian erhieft eine leichte Wunde im rechten 21em, und als ber Raifer verfonlich binritt, bem Unmefen ju wehren, gelang es ibm unt burch Berfprechungen und gute Borte. - Zuf dem Buge batte bas Rriege. voll mit bem Abbrennen von breigebn Dorfern einem guten Unfang gemacht, welchem ber Raifer burd ernfte Befehle ftenerte. Das Landvolt fucte fic ju raden; wer fic vom Deer entfernte, marb in ben Balbern niebergebauen; ju Renftabt gefcab ein Gefect mit bemafineten Bauern Das fpanifche Rriegewolt befunders überließ fich, wie früher icon in Ungarn fa auch jeht auf dem Buge jum Theil Den argften Ausschweifungen und Unthaten, ber ftrengen Mannejudt bes Raifers ungenchtet, meldet jeben Abend, wo er lagerte, einen Galgen errichten, und manche bangen lief. - Co gwangen fie im Stift Bamberg, wenn Geftromens Ergablung gu glauben ift, in bie 400 Frauen und Dab. den mit ihnen ju gleben bie Rurnberg, mo fie fie mieder beimgieben liegen. In Franten fanden die bentiden Reiter alle Gbel . und Baueruhofe verlaffen, weil die Einmohner ben ven Durchjug der Spanier ben Zag guvor erdulden muffen. - Für Die Beit bes Augeburger Reichstages murbe bas fpanifche und anberes Rriegevoll größtentheils in Schwaben umber vertheilt; einen Theil besfelben, fomohl Spanier ale Dentide brachte ber Raifer mit nad Augsburg, wofelbft icon in ber Befagung gebn Fahnlein benticher gandetnechte lagen. Diefe machten bald nach bes Raifere Antunft einen gefahrlichen Aufftand, weil fie in etlie den Monaten nicht bezahlt morden maren. Dan fagte, Gelb fen von den Stadten und übermundenen Burften genug gegablt morben, Bergog Alba perfpiele es u. f. w. Gines Lages bemachtige ten fle fich einiger Jahnen und ftellten fich in geordneten Scharen auf bem Beinmartt auf. 216 ein Spanier einem Die Johne aus ber Dand reiffen wollte, marb er mit einem Schlachticmert mitten von einander gehanen. - Die fpanifchen Goldaten nahmen alle Baffen, fo auf dem Beinmartt gingen, ein; Johann Friedrichmurde in den Pallaft bes Raifers geführt, bamit er nicht etwa mit Bemalt befreiet merbe; "man fürchtete eine Plunberung ber Stadt, sumahl Raufleute und Rramer, welche fic auf bem Reichstag mit Roftlichen Baaren, Gilber- und Goldarbeiten, Geibengewand, Gbelfteinen und Perlen verfeben batten; Die Ginmobner liefen gufammen, ober lagen geharnifct und mit Robren und halben Das ten bewaffnet in ihren Bohnungen." - Der Raifer ichidte gu ben Goldaten und lief fragen, mas fie wollten? Indem fie bie Robren auf bem linten Bem gelegt, und mit ber rechten die brenmende Bunte nabe beim Bunbloch bielten, antworteten fie : "entweber Geld ober Blut." Der Raifer lies thnen bierauf fagen, fie folle ten gufrieden fenn, ben anbern Tag follten fle gewiß bezahlt merben; und lief ihnen auf ihre Forberung auch noch Straffofigtoit

dafür verfprechen, baß fle tu folder Art ihm unter die Augen gerückt. Andern Tages wurden fie bezahlt und entlassen. Ginige Radelbführer wurden unterweges auf den Grund von Fluchworten gegen ben Raifer als "Carl von Gent" u. f. w. ergriffen, und zu Augeburg gehängt — Es war foldes nur einer von den Auffanden wegen Goldforderungen, welche in den damaligen Retegegen schichten nicht selten vortommen; unter den gegebenen Umftanden aber konnte ein solcher Allarm von besonderer Gefährlichteit und Folgen senn; und es war ein merkwürdiges Schauspiel, daß der Gieger des mächtigen deutschen Bundes in dem Augenblicke der anerkanntesten Uebermacht in seiner eigenen Wohnung vor denselben Rriegern in Gefahr war, welche Werkzeug seiner Siege waren.

101

Google

erigint La CRAy RAN

## Zweiter Abschnitt.

Berhandlungen zu Trient vor Ausbruch und während des Krieges von 1545 bis 1547.

Berhandlungen und Decrete über bie Dogmen und über Abstellung ber Migbrauche bis jur fiebenten Gigung.

Der Papft moge antworten, ba ber Raifer bie Translation nicht genehmige, is wolle er bas Coneil jeht unverzüglich mit wirflicher That, in gebührender Breibeit und wurdiger Jorn halten. Stimme ber Raifer bann ju, fo muffe bei Bert gleich borgenommen werden mit beiterem Muthe, und Bertrauen auf ben Erfolg. als welcher nicht anders fenn fann als gut; baneben mit Unwens burg felcher Borfichten, als menschliche Rlughe i an hand gibt,

Sntachten ber Legaten Monte, Cervino und Delus (October 1545).

Das Concilium, biefer wichtige Bielpuntt fo mancher Berhanblungen hatte inbeffen ichon vor und mahrenb bes Rrieges, - zwar ohne alle Theilnahme bes getrennten Theiles, und barum in einer von bem Bunfch bes Raifers abweichenben, weil für bie Pagification Deutschlands wenig fruchtbaren Beife, - an fich felbft aber, als Lebensauße. rung ber Rirche mit Rraft unb Aufehen feinen Anfang genom. men, und über Lehrpunkte, welche allerbings mohl nicht bas mefentlichfte Erennungsprincip enthielten, worüber aber am meiften foulmäßig geftritten murbe, und welche ben Sauptinhalt ber feitherigen Religionsconferengen und Colloquien bilbeten, die wichtigften Decrete gefaßt. Diefes Borangeben mit firchlichen Entscheibungen, ebe noch ber Raifer endlich mußte, auf welche Grundlage und in welcher Beife er eine Theilnahme ber Protestanten enblich werbe (frieb. lich ober mit bem Schwert, Ih. V. S. 486 u. f.) erreichen tonnen, tonnte ein neues, erhebliches Sinderniß fur biefes Biel fenn, und barum hatte Carl in bemfelben Dage noch ferneren Auffchub ber Berhandlungen gewünscht, als er fic von ber Erfolglofigfeit feines Bemubens, die Protestanten gleichzeitig ju einer Theilnahme ohne Krieg ju vermogen gemiffer überzeugte (V. 60-66). - Unberer Geits tonnte eine Sufpenfion, nachbem ichon ju Unfang 1543 eine Eröffnungs. beremonie gefcheben (V. 10) und jene frubere Gufpenfion nur bes neuen Rrieges mit Frankreich wegen verfügt, nach bem Brieben gu Grefpy aber, auch auf eigene Beranlaffung bes

Raifers und Frankreichs (V. 39) wieber aufgehoben, und aufs neue Legaten nach Erient geschickt waren, nicht wohl erneuert werden ; - und ba ber Raifer bie in Intrag gebrachte Berlegung nach Romfür noch nachtbeiliger bielt, fo batte er in bie Eröffnung gegen Ende 1545 ausbrücklich gewilliget. Bei ben Legaten war es gang im Gegenfat mit ben Bunfchen bes Raifers auch ein Untrieb gur Befchleunigung, baß man fich vor allem bem icheuete, mas weltliche Reichsges fese ben Protestanten als Bedingung einer Theilnahme am Concilium und Unterwerfung unter deffen Schluffen einraumen modten. Wie bann auch ber Bunfc bes Raifers, bag Die Dogmen aufgeschoben, und zuerft nur von ben Berbef. ferungen in Punkten ber Difziplin gehandelt merden moge, mit firchlicher Confequeng abgelehnt, und fobann, nach bet Eröffnung am 13. Dezember 1545 bie erfte Gigung auf ben 6. Janner 1546 angefest worden, ermahnten wir ebenfalls ichon fruher (V. 67 - 69).

In ber erften Periode ber Rirchenverfammlung au Trient, namlich in bem Beitraume vom 13. Dezember 1515 bis 11. Marg 1547 murben von berfelben vier hauptstungen gur feierlichen Entscheidung und Bezeugung ber Glaubenblehren gehalten; - über bie heiligen Schriften und Traditionen am 8. April 1546; - über bie Erbfunde am 17. Juni 1546; - über die Rechtfertigung am 13. Janner 1547; - und über die Sacramente überhaupt und die Taufe und Birmung insbesonbere am 3. Marg 1547. - Berbunden wurden mit den Decreten über jebe biefer Fundamentalmaterien entsprechende Berordnungen über Reformation ober Berbefferungen ber Digbrauche. - Die Decrete wurden porbereitet in besonderen Congregationen in bem Saule tines jeden ber Prafidenten und in allgemeinen Congrega. tionen; außerbem aber burch bie Conferengen und Arbeiten ber Theologen. Den Gang ber Berhandlungen mogen bie im Bolgenben ausgehobenen Ungaben naber bezeichnen.

216 ble Eroffnungefigung (13. Dezember 1945) icon vorüber mar, entbehrten die Prafibenten noch ber Inftruc. tionen von Rom über manche Puntte ber Berhanblungs. weise. Sie erhielten biefelben nach und nach fo wie alle fpas teren Beisungen burch bas Organ bes Carbinals Karnese. Bum Abvocaten bes Concils ernannte ber Papft ben Acilles dei Graffi; jum Abbrediatot Bugo Boncompagni. und jum Secretar ließ ber Papft bem Concilium porichlagen Mare Antonio Rlaminius, welcher aber felbft ben abtrunnigen Meinungen, wie fich fpater zeigte, geneigt mar, und vielleicht besmegen die Stelle ablehnte: burch Bahl ber Bater wurde bann Daffatelli bagu ernannt, ber mit bem Cardinal Cervino bingetommen mar, und beffen hanbichriftliches Tagebuch eine belehrende Quelle über die Gingelnheis ten biefes Conciliums ift. - Bu ben ferneren Ginleitungent gehörte vor allem eine Borfdrift für bie Lebensmeife ber Pralaten mahrend der Dauer bes Concils, fo wie ihret Sausgenoffen; - bie Beftellung eines Richtere fur etwaige vorkommenbe außetliche Streifigkeiten, wozu bet Ubitor Pighinus ernannt murbe ; - eines Merars für Beischaffung ber Lebensmittel endlich bie Bahl eines Schübers bes Concils, welche in Abwefenheit bes Raifers und Ronigs bem Cardinal Madruggi als Fürften bes gandes überlaffen, und von biefem ber Graf Arco bagu bestellt murbe.

Wichtigere Worfragen waren, ob die Borsteher der geistlichen Orden eine entscheibende Stimme haben könnten, und insbesondere, welche Stelle die Aebte als Mitglieder der Berfammlung einnehmen follten? — Die Legaten trusgen an, daß dis zu größerer Bollzähligkeit der Bäter die Frage unentschieden bleiben, unterdessen aber die Generale der Orden im Besit ihres Stimmrechtes gelassen wers den möchten. Es erhob sich darüber ein Streit zwischen den Bischöfen und den Legaten, namentlich dem Cardinal de Monte, welcher erinnerte: ver erkenne die Freiheit det

Bifchofe an, in wie fern fie bie Freiheit ber Legaten anertennten ; biefes fen tein Concilium ohne Papft, wie etwa gu Bafel und Conftang, fonbern unter bem Borfit bee Papftes in ber Person feiner Legaten.« Der Carbinal beruhigte Die Biberfprechenden burch bie vorgeschlagene Unterfcheibung zwischen ben Orbensgeneralen und Mebten, bag man jene jur mitenticheibenden Stimme gulaffen wolle, nicht aber diefe. Bald barauf, als es fich von ber Aufnahme und ben anzuweisenden Gigen für drei caffinefifche Mebte banbelte, welche ber Papft hingefenbet, wollte ber Legat Cervino, jene follten formlich Sibe erhalten und ihre Stimmen abgeben : welches Gewicht benfelben beigulegen , mochten bie Bifchofe bestimmen, Die Aebte hatten burch papftliche Privilegien bie Mitra und ben Stab, und tonnten beffen nicht beraubt werben. - Der Bischof Nachianti aber fagte, eben jene Privilegien thaten ben Rechten ber Bifchofe Gintrag. Man ließ gulest bie brei caffinefischen Zebte far eine mitenticheibenbe Stimme gelten, fo wie fur jeben andern Drben bie Stimme bes Generals. - Es hatten in ben gunachft vorausgegangenen Concilien bon Conftang, Floreng und im Lateran ebenfalls Generale ber Orben, und Die Aebte biefes Recht als mitgetheiltes Privilegium geubt, wie benn auch im siebenten orientalischen Concile bie Archimanbiten und Segumenen bas Glaubensbefenntniß mit unterfchrieben hatten. - Dem berühmten Dominicus Goto, nachft feinem Lehrer Bittoria, einem ber erften, meide ben Glang ber theologischen Biffenschaft in Cpanien erneuerten, und ber als Procurator feines Drbensobern bort mar, raumten bie Legaten teine bezifive Stimme ein, ber Bulle megen, welche Stimmgebung burch Procuratoren ausschloß. -

Dbwohl die Legaten nun auch jene Bulle in Sanden batten, wodurch ber Papft ben beutschen Bifchofen ber Gefahren ihrer Diozesen megen erlaubte, ausnahmsweise burch

Procuratoren zu stimmen, - so wollten fie bennoch, in hoffnung, bag noch mehrere in Person erscheinen würden, biese Bulle noch nicht bekannt machen, und verweigerten es baber ben Procuratoren bes Cardinals von Augsburg, beren einer Jaius, (unter ben zehn ersten Jesuiten) war - eine beziste Stimme zu geben.

海田衛出

p

Die Legaten hatten unter ben anbern Punkten, worüber sie von Rom Instruction begehrten, auch gesagt: nwir wissen nicht, ob sie werden nach Nationen stimmen wollen." Dieser Punkt blieb aber damals unerledigt, und der Antrag murde nicht von den Bischösen gemacht. — Beranlaßt war die Frage, durch das zu Constanz beobachtete Berfahren, woselbst die drei Nationen, Deutsche, Franzosen, Englander, um sich bei dem gerichtlichen Act des Concisiums über die Frage, wer Papst sen, gegen etwaige Ueberstimmung durch italienische Bischöse, welche Creaturen Johannes des 23. senn möchten sicher zu stellen, — es dahin gebracht hatten, daß nach Nationen gestimmt wurde.

In der zweiten Sigung 7. Janner 1546 murbe eine vom Cardinal Polus verfaßte Erhortation Namens der Legaten gelesen, worin die Nothwendigkeit innerer Gerzenszerknirschung und Lebensheiligkeit den Wätern empfohlen; und die Zeichen davon bei Einigen, so wie auch die zu Stande gekommene Bersammlung selbst, als Merkmale der göttlichen Erbarmung erwähnt wurden. Muth in dem zu bestehenden Kampse; Freiheit von Leidenschaft; Mäßigung im Bertheidigen der weltlich en Interessen wurden ihnen als Psiicht ihres Amtes and Herz gelegt. — Dann wurde ein Decret über die während des Conciliums zu verrichtenden Werke der Frömmigkeit und Buse, mit Ermahnungen zum ernstlichsten Rachdenken über die Mittel für Reinheit des Glaubens und Besserung der Sitten publiziert.

Die frangofischen Bischöfe brachten in Untrag, daß in ben Gebeten, welche bas Decret vorschrieb, neben bem

Raiser auch ber Konig von Frankreich besonders genannt werden möge; — welches aber von ber Mehrzahl, besonsters aus Rücksicht auf ben kömischen König Ferdinand, nicht gutgeheißen wurde.

Damale bestand bas Concilium nur aus 43 Mitgliebern mit enticheibenber Stimme; man gogerte aber abfichtlich mit bem Unfang ber hauptfache, um bas Gintreffen Mehrerer au erwarten. Man hoffte, bie wirkliche Eroffnung murbe ihre gleichfam eifernen guge in Bewegung feben. - Much die Riefen, fagt Palavicini, werben ale Eleine Rinder geboren; und ber Unfang ber Bewegung in einem fallenden Gewichte ift mehr als bie Balfte in Rraft und Wirkung. — Jene 48 waren jum Theil Pralaten von großen Berbienften, und aus verschiebenen Rationen; zwei aus ihnen Dlaus Magnus von Upfala, und Benantius von Armach in Frland, waren nicht in Besit ihrer Kirchen; sie waren aber in Ansehung ihrer Rationen, fo wie perfonlider Betbienfte megen vom Papfte aufgefordert morben, binaugeben. - Außerbem maren auf bem Concil 35 Theologen, worunter berühmte Ramen, Goto, Dleaftro, Caterino, Wega m.

ionspunkte, bem Wunsche bes Kaisers und ber Deutschen gemäß von den Dogmen, oder wenigstens gleichzeitig mit diesen vorgenommen werden sollten? Ersteres hatte der Papst verworsen, als dem alten Gebrauch, der Natur der Sache, da von dem Wesentlichsten zu beginnen sen, wohl auch der lirchlichen Würde entgegen, da man gleichsam zusvor den Anklagen der Gegner genug thun würde, statt über ihre Neuer. In zu erkennen. — Da ferner jenes Berlangen nach Reformation in der Hauptrichtung auf die Aribunale und Uedungen des römischen Hofes selbst ginge, — so hielt der Papst es der Hoheit und Autorität seines Stuhles nicht angemessen, wenn das Concil geradezu, und noch ohne

bie Barefien verurtheilt zu haben, ale bie Gurie reformirend auftreten wurde, vielleicht mit ftrengen, aber gur Musfuhrung nicht gang geeigneten Decreten, woburch bas Unfeben bes apostolifden Stubles ohne Rugen herabgefest, - und Die Ginheit zwischen demfelben und der Berfammlung, morauf bas größte Bewicht ber Musfprude berfelben in ber tatholifden Belt beruhte, gefahrbet werben tonnte. - Ingemeffener ichien es ju Rom, die Meinungen Aller ju boren, ben Rath meniger ju benugen, und bann als alleiniger Gefengeber bie Digbrauche im eigenen Saufe abzuftel. ten. - Anderer Seite ichien vielen Batern eben die Reformation ber firchlichen Migbrauche bas mefentlich noth. wendigfte, theils, bamit bas in ben Berfen und bem Lebensmandel ber Bachter ber Religion lebenbe Befeg Chrifti fraftvoller als mit Worten bie Bahrheit vertheibigen und Die eigene Befferung und Beiligung ben Beiftanb bes Simmels fur bie Rirche berabziehen moge, - theile auch, bas mit die bifcofliche Burde, von den Gingriffen der Tribunale ju Rom befreiet, fich um fo wirtfamer zeigen tonne .-Bei ber Starte biefer Grunbe meinten bie Legaten nicht, bem Verlangen nach Wornahme ber Reformationspunkte menigftens gleich zeitig mit ben Dogmen, wiberfprechen gu tonnen, was auch die Meinung bes Pighinus mar; und ichrieben foldes nach Rom. - Bevor bie Antwort eintraf, wurde barüber viel in ben Congregationen vom 18. und 22. Janner 1546 gehandelt. Der Carbinal von Trient, Damens ber Deutschen fprechent, begehrte in ausführlicher Rede, daß mit der Reformation begonnen werben möchte; ber Cardinal von Jaen aber (Pacecho) und ber frangofische Ergbischof von Mir, entweber um ihre Nationen, bei benen bas geiftliche Unschen bes Conciliums noch unbestritten beftanb, vor ben Grelebren um fo mehr zu ichugen; ober aud bamit bie firchtiche Gefetgebung unter gahlreicherer Theils nahme ihrer Landsleute vorgenommen werben tonne, -

7

brangen darauf, baß zuvor die Dogmen ausgesprochen werden follten. — Campeggio aber, Bischof von Feltri, ber in großem Ansehen stand, brachte in Borschlag, baß die einen mit ben anbern gleichzeitig vorgenommen murben.

In ber Congregation vom 22. befragte bann ber Carbinal Monte bie Bater, ob hierin ihre Reinungen fic vereinigten? Der Carbinal von Trient las aber eine Abhandlung ab, worin mit allem Rachbrud ausgeführt mar, baß bas einzige Dittel, bie Abgefallenen gurudguführen, die Berbefferung ber geiftlichen Bucht fen; - und beghalb Die Bornahme biefer Reformation vor ben Dogmen verlangt marb. Der Inhalt bes Bortrages und bas Unfeben bes Mannes jogen bie Mehrheit ber Bifchofe ju biefer Inficht, welcher Benbung ber Legat (Monte) burch eine anbere juvortam. Er pries es, baf Gott bem Carbinal von Brient biefe geiftlichen Gebanten eingegeben, bag bie Bas ter bie Berbefferung ber driftlichen Belt von fich felb ft anfangen follten: er feines Ortes fen bereit bagu, mit bem Beifpiel voranzugeben, bas Biethum von Pavia aufzugeben, außeren Glang und bie Babl feiner Dienerschaft eingufdranten; - fo tonne es ein jeber von ihnen maden, und fo werbe ber Bater eigene Reformation gur Erbauung ber driftlichen Belt in wenig Sagen ju Stanbe tommen. Aber barum burfe bie Erflarung bes Glaubens nicht aufgeschoben werden, welche Bielen Bicht und Belehrung bringen follte. Die Reformation im Gangen fen ein weitlaufiges und lange Beit erforbernbes Bert, nicht bloß vom romifchen Sofe banble es fich; bie Digbrauche finben fich in jeber Dronung von Perfonen." - Diefe Erflarung anberte bie Ctimmung; viele welche fich vorgestellt hatten, bie romifchen Pralaten wollten nur beghalb frubere Bornahmen ber Dog. men, um von ber Reformation gar nicht, ober nur fpat erreicht zu werben, fannten jest und fielen ber Meinung ber Legaten ju. Der Cardinal von Trient (auch gleichfam felbit in Unfehung feiner großen Gintunfte und außeren Sofhaltung ber Reformation beburftig,) fab fich verlaffen, und antwortete: wer febe, feine Rebe fen untecht aufgenommen worden; nicht habe Er auf jemanben gezielt; er miffe mohle baß zwei Bisthamer manchmal von Ginem beffer, als ein einzelnes von einem Anbern verwaltet wurben; mas ihn betreffe, fo fen er bereit, bem Bisthum Brixen ju entfagen, wenn es also bem Concilium gut fcheine." - Der Carbis nal Gervino antwortete : nbie Bater handeln vor dem Auge eines unfehlbaren Richters; wenn fie ohne Gigennus, bie Ebre Gottes fuchten, wurde ihnen ber Beifall ber gangen Belt ju Theil merden, Worte fenen nur wie Strob ; Gold bas Thun." Dann geigte er bie Rothwenbigfeit, bag bie Befimmung bes Glaubens nicht unterbleibe; womit fich auch Die Carbinale Polus und Parecho vereinigten. Man faßte ben Beichluß, beibes gleichzeitig vorzunehmen. -Die Sache mar als ein Rampf geführt worben, ber Carbis nal von Trient beschwerte fich, bag einige ibn gu rudfichts. los angetrieben, andere ihn mantelmuthig verlaffen hatten.

Dennoch aber kamen von Rom eben jest die Antworten, und zwar bahin, daß die Legaten bei der früheren Beisung bleiben sollten, zuvor die Dogmen vorzunehmen, dann erst die Sitten. Nicht auf einmal könnten zwei so grosse Materien in Gang gebracht werden; durch ein enges Thor könne nur Einer nach dem Andern eingehen. Vorangehen aber müßten die Dogmen, als das Wichtigste, als der Grund des Ganzen; so hätten alle Concilien es gehalten, auch sen es klug, erst zu sehen, wohin einige unruhige Rospfe in der Bersammlung sich wenden möchten, was in der Materie der Dogmen gefahrlos sen; nicht so bei der Reforsmation. — Aber auch auf den Bericht von dem Resultate der Congregationen blied der Papst noch dabei, sie sollten nach seinem ersten Besehle handeln Man tadelte die Legaten

laut ju Rom, als hatten fie aus Comache und Unvorfiche tigkeit zugegeben, baß ein unbesonnener Gifer bie Rirche permirren tonne. Die Legaten ihrer Geits fleuten vor, nbie Belt babe nun einmal bie vorgefaßte Meinung, und bie Bischöfe felbst fenen nicht frei bavon, bag alle bisberige Bergogerungen bes Concils nur Runfte ber Bapfte gemefen : um ber Reformation auszuweichen. Die Bifchofe fagten, fie wollten bierin nicht getauscht werben; auch D. Martin V. habe bas Concil von Conftang aufgehoben, nachbem die Glaubenspunkte bestimmt worben, bie Reformation unterlaffend. - Und mahrend bem breiteten die Baretiter aus, man wurde wohl ihre lehren verdammen, nicht aber fich felbit reformiren u. f m. - Muf bem letten Reichstage zu Borms aber fen bestimmt worben, mofern bas Concilium nicht unterbeffen Musficht gebe gur Glaubensenticheidung und Reformation, fo folle ju Regensburg besmegen Bortehrung getroffen werben. Um alfo ber weltlichen Gewalt nicht biefe Angelegenheit zu überlaffen, werde nothwendig, fie gleich ju beginnen." Inbeffen fam ber Papft bald von feiner zu weit gehenden Beforgniß gurud, und ließ ben Legaten unterm 14. Rebruar fcbreiben, er flimme ihren Grunden, als bie an Ort und Stelle maren bei ; und wolle nicht die Bermirrung ober Mergerniß, welche aus ber Burudnahme entfteben tonnten. Er verboth ibnen jeboch nicht zuzugeben, bag bas Concil bie Reformation ber Curie vornehme, welche fehr bald von Ihm felbft ausgeben merbe. -

Als der Raiser ben Beschluß ber Bater ersuhr, daß Dogmen und Reformation zugleich vorgenommen werden, schrieb er an den Cardinal Pacecho, (4. Februar) es würde gut seyn, zögernd vorzugehen, um nicht mit dem Anathema die Protestanten in Buth zu segen.

III. Bald nachher begehrte ber Parft bas Gutachten ber Legaten über ben Entwurf einer Reformationsbulle.

Sie antworteten unterm 10. April . "Bor bem Concil mochten die Bifchofe leichter als jeht zu befriedigen gewesen fenn, ba an ber boben Burbe bes Conciliums, feber Gingelne Theil nahme. - Doch ba sich bei ber Mehrheit ber Bifcofe tein Streben nach unvernünftigen Erzeffen zeige, fo glauben fie, bag bie Bifchofe fich beruhigen murben, wenn fie erhielten mas in Unfehung ber Seelforge ihnen gebuhrte; und barin muffe ihnen vor Gott und vor den Menfchen willfahrt werden. Bas die Reformation ber Datarie belange, fo icheine ihnen vorzüglicher, biefelbe in ber That, als burch Bullen ju beginnen; mo jene porbergegangen, tonnten beilfame und bauerhafte Berordnungen nachfolgen; mogegen unausgeführt bleibente Berordnungen nur neuen Stoff jum Tabel geben murben. Ueberbieg murbe es als Miftrauen ober Geringachtung empfunden werben, wenn ber Papft mahrend des Concils Reformationebullen erlaffe, ohne alle Theilnahme besfelben. - Bas bas Confiftorium betreffe, fo muffe por allem Gorge getragen werben, bag bie Rathebralpfrunden nur nach reiflicher Prufung, und auch auf Romination weltlicher Rurften nur an fromme, gelehrte und ernfte Manner verlieben murben, welche ben Billen hatten, gu resibiren, auch nicht an allguvornehme und burch Pfrunden bereicherte, welche als ihrer Jurisbiction Unterworfene gu behandeln, bie Bifchofe Cheu tragen mochten. Bor allem muffe bie Bereinigung mehrerer Rirchen in einer Person gehoben werben, auch in der Ordnung ber Carbinale, welche Spiegel und Rorm fur die unteren Drbs nungen fenn follten. Die Reformation ber Bifchofe felbft beftebe hauptfächlich in ber Resideng berfelben. Alle betennten, daß diefe nothwendig fen, beklagten fich aber, baß fie barin burch breierlei Perfonen gehindert murben, burch bie Drbensgeiftlichen, burch bie weltlichen Dbrigkeiten, und burch bie Behorben ju Rom; weil namlich von biefer breifachen Seite ihre Rechte beschranft wurben, und es allgu-

bart fen, bie Entziehung feiner Rechte mit eigenen Mugen gu feben. Dit ben Generalen ber geiftlichen Orben, werbe man ju Trient hierüber Berabredung treffen tonnen; gegen bie weltlichen Surften fonnten bie Strafen ber alten Canonen erneuert werben; mas bie Behorben gu Rom betreffe, fo bange bie Befferung von ber Billigteit bes Papftes ab. Die Bifchofe beklagen fich insbefondere wegen übertriebener Penfionen, baufiger Auflage ber Bebnten, Ernennungen unmurbiger und von ben Bifcofen jurfidgewiesener Gleriter, e wegen ber Eremtionen, megen Abfolutionen ober Inhibitionen ber Vonitentiarie ju Rom, wodurch ben Bifcofen Die Banbe gebunden murben gegen Berbrecher; am meiften aber megen Collationen ber Pfranden an Perfonen bes Dofes ober fonft an Abmefende, welche fie felbft nicht vermalten tonnten . wegen Saufung mehrerer Pfrunden in einer Perfon, und megen ber Erfpettangen, woburch oft einem, ober wohl gar mehreren, bas Recht auf die erfte erlebigte Pfrunde gegeben merbe, ohne bag es einer meiteren Berleihung bedürfe. - Die im Entwurf enthaltene Beftimmung, die Ernennung nach Monaten mit ben Bifchofen abwechseln zu laffen, reiche feinesweges bin. - Cobann moge für bie Seminarien Gorge getragen merben."

Der Cardinal Cervino empfahl außerdem in einem bes sonderen Schreiben (13. April) die Nothwendigkeit einer aufrechten Reformation in diesen Stüden. — Ungefähr gleichzeitig meldete man diesem aus Rom (16. April), es sen in dem Consistorium desselben Tages den Cardinalen von Ferrara und Bourbon auf Nomination des Königs von Frankreich die Berleihung neuer Pfründen versagt worden, aus dem Grunde der Anhäufung derselben in einer Person; — und hierüber hätten die französischen Gesandten sich höchelich beschwert, daß man die Reformation mit ihnen ansfangen wollte. — Als das zu Trient bekannt wurde, aus berte sich der lebhafteste Beifall (Antwort des Cervino vom

24. April), welcher Beifall boch Kraft genug hatte, um biefe fo grundlose Beschwerde ber französischen Gesandten verstummen zu machen. — Sehr nothwendig war die Wirksamkeit eines Conciliums, um die wahre Lebenskraft bes Körpers ber Kirche in Berbesserung praktischer Misbräuche zu erneuern, indem falsche Nothwendigkeiten und an die Stelle der Ordnung getretene herrschende Unordnungen, welche sich um so hartnäckiger im Besich zu erhalten suchen, je weniger dieser selbst ein gerechter ist, — nur durch die zus sammenwirkende Kraft aller acht gesehlichen Autoritäten überwunden werden können.

IV. Bu den vorläufigen Arbeiten geborte auch die Berathung megen zu erlaffenber Schreiben an alle driftlichen Fürften, bie Gache bes Concils ju unterftugen. Giner ichlug bor, auch an ben Priefter Johannes in Abiffinien, an bie Ethiopier, an bie Armenier Schreiben ju erlaffen ; mas Une beren laderlich erfchien. Gin Saupthinbernif mar bie Rangordnung der driftlichen Ronige : welcher querft im Decret genannt, an wen zuerft bas Chreiben in ber Berfammlung gelefen werben follte? namentlich betraf ber 3meifel ben Ronig von Franfreich und Ferdinand, als romifchen Ronig. Die Frangofen behaupteten, ihr Monarch fen ein absoluter Ronig, und ber erfte unter allen nachft bem Raifer : ber tomifche Ronig fen aber nur fur tunftig bestimmter Berricher, nicht gegenwartiger. Die Deutschen antworteten : ber romifche Ronig übe biefelben Borrechte aus wie ber Rais fer, er gebe Belehnungen, berufe bie Reichstage zc. Diefer Bwift bot Beranlaffung, Die gange Dagregel gu umgeben, welche auch beim Papft nicht beliebt mar, weil alles mas auf Berufung bes Concils Ginfluß hatte, von Ihm ausgeben follte.

Auf ben Borfchlag ber Legaten wurden vom 2. Februar an Particular Congregationen in bem Saufe eines jeden ber brei Legaten gehalten; die Carbinale von Trient und Pace-

cho hatten in ben beiben anbern Congregationem, mo fie nicht felbft fenn tonnten, ihre Cubftituten. 218 Motio murbe vorgetragen, baf burch folche Bertheilung mehrere Gegenftanbe, und baß fie bei minber großer Bahl geordneter berhanbelt werben tonnten, auch mit größerer Bequemlich-Beit für die Gingelnen, in der Mationalfprache u. f. w. -Die Legaten glaubten zugleich, baburch bie Leitung ber Berhandlungen mehr in ber Sand zu behalten, - Bearbeitungen und augenblicklichen Bewegungen ber Berfammlung ficherer ju begegnen. - In ben General-Congregationen murben fobann bie Decrete, welche in den öffentlichen Gibungen formlich publigirt werben follten, unmittelbar porbereitet. - Dit ben beiden faiferlichen Carbinalen, von Arient und Jaen, brauchten bie Legaten bie Rlugheit, fie anfangs gang in ber Meußerung ihres Gifere und ihrer Deinung geben ju laffen; ale ber Erfolg ihnen einigemal minber gunftig gemefen, fchlugen fie ihnen por, ale bem Unfeben ber Cardinalsmurbe mehr angemeffen, bie Gadien gubor gemeinschaftlich im Bertrauen zu besprechen, mas jene annahmen.

V. In der britten feierlichen Sigung (4. Februar 1546) wurde nach dem Borgange mehreren Concilien bas nizänische Glaubensbekentniß abgelesen. Einige hatten es für überflüssig gehalten, weil dar in die Protestirenden nicht von der Kirche abwichen. Andere aber erklärten es gerade beschalb für nöthig, weil bei jeder Darlegung der Lehre von den unbestrittensten Prinzipien ausgegangen werden musse, welche Meinung die Cardinale von Trieut und Jaen sebhaft unterstüßten. — In der Sigung selbst reichten drei Bischöse Zettel ein, worin sie forderten, daß in jedem Decrete die Bezeichnung: das die ganze Kirche repräsentirende Concil — beigefügt werden solle. In den nächsten Congregationen empfahl der Cardinal del Monte den Vätern, sich mit den Benennungen nöfumenisch und allgemein" zu

befriedigen, ba jene gedachte Bezeichnung von keinem anbern als ben Conftanzer Concil gebraucht worden ware, zu einer Zeit, ba kein anerkannter Parft gewesen.

Bur ferneren Grunblage ber Berhanblung fchlug berfelbe vor, die canonifchen Bucher ber Edrift anquertennen und aufzugablen, um die Baffen, womit ju tampfen fen, und die Bafis, worguf ber tatholifche Glauben geftust werden folle, festauftellen; - weil Manche in trauriger Ungewißheit megen einzelner biefer Buder feven, in melden bie Ginen ben Finger bes beiligen Beiftes anbetheten, bie anbern eine vermeinte Berfalfdung gottlicher Dinge verabicheueten. - hiernach wurden in ben Particular. Congregationen brei Fragepunkte vorgestellt, erftens ob bie Bucher bes alten und neuen Teftamentes in einzele ner Aufgablung approbirt werben follten? 3meitens ob biefe Erflarung nach einer neuen Untersuchung gefchehen folle ober nicht? Drittens (wie Geripandus. und Bertanus in Unregung gebracht hatten) ob bie beiligen Bucher in zwei Glaffen ju theilen fenen, wovon die erfte gur Begrundung ber Lehre, ale eigentlich canonifch, die anderen aber zwar als gut gur Erbauung und heilige Schriften, aber nicht ausdrudlich als eanonisch anerkannt werben möchten? wohin benn etwa bie Sprichworter und bas Buch ber Beisheit geboren follten. Diefe von Ginigen verfuchte Unterfcheis bung murbe jeboch faft einstimmig verworfen.

Für die einzelne Benennung ber Bücher entschieden sich die Wäter nach dem Worgang des Contils von Trulles, Laosdicea, des dritten von Carthago, (worin auch die Bücher Tobias, Judith und die Apocalypse als heitige Bücher aufgeführt worden) des vierten von Toledo, des neueren von Florenz, und der Wäter Athanasius, Gregors von Nazianz, Innozentius und Gelasius. Motiv dazu waren die hie und da auch in der katho.ischen Welt laut gewordenen Zweifel

gegen bie Gottlichkeit eines und anderen Buches, welches nicht in allen früheren Aufgablungen genannt mar \*).

Die Frage, ob nene Untersuchungen vorhergeben follte, theilte in ben Congregationen bie Bater und felbft bie Carbinale. Die Ginen unter Monte und Pacecho beriefen fich barauf, bag bas mas vormals entfchieden und gultig beftimmt worben, nicht aufs neue verhandelt werben folle; jur boctrinellen Entfraftung ber von ben Begnern gegen eis nige Bucher gewagten Ginwurfe reichten ohnebieß bie Schriften bin vom Carbinal Rifcher, von Cochlaus, Ed, Dighius und anderen; eine von den Batern jugelaffene Umtersuchung murbe bas Unfeben haben, als bielten fie felbft bie Gottlichkeit bes angefochtenen Buches noch für zweifelhaft. Die Anberen mit Cervino unb Mabruggi grundeten fich barauf, daß gur Betraftigung ber Lehre und gur Unterweisung ber Lehrer bie Auftofung entgegengefetter Scheingrunde beilfam fen; wie benn ber heilige Thomas gefagt, nder Theolog habe die Grundlehren bes Glaubens nicht ju beweisen, mohl aber fie gegen alle Ginmurfe qu vertheidigen;" wie auch Muguftinus mit ben Donatiften, beren Brrthum firchlich entschieben mar, Bonifagius mit bem ichon perbammten Maccarius bifputirt babe, und in vielen anbern Fallen bas icon firchlich anerfannte Dogma auch nachbet burch Grunde und Difputation unterftubt worden fen : ohne welches die Berufung aufs Alterthum, Tragbeit ober Unwiffenheit genannt werben mochte." -

Bei ber Abstimmung in einer Beneral . Congregation blieb bie Sache unentschieden; (12. Februar) in einer zwei.

<sup>\*)</sup> Das Bud Baruch betreffend, welches von vielen Alten nicht genannt wird, erinnerte der Cardinal Cervins, daß biefelben is mit im Buche Jeremias einbegriffen hätten, wie Clemens von Aletandrien, Bastiins, Ambrosius, Augustinus, und die Papite Sirus. Felly IV., Pelagius ec. — Copprian und Cyrillus führten es unter getrennten Ramen an.

men und gezählt werden. Darüber, daß alle Bücher ber Bibel angenommen werden sollten, war volltommene Einstimmigkeit; — die Mehrheit entschied sich auch gegen nene Untersuchung. Dann blied noch streitig, ob das Anathema gegen jeden, ber eine entgegengesetzte Behauptung aufstelle, ausgesprochen werden solle. Die Legaten mit Paccecho und mehr als 20 Rätern wollten des Anathema; das gegen waren Madruzzi mit 14 andern. Man vereinigte sich, das Anathema nur für die wissentlichen und vorsählichen Berächter ber heiligen Schriften und göttlichen Ueberlieferung auszusprechen.

Daß auch bie Ueberlieferung als Glaubens. grund mit aufzuführen fenen, murbe nicht bezweifelt. In einer Particular . Congregation erinnerte Jajus, baß es zweierlei Ueberlieferungen gebe, einige welche ben Glauben, anbere welche Gebrauche und Uebungen betreffen: jene etfteren fepen obne Ausnahme anzunehmen; lettere nur, wenn fie fich in lebendiger Gewohnheit erhalten batten. - Cervino bestätigte foldes burch bas Bort bes beiligen Bafilius; »baß nur folche Trabitionen angenom. men werden mußten, welche von ben Aposteln herruhrenb, fich burch alle Beiten fortgepflangt hatten." - In ber Beneral . Congregation vom 26. Februar wollten Ginige, baß bie anerkannten Trabitionen namentlich aufgeführt merben follten; anbere bagegen molls ten eine fo allgemeine Bezeichnung ber Ueberlieferungen, baß fie auch nicht ausbrudlich auf bie apoftolifden befcrantt wurden.

Das von ben Legaten in der Congregation vorgeschlasgene Decret besagte, baß zugleich mit den heiligen Schriften solche Ueberlieferungen angenommen werden sollten, welche die Apostel von bem außeren Worte Christi oder von der inneren Stimme bes heiligen Geiftes empfangen,

und welche fich bis zur gegenwartigen Beit fortgepflangt haben, und baf bie fo bezeichneten Ueberlieferungen mit gle ider Chrfurcht als bas gefdriebene Bort Gottes angenommen werben mußten. hiergegen erinnerte Bertanus, bag gwar alle Bahrheiten Theil hatten an ber Urmahrheit, barum aber nicht gleiche Chrfurcht, wie bie beilige Schrift verdienten; Muffo aber und ber Mehrtheil enterafteten ben Ginmand, ba gwar alle Bahrheiten Theil hatten an ber Urmahrheit, barum aber nicht Bort und Ausfpruch berfelben fenen; welches aber jene achten und apofiolis fchen Ueberlieferungen, ale Dffenbarung und ungeschriebenes Gotteswort fenen, und als folches eben fo ehrmurbig, wie bas gefdriebene. - Ein anberer Tabler mar Rachianti, Bifchof von Chioggia, welcher bie Ueberlieferungen als veranberliches Befet auffaffent, fo weit ging ju fagen, baß folche Bleichftellung ihn gottlos bunte, mas ben lebhafteften Unmillen erregte. Er erflarte fich, nicht als fegerifd, fonbern als unmenfchlich, als bie Denfchen mit ju großer Baft befdmerent, habe er bas Bort: gottlos verftanben. Dann gebrangt von ben Stimmen, und Grunden aller Uebrigen, außerte er Reue, fie aus Unbebacht verlett gu haben, und erflarte fich bereit, bas Decret gutzuheißen, wenn bie Berfammlung es annehmen murbe. Rach ber nachften Sigung aber verließ er bas Concillum unter bem Bormanbe einer Unpäglichkeit.

VI. Um 20. Februar begründete man die Einrichtung, baß eine Bereinigung von Theologen die Gegenstände vorber, ehe fie in den Congregationen verhandelt murden, in Gegenwart ber Legaten und vieler Pralaten, wenigstens zweimal im Monat, grundlich erörtern sollten.

Für die Mifbrauche in Ansehung ber heiligen Schriften und der Traditionen murbe eine Commission niedergefest, welche darüber in ber Congregation vom 17. Marg reseritte. Gie hob vier hauptmisbrauche, bie heilige Schrift

betreffend aus: erftens bie ju große Berichiebenheit ber Hebersehungen, weghalb nothwentig fenn werbe, eine beftimmte Ueberfetung fur gut ju erflaren, namlich jene, melde vormiegenbes Anfeben im Bebrauch ber Rirche babe, bie Bulgata. 3meitens die vielen Incorrectheiten, moburch ein auf Befehl bes Papftes ju veranftaltender genauer Drud nothig fen. Drittens bie willfurlichen Muslegungen , moburch ein jeber ben Ginn ber Schrift nach feinem Gutbanten brebe: weghalb einige allgemeine Befete vorgefchlagen murben, bag die Muslegung bem alten Ginn ber Rirche und ber Bater getreu bleiben, und bag folche Berte nicht ohne Benehmigung ber geiftlichen Genforen erscheinen follten. Biertens ben Abbruck incorrecter, ober mit unstatthaften Auslegungen burchwebter Bibeltexte, meghalb ben Drudern unter Belb . und anberen Strafen verboten werben moge, folde Bucher ohne Namen bes Berfaffers und ohne Genehmigung ber Bifchofe ju bruden. In biefem letten Puntte batten zwei Mitglieder ber Commiffion gewollt, es follten nur geiftliche Strafen bestimmt werben, weil bie Ruche ben gaien teine Gelbftrafen auflegen tonne: bie übrigen aber meinten, bie Rirche befige alle jene Bemalt, melde gur guten Regierung ber Chris ftenbeit nothig fen. - Gine Berfchiebenheit, melde auf große Berhaltniffe angewendet, Die Entzweiung ber driftlichen Welt bewirfen tonnte.

In der Congregation wollte ber Cardinal Pacecho felbst das Uebersehen ber Bibel in neuere Sprachen, wodurch sie der unwissenden Menge ohne Achtsamkeit und verwegen bloßgestellt würde, als Misbrauch abgestellt sehen. Diesem widersehe te sich mit Wärme ber Cardinal Madruzzi, welcher nun schon mehrmals und in wichtigen Beziehungen, — die beutsche Anssicht und Bedürsniß in kirchlichen Dingen nothdürstig gelstend gemacht hatte. Er stellte vor, die Deutschen würden Tergern. baran nehmen, wenn es hieße, die Bäter wolls

ten bem Bolee bie Bibel entgieben, welche nach Lehre bes Apostele miemals weit fenn foll vom Dunbe ber Glaubi. gen." Pacecho ermabnte, bag ein folches Berbot in Spanien gemacht, und vom Papfte Paul II. beftatiget worben fen ; Madruggi antwortete : Paul II. wie jeber Papit, babe irren tonnen in dem Urtheil, ob irgend ein Befes nutlich ober nicht, fen; unfehlbar aber fen bie ermahnte Untermeifung bes Apoftels. "Ich weiß, fagte er, bas Bebet bes Beren und ben Glauben ju beutsch ; und bas gange gemeine Wolf in Deutschland lernt fie mit Eröffung und Ruben. Wenn es Gott gefallen batte , bag bort nicht Profefforen bes Briechischen und Bebraifchen aufgestanden maren, fo wurde die Rirche nicht biefes Unbeil erleiben." - Unbere aber tonnten bie Borftellung nicht aufgeben, baf gwar in ben neueren Bolfssprachen über bie Materien ber Religion gefchrieben werden muffe, - barum aber boch nur mit of. fenbarer Gefahr bie gange Bibel bem Bolte in bie Banbe gegeben werben tonne, befonbers gur Beit ber Reuerungen : weil manche Stellen ber Schrift flar ichienen, aber gugleich einen tiefen und bunteln Ginn enthielten, und bem oberflächlichen Unleben nach, ben Meuerungen gunftig icheinen tonnten. Die ftartfte und ebelfte Rahrung tonne fcmachen Rorpern ichablich fenn. Man beichloß, im Decrete Leine Ermabnung von Ueberfegungen in bie neueren Epraden ju machen.

Daß die Bulgata allen andern Ueberfetjungen vorgefogen werden muffe, darüber war man einig. Pacecho wollte
aber auch mit fpanischer Schärfe bestimmte Berwerfung ber
andern, besonders derer, die von Saretitern herrührten,
und selbst jener der siebenzig Dolmetscher. Piergegen machte
Bertanus geltend, "die Bielfachheit ber Ueberschungen sen
immer gewesen, auch mit Gutheißung der Bater. Wer
aber wurde die der Siebenzig zu verbieten wagen, welche
die Kirche selbst gebrauche? Chemals in einfacheren Beiten

habe man auch Uebersehungen von Hareistern nicht verworfen; das könne baher auch jest nicht geschehen, besonders
nicht, wenn die Verfasser nicht ausbrücklich für Hareister
erklärt worden. Es genüge, eine Uebersehung als authentisch anzuerkennen; die anderen weber zu verurtheilen, noch
anzuerkennen. Einige meinten, es möge in jeder ber bret
gelehrten Sprachen (lateinisch, griechisch, hebräisch) eine
Uebersehung approbirt werden; und Madruzzi behnte diesen Worschlag auch auf die neueren Sprachen aus. Aber
der Mehrtheil hielt für hinlänglich, daß solches in lateinischer Sprache geschehe, als der in den Ländern, welche die
Beschlüsse des Concils zunächst angingen allgemein bes
kannten.

Die Butheifung ber Bulgata befagt, bag biefelbe in feinem Theile absichtlich verfälfcht, und bag fie in ber Substang nicht bom Driginale abweichend fen; befonbers nicht in bem, was Glaubens. und Sittenlehre betrifft. Dan ging bon ber leberzeugung aus, baß ber feitherige allgemeine Gebrauch ber Bulgata in ber Rirche fcon eine ftillfdweigenbe Gutheißung enthalte, und bag bei ber Rothwendigfeit, den Glauben aus überfesten Bibeln zu ertennen, die gottliche Leitung ohne 3meifel ber Rirche gegeben babe, eine fehlerfreie, namlich wenigstens in allem bem, was mit Gewißheit bes Glaubens baraus ertannt merben follte, zu gebrauchen. hiermit wird im minbeften nicht gelaugnet, bag in ber Bulgata manche zweibeutige und buntle Stellen fenen, welche jum Theile Licht aus bem bebraifchen und griechifden Vert erhalten tonnen. Eben fo menig wird gefagt, baß nicht anbere Ueberfegungen in manchen Studen vollständiger und klarer fenn konnen; bag nicht jene Theile und Geheimniffe, von welchen Gott nicht gerabe bie beftimmte und gemiffe Erfenntnig in ber Rirche gewollt bat, burch andere Uebertragungen beffer aufgebedt werden tonnten ; ober bag in allem, auch jufälligen Reben-

punften Uebereinstimmung mit ben erften Urfdriften, borhanden fen. In foldem minder buchftablichem Ginne haben bas Decret mehrere ber bamals jugegen gemefenen Theologen verftanben, g. B. Bega, welcher bezeugte, bas fen ber Ginn besfelben gemefen, wie ihm auch ber Carbinal Gervino gefagt hatte; - fo ber Bifchof Meldior Cano, melcher fpater am Concil Theil nahm; viele andere Beitgenoffen, welche bie Bater bes Concils fannten, als Giberto Genobrarbo; Sisto Senese in feiner Bibliotheca sancta und viele andere; und in biefem Ginne murbe bas Decret ausgeführt. Diefelbe Unficht führten fpater auch Gerarius, Bonfrerius, Elizalba zc. (Pallavicini). Diefer Sinn wird auch bestätiget burch Schreiben ber Legaten an ben Carbinal garnefe, und Privatichreiben bes Cervino nach Rom. Es hatte namlich gerade ju Rom, bei einigen Gelehr. ten und Sofleuten, bas Decret großes Auffeben gemacht. Da viele Ginwurfe gegen mehrere Stellen ber Bulgata be-Fannt maren, ichrieb ber Carbinal Farnese an bie Legaten, man miffe ju Rom, bag nicht alle Incorrectheiten in ber Bulgata bloß ben Abichreibern ober Druckern zugefchrieben werben tonnten, und wenigstens hatte follen mitgefagt werben , baß man bie Ueberfegung reinigen ober aufs neue burchfeben laffen wolle." Die Legaten antworteten : walles mas man entgegensebe, fen zu Arient reiflich erwogen worben; es fenen aber barin alle Bater einig gemefen, baß die Bulgata die ficherfte Ueberfegung fen, als eine folche, welche in fo langer Beit nimnale ber Barefie angeflagt worben fen, ungeachtet fie bier und ba vom bebraifchen Terte berfdieben icheine; ungeachtet auch, bag ihr Ausbrud oftere nicht ber ebleren Schreibart angehore, und burch Barbarismen entftellt fen. Deun ba es flar fen, bag Bebraer und Baretifer ben Urtert an manchen Stellen verderbt hatten, fo werbe man teine großere Cicherheit anberswo finden, als in ber Beobachtung ber romifchen Rirche. Bon

ben bekannten Incorrectheiten habe man jene nicht ausbrud. lich bafür erflaren wollen, die in allen Gremplaren ber Bulgata vorhanden fenen, und ber Ueberfebung felbit angehorten ; - obgleich fie nur fleine Rebenpuntte betrafen. Reine Gilbe bes Decretes fen ohne die größte Corgfalt beibehalten worden." Farnese antwortete (13. Mai), daß bie Congregation zu Rom etwas zweifelhaft geblieben fen, und die Cache auf die folgende Cipung ausgestellt habe. In Folge biefer zweiten Gigung fchrieb er (25. Mai) namei Bebenten fenen noch übrig. Buerft, bag man bas Anathema ausgesprochen; bas andere, bag mehrere Srrthumer in ber Bulgata nicht leicht auf Rechnung ber Schreis ber und Druder gefchrieben werben tonnten. Bur Beforgung bes correcten Drudes biete ber Papft alle Gulfe an; aber wenn blog bie Incorrectheiten, welche burch Abichreiber unb burch bie Beit fich eingeschlichen, berichtiget merben follten, wie man benn die Glaubigen verbinden konne, diese Ueberfegung in jenen Stellen angunehmen, mo fie von bem griedifchen und bebraifden Texte abweiche ? Much diefe Mangel aber ju beben, murbe eine fehr mubevolle Arbeit fenn. Die Legaten möchten über ein Mustunftsmittel nachdenten. ... Diefe entgegneten nun am (t. Juni): nalle Bater und atte Theologen fenen fur bas Decret gemefen. Es fen gu beforgen gewesen, bag man in Rurgem nicht mehr miffen mochte, welches die mahre Bibel fen, fo viele Ueberfepungen fenen gebrudt, und murben es alle Tage , welche unter fich verschieben fenen in vielen und hochst wichtigen, und gur Rorderung ber neuen Brrthumer bochft geeigneten Stellen: mahrend die Bulgata niemals der Regerei verbachtig gemefen, mas bas mefentliche Sauptftud in ben beiligen Budern fen. Baufig fen auch bie reinere und beffere Lesart im griechischen und bebraifchen Texte jene, welche mit ber Bulgata übereinstimme. Und was bie in ihr vortommenben bunteln, barbarifden Musbrude und unverftandlichen Stel-

8

Beidicte Ferdinant bes 1. 28t. VI.

ten betreffe, so sen Riemanden benommen, sie zu erklären, zu beleuchten, durch Anmerkungen, neue Auslegungen u. s. w.

Der aller genauefte Abbrud ber Bulgata murbe befchloffen "). Die Schrift in einer von ber Rirche und ben Matern abweichenden Urt auszulegen, murbe ferner auf bas ftrengfte verboten ; mas nach ber meifen Bemertung bes Rachianti feineswege von jeder neuen Erweiterung ober' Bericbiebenheit, fonbern nur von Biber fpruch gegen einen von ber Rirche ober bem übereinstimmenben Urtheil ber Bater festgefesten Ginn gu verfteben ift \*\*). Pacecho bestand mit Gifer und Beharrlichteit barauf, baf alle neue Muslegung ber Schrift Jebem unterfagt fenn follte, ber nicht Poctor ber Theologie und Glerifer fen; mit gleich großer Marme und mit einem mohl ohne 3meifel beffer belehrten Gifer, behauptete Mabruggi, »baß bie nutliche Bemubung, bas Bort Gottes in volles Licht gu fegen, nur von grommigfeit und Gelehtsamfeit bedingt fenn burfe, unter ber Ginfdrantung, bie Benehmigung der firchlichen Genforen au erhalten, follten bie Betrachtungen jebes Chriften jugelaffen werben; fo wie bas Bort Gottes an jeben Chriften gefdrieben fen, fo folle biefem auch bas Beftreben ber Chris ften entfprechen, basfelbe zu mebitiren.a

<sup>\*)</sup> In Folge biefes Beichluffes, daß die heilige Schrift und befonders Die alte und allgemein gebrauchte lateinische Berfion (vulgaia) auf das fehlerfreieste gedruckt werden folle, murde ju Rom nach febr fleißigen Bergleichungen und Arbeiten unter den Papften Pius IV. und V., die verbesserte Getton mit einer Bulle von Sirtus V. herausgegeben, und diese nach einigen Jahren unter Glemens VIII. abermals revibirt.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Gott hat, fo ichrieb ber Carbinal von Garta, die Auslegung ber Schrift nicht bloß an die Erfenntniß der alten Lehrer gefnupft, sondern ber Schrift felbft in ihrer Gesammtheit wohnt fie ein, uns ter ber Gensur der tatholischen Rirche fonft hatten die Spateren nichts ju thun, als die Auslegung der Alten gleichsem in ihre Defte einzutragen."

Auf bes Madruggi Borichlag murde verordnet, daß ber Berfaffer ichriftauslegender Werte fich jedesmal nennen muffe; — gegen die Druder murde die Verordnung des legten lateranenfischen Concils erneuert.

VII. Decretirt murben bie über biefe Gegenstanbe gefaßten Befchluffe in ber britten Gigung am 8. April. Sages guvor wurde in ber Congregation barauf angetras gen, bag ber giecal bie Saleftatrigfeit ber Abmefenten anflagen follte, welche, obwohl jum Theil fo nabe gefeffen, baß man fo zu fagen, aus den genftern von Trient zu ihnen berüberfeben fonne, bem Befehl bes Papftes bennoch nicht Folge leisteten. — Der Cardinal Mabruggi fette fich mit vieler Barme entgegen, wenigstens bag bie Deutschen ausgenommen murben, welche burch ben Reichstag gehinbert wurden. Allerdings tonnte bie Gegenwart ber deutschen Bichofe in ihren Sprengeln und auf bem Reichstage auch ber Religion wegen nothwenbig fenn, immer aber mar es ein gro-Ber Uebelftand, baß gerade von beutschen Pralaten fo menige bort anwesend maren \*). Auf bie Bemühung bes faiferlichen Befanbten Zolebo, ber zuerft am 5. bann am 7. bei ber Congregation jugezogen murbe, und nach Unterrebungen mit Dacecho und Madruggi, auch mit ben Frangofen noch am Morgen bes 8. murbe bas Decret megen ber Abmefenden meggelaffen. Die Beglaffung erregte bei ben Bifchofen in der Gibung felbft ein Gemurmel, ale hatten bie Legaten eigenmachtig gemeinschaftliche Beichluffe geanbert. Diefe eröffneten fobann bie Urfache, und bag es am meiften auf bie Borftel. lung des taiferlichen Bothschafters unterbleibe; mobei fich bie Berfammlung beruhigte.

Rach Beenbigung biefer Gegenstande ichrieben bie Legaten nach Rom, (15. April) "fo wie gleichsam bas Zuch siebenmal

<sup>&</sup>quot;) 2m 20. Mary 1546 murde Pelargus ale Procurator für Trier ein-

gewendet merden muffe, um einmal gefchnitten gu werben, alfo hatten fie in gahlreichen und reiflichen Berathungen uns ter fich barüber verhandelt, in welcher Art bas Concilium fortgefest werben folle. Der eine Begfen, nach Mufführung ber heiligen Schriften und ber Tradition als Grund des Glaubens, - auch bie Beschluffe und Berordnungen ber Concilien und papftlichen Conftitutionen aufguführen ; - mobei aber die Schwierigfeit fen, baß fie nicht im Mugemeinen genannt werben tonnten, weil viele einzelne außer Gebrauch gekommen, felbft widerfprechend fenen, - baß fie aber auch eben fo wenig einzeln aufgezählet, und theilmeife beftatiget, theilmeife verworfen werben tonnten. Der andere Weg fen, in ben Dogmen vorjugeben, welche mit den neuen Barefien in Berbindung fleben, beginnend mit ber Erbfunde, morauf bas gefammte Gebeimniß ber Erlofung fich grundet, bann fortgebend gur Behre von ber Rechtfertigung, welche uns von jenem Uebel beilet, und von ben Sacramenten, burch welche bie Rechtfertigung uns mitgetheilt, vermehrt ober wieder bergeftellt wirb. Letterer Beg tonne vielleicht bem Raifer, welcher um ber Protestanten willen Mufschub ber Behandlung ber Dogmen wunichte, minber angenehm fenn, weghalb fie ihn aber nicht unterlaffen gu burfen meinten, wenn ber Papft nicht bas Gegentheil wolle.

Wirklich hatte Tolebo ben Auftrag, nach allen Kräften einen Aufschub in Behandlung ber Dogmen zu bewirken. Die Legaten erwiderten, daß bloße Reformations. Decrete ohne Glaubens-Decrete nur die Katholiken, nicht die Protestanten verurtheilen würden. Sie sesten sich auch vor, zu antworten, daß bei dem Colloquium von Worms in der zuerst vorzunehmenden Materie von der Erbfünde sich keine Berschiedenheit unter Katholiken und Proteskanten gezeigt habe, sondern erst bei dem zweiten Punkte, dem von der Rechtfertigung. — Unterdessen schrieben sie nach Rom, ohne dem kaiserlichen Bothschafter bavon Mittheilung zu machen, und erhielten die Antwort (13. Mai), die Legaten sollten burch jene vorbereitete Antwort sich keine Blöße geben, vielemehr fagen, der Kaiser könne solchen Aufschub nicht mit Sine sicht in die unvermeiblichen Folgen verlangt haben; und sie sollten in allen Fällen mit Behandlung der Dogmen vorgehen.

— Der Kaiser hoffte damals Deutschland durch Berhandelung und Baffen dergestalt zu concordiren, daß die Protestanten das Soncil beschickten, und fürchtete durch verdammende Entscheidungen, ehe sie Theil genommen, jede Possnung dazu abgeschnitten zu sehen. — Und päpsteicher Seits fürchtete man sehr die in solcher reichstagmäßiger Bestimmung nothwendig vorsommende Tolestanz, und Berfügungen über Archliche Segenstände, die man auch selbst von ihrer politischen Seite als von kirchlischer Entscheidung abhängig zu denken gewohnt war.

Gervino schrieb in vertraulicher Weise (19. Mai), daß es vielleicht gut senn wurde, das Concil zu suspenduren, oder tiefer nach Italien zu verlegen, da auch der König von Frankreich den Wunsch habe, daß das Concil nan einen freieren und sicheren Ort« verlegt werde. — Dieß hatte damals keine weitere Folge.

VIII. Unterdessen war in den besonderen Congregationen in dem Decrete gegen Mißbräuche, den Unterricht
aus der Bibel und dem Worte Gottes betressend gehandelt
worden. Sodann setze man sich vor, von der Residenz der Bischöse zu handeln, — welches gleichsam der Ansangspunkt
und die Basis der ganzen Resormation des geistlichen Standes war. In der General-Congregation vom 28. Mai proponirte der Cardinal Monte das Dogma von der Erdsünde.
Toledo und Mendoza hatten, weil sie den Ausschub der Berhandlung über das Dogma nicht erreichen konnten, nicht zugegen sehn wollen. — Parecho sagte, er sen vorbereitet hingekommen, um über die Residenz der Bischöse zu stimmen:

Google

engina MARVARDUM

follten aber Dogmen vorgenommen werben, fo fcheine ibm, es muffe por allem bon ber unbeflecten Empfangnig gebanbelt werben. Much bier zeigte er fich ale Cpanier; ein befonberer 3med babei aber mochte auch fenn, burch Berhandlung über einen controverfen Wegenstand gwischen zwei fatholifden Schulen Beit im Ginne bes Raifers gu gewinnen. Undere miberfetten fich bem felbft mit Buftimmung ber meis ften Spanier, weil es beffer fen über biefen bis jest nicht vollig entschiedenen Puntt ben Streit ruben gu laffen. -Ginige ermahnten, "vor ber Reformation ber Sitten, gleichfam mit ungewaschenen Banben , gieme es fich nicht, bie beiligen Dinfterien ber gottlichen Lebre gu behandeln." Borauf aber Monte ermieberte, fich felbft tonnten bie Bater in gar turger Beit reformiren , auch, wenn fie wollten, in Sad und Afche: meinten fie aber bie Reformation ber gangen bifchoflichen Ordnung, fo merbe paffenber fenn, eis ne größere Angahl von Bifchofen und mehrere Gefandten ber Fürften ju erwarten, um befto einftimmiger Gefete gu geben, und beren Mubführung gu fichern. Die größere Bahl fen nothiger fur Befege, ale fur fpeculative Dogmen, in Unfehung welcher bas Urtheil von allen Universitaten und allen theologischen Schriftstellern befannt fen. - Es murbe für bie nachfte Geffion bie Bornahme bes Dogmas von ber Erbfunde befchloffen, neben ben Digbrauchen, welche Borlesung und Behre des Bortes Gottes betreffen .).

Den Beforgniffen, welche man in Rom anfangs auch gegen die mit ben Dogmen alle ich ettige Bornahme ber Reformen hegte, hatten die Begaten auch namentlich entgegengestellt: bag die allgemeine Reform, wie fie in Antrag gebracht worden, nicht bloß ben römischen Sof, sondern alle Pralaten, Orden, geiftliche und weltliche Stande umfallen, und sie (die Legaten) in ben Stand seben werde, auch ihrer Seits die Bahne zu weisen; baß sie nothwendig lange zeit erfordere, und wenn Rom voreilig beruhrt wurde, so wollten sie schon erinnern, daß bas Concil noch andere Pflichten habe, als das Oberhaupt an bas zu mahnen, was zu geschehen. Rur, wenn man die Reform

Wir nehmen die Decrete bes Trienter Concil hier überhaupt für bekannt an: zu welcher Quelle der Belehrung sich zu wenden kein Forscher unterlassen follte. — Einiges aus dem Gang der Berhandlung, und aus der persönlichen Geschichte dieser merkwürdigen Versammlung sahren wir fort, auszuheben.

nicht vornehme, fo hatten ble Legeten icon fruber berichten tonne Gefahr fenn, bag Die Bater Die Fragen über bas Berhaltnif bes Papiles jum Coneil wieber aufnahmen, ba in ber Stimmung berfelben fonft tein Grund baju liege, und felbft jene Claufel: concilium universalem ecclesiem representant bie in Antrag gefommen, bas nicht mit fich bringe, inbem man murbe lagen muffen, reprafentirend burch Mittel bes Sauptes, und nicht obne foldes. - Wofern ber Dapit ben Rortgang auf bem angefangenen Bege molle, fo moge er ein Breve fenben, welches fle jeigen tonuten, weil Die besonderen Beifangen (aviei particolari) Dielen Berbacht erregten als mare es mit bem Concilium nur auf Taufdung abgefeben. - Der Dapft batte namfich feit Rovember bes porigen Jahres eine Congregation von einigen Garbinalen und Gurialen ernannt, um die Angelegenheiten bes Concils fort. mabrend gu berathen; und noch bem Gutachten berfelben ertbeifte Farnefe und in beffen Abmefenheit ber Carbinal Chmmerlengo, den Legaten Die Beifungen auf ihre Berichte. - Die Legaten flagten wiederholt über Berjogerung ber Antworten und mangeinde Entiditefung, und fucten, bis ble Berathungen einen feften Bang angenommen hatten, mehrmals burch ernfthafte Berathungs . Dor. fchlage hauptfachlich nur Beit ju geminnen. - Une jenen befonbeten Beifungen entftanb auch bas Dieworf, bag ber beilige Geift auf ber Poft gefenbet werbe; - ohne 3weifel hauptfachlich in Begiebung auf das Diftrauen, daß es bem romifcen Dofe ju menig Ernft fen, Die eigenen Digbrauche gu reformiren. - In der That Durfte derfeibe nichts dabei verloren baben, menn er fruber und unbefchrantter einem aus ben verfchiebenen Rationen jufammengefesten Concil que Reform ber Digbrauche bie Band geboten batte, ba Die Remigung ber eigenen Inftitute felbft burch ein folches außerorbentliches Organ erleichtert, und eben baburd auch, je mehr man von oben verbeffernd entgegentam, um fo mehr für Die Beilung ber Bebrechen bes geiftlichen Standes in den verichtebenen Reichen und für die Binbication ber firchlichen Freiheit erreicht werben tonnte. Debr murbe biefes fpater, in ber legteren Cooche bes Conciliums erfannt,

In ber Congregation vom 15. April zeigte fich in Unfebung jener Digbrauche eine überaus große Berfchiebenbeit der Unficht. Reformation im allgemeinen, fagt Pallavicini, will ein Jeber ; verftebt aber barunter, bag bas allgemeine Regiment nach feiner befonberen 3bee eingerichtet werbe. - In Diefer Gibung machte ber Bifchof von Riefole, Martelli, in beftiger und unruhiger Urt Untrage gegen bas Predigen und bie Privilegien ber geiftlichen Orben , welche weber berufen worden fenen, noch Auftrag hatten. Das bei-Be, Bolfe gur Bermirrung gulaffen, welche nicht burch bie rechte Thure einbrangen. Er beschmore bie Bifchofe bas nicht zu ertragen; geschähe es boch, fo murbe er an bas Tribinal bes Simmele appelliren, vor welchem er protestire, unichulbig an foldem Unbeil ju fenn. - Cafelius, Bifchof bon Bertinoro, welcher Dominifaner gemefen, bemertte: jener, ben ber Papft fente, gebe eben fo mohl burch bie rechte Thure ein, ale ben ber Bifchof fente. Die Bifchofe batten Unrecht, fich über etwas zu beklagen, mas Folge ihrer eigenen Could, nicht von anberen usurpirt fen. Wenn jene ihre Pflicht recht erfullt batten, ju predigen, und gu leb. ren, fo murben die Monche fich blog ben Uebungen bes afzetifden Lebens ergeben haben. nGure Bers faumnif, um nicht zu fagen, Unmiffenheit hatte beim apostolischen Ctubl die Privilegien ber Drbensgeiftliden ermirkt." Diefem ftimmte bie gange Berfamm. lung ju, anerkennend bie Berbienfte ber Drben. 11m jeboch bem Difbrauche zu begegnen, murbe in ber Congregation bom 12. Mai vorgeschlagen, bag bie Regulaten, um in ben Rirchen ihres Ordens ju predigen, gwar nur ber blogen Erlaubnig ihrer Dbern bedürfen, Diefe Erlaubniß aber alle Jahre fchriftlich erneuert, und ben Bifchofen gur Genehmigung vorgelegt merben folle; - außer ben Rirchen threr Orben aber follten fie nicht ohne Erlaubnif ber Biichofe prebigen; - baß ferner, wo jemant argerlich prebigte, ber Bischof ihm bas Predigen in jeder Kirche seines Sprengels untersagen könne. — In allen Orden und Resgular-Conventen sollten Lehrvorträge über die heilige Schrift sein. — Pacecho äußerte, die Summe der Reformation bestehe in der Residenz der Bischofe, damit sie sehrten und predigten, welches ihr Amt nach göttlich em Rechte sen; wozu sie auch durch die Strafe der Entziehung ihrer Einkünste, und endlich der Absehung angehalten werden müßten. Als er Bischof von Pampeluna geworden, sen dort seit 80 Jahren kein Bischof an Ort und Stelle gewesen.

Bur Abfürzung ber Werhandlung, bei großer Mannig. faltigfeit ber Stimmen, wollte ber erfte Legat Monte, baß jeber in ber Beneral-Congregation feine Meinung aufs neue gang furg fage, ohne Brunde; nach ber Dehrheit folle bann das Decret gefaßt werben. Vacecho widerricth bas: Monte aber bestand barauf, weil jeber in ben Particular . Congregationen ichon feine Grunde entwickelt habe, und ichnellerer Fortgang nothwendig fen. - Martelli las eine febr beftig verfaßte Schrift ab, worin er fich beflagte, nbaß mit folcher Langfamteit zur Reform und ohne bas gebührende Anfehen der Bifchofe bie Berhandlungen geführt murben; ihre Gutachten wurden in bie Particular-Congregationen als in eben fo viele Befängniffe gebannt. - Die Bischofe mochten von ihrem Schlaf ermachen und auffehen, wie ihre Rechte burch papftliche Privilegien an ihre Untergebenen, burch Behnten und anderen Auflagen täglich mehr geschmalert murben. Es bleibe ihnen fast nur ber leere Rame ber Bifchofe, ba fie boch Chrifti Stellvertreter auf Erben fenn fouten; wie fie ertragen konnten, daß die Ordensgeistlichen in ihren Didjefen predigten, ohne ihre Erlaubnig nadjufuchen? bas porgefchlagene Decret murbe nur bie letteren noch breifter machen; mas raume es ben Bifchofen ein, ale bas leere Recht, Sands und Unterfdrift ber Orbensgenerale ju prufen? Gin foldes Decret enthalte ben Unrath aller Digbraus

che, und betraftige bas Uebel: bie Monche hatten ichon faft alle bischöflichen Aunctionen eingenommen, fie fenen es, bie ba predigten, fatt ber Bifchofe und Pfarter; fie fenen es, welche die Gemiffen in den Beichtftühlen leiteten; fie lent. ten nach Gutbefinden Simmel und Erde. Gine Unordnung welche die Einheit ber Rirche gertheile u. f. m." - Der Cardinal Monte borte ihn mit Ungebuld, und fragte bann, ob jener babei beharre, mas er in ber vorigen Congregation gefagt habe, vom Concilium an bas Tribunal Gottes gu appelliren ? Martelli antwortete bierauf: wer habe bas nicht in bem Ginne gefagt, ber wie ihn bie Legaten erinnert hatten, haretisch fenn tonne, ober nehme es in folchem Ginne jurud, fondern er habe es fo fagen wollen, wie einer bet fein Bewiffen bon einer Thatfache frei erelart, Die er mif. billiget." - Dann fragte Monte ibn, ob er babei bleibe, baß bie Bifcofe bie Stellvertreter Chrifti auf Erben feven? Er antwortete, ja, bis mir bas Begentheil gezeigt wird. Bur Bertheibigung biefes Musbrudes, im Sinne ber Ih eil. nabme an ber Stellvertretung fprach bann auch ber Ergbifchof von Mir. - Polus fprach vermittelnb; nviel gutes habe Martelli, in Anfehung bes Umtes ber Bifchofe gefagt; aber in einer Rorm, bie mehr Spaltung ermedenb als ruhig erörternd fen , und Biberfpruche enthalte. Er wolle, bie Bifchofe follten ihre urfprungliche Birtfamteit guruderhalten, und wolle fie jugleich nühlicher Werkzeuge berauben. Möchte es Gott gefallen haben, bag die Bifchofe ihre Pflichten recht erfüllten. Beffer murbe es mit ber Rirche fte. ben! Jener aber moge aufhoren, abnliche Reben ju führen, welche ju nichts bienen fonnten, als 3wietracht und Aufruhr au erregen." Martelli rief: "Schweigen tonne ber nicht, welcher febe, bag er beraubt werbe." - Boranf ber erfte Legat Die Sigung unter Bormand ber Krantlichfeit Des zweiten Legaten enbete.

Monte verlangte eine Abidrift bes Bortrages von Mat-

telli und fandte fie nach Rom; begutachtenb, nbaf für fest gegen ihn nichts anderes verfügt werben moge, ale Ruge burch Borte." - Diefe unterließ Monte nicht in ber Congregation vom 18. Dai, und bezeichnete beffen Rebe als verlaumderifch gegen ben Papft, ber bie Privilegien verleibe, welche gegen gottliches Recht und ein Abgrund von Digbrauchen fenn follten, als ichmablig für bie Bater, fo bas Decret entworfen, und weit ichmablicher fur bie Dra bensgeiftlichen felbft; als ju trennenber Biberfegung auffordernd, wenn ben Bifchofen nicht alles, mas jener meine, juvor eingeraumt wurde, und gum Chisma, burch bie Bebauptung, ber Papft fonne nicht ben Orben geftatten gu predigena. - Andere, als Cafelius und Fioremonti wollten die Ehre ber Orben noch besonders gegen Martelli vertheibigen. Diefer, allgemein getabelt, murbe babin gebracht, mit Thranen im Muge ju protesticen, bag er nichts gegen bas Concil, und nichts gegen ben Papft habe fagen wollen; ju bitten, man moge ibn im gunftigen Sinne verfteben ; und als Ralcetta barauf brang : ba Martellis Rame fcon ben gutheranern belannt fen, fo muffe ibnen auch feine Strafe bekannt werben; - berief er fich, traurig und verwirrt, auf bas Beugniß feines gangen fruberen Lebens. Dann fagten bie anbern, bie gezeigte beffere Einficht mache ben Martelli ber Bergeihung murbig. -Much von Rom murbe gefchrieben (24. Dai): "ber Papft billige bie Unficht, bag bie Ungebuhr bes Martelli nicht anbers als mit blogen Worten gerügt werde, bamit nicht geglaubt merbe, man wolle ben Batern bie Freiheit gu reben nehmen.«

In der letten Congregation hatte sich Monte darüber beschwert, daß die festgesetzte Ordnung nicht beobachtet werde, und jeder sich den Legaten darin gleich stelle, Propositionen zu machen. Dieß konnte auf Madruzzi zielen, welcher in der Congregation vorher durch das Andringen einer Be-

ichmerbe bes portugiefischen Procurators, bag bem Ronige bon Portugall noch feine Antwort ertheilet worben, - ben Monte gefrantt hatte. Jener war aber damals jum Raifer verreifet; und Pacedo gerieth megen bes Unfpruches ber Legaten, allein Propositionen ju maden mit fenem in einen Streit, der aber mehr Bortftreit mar, weit Pacecho nicht bie Meinung hatte, einem andern als ben Legaten bas Recht beigulegen, Propositionen ju machen, um Stimmen gu fammeln, fonbern nur gelegentlich feine Unficht über Gegenstände, bie ihm vorgetommen gu eröffnen. - Der Bifcof von Aftorga ging weiter und meinte, jedes Mitglied einer Gemeinbe mußte (nach ben Legisten) alle Arten bon Proposition machen tonnen, welche beilfam fchienen, weil fonft nichts gegen bie Prafibenten felbft murbe vorgebracht werben tonnen; welches aber auch Pacecho felbft migbilligte.

IX. Die Ginführung eines Lehrvortrages in allen Orden über bie beilige Schrift, und ber erfte Rang besfel. ben vor andern, murben allgemein gutgebeißen. 2m 20. Marg 1546 empfahl einer ber caffinefischen Webte aufe bringenbfte, bag allen Monden bie fortmabrenbe Befung ber beiligen Schrift auferlegt werben moge. Er munichte aber im Decret ben Bufat : "mit Beglaffung ber Spitfinbigtei. ten ber Scholaftifera - ale welche leicht Streit erregten. Anbere meinten, Die Scholaftit habe in Rloftern megaublei. ben, weil bagu Conferengen und Disputationen gehörten, um fie auszubilden; bieß aber mit ber flofterlichen Ginfamteit fich nicht vertrage. Dagegen vertheibigte Dominicus Goto als Procurator bes Orbensgenerals ber Dominifaner mit Barme Die Scholaftit. "Richt tonne bie Schrift felbft verfanben werden ohne den Scharffinn ber Biffenichaft; Spisfindigkeit nenne fie ber, welcher nicht ben Beift babe, fie gut ju faffen, ober welcher basjenige Finfterniß nenne, mas bie Schmache feines Auges beschwere ; ober aber bie achte

Biffenfchaft mit ber faliden verwechfele, Es fen bas Schid. fal bes Ebelften, baß es am öfterften verfalicht merbe. Ebels ftein und Saphir werden öfterer trugerifch nachgebilbet als geringe Dinge. Beibheit und Beiligfeit fenen beswegen nicht minber die bochften Guter, weil oft Anfgeblafenheit oder Beuchelei fich ben Schein davon beilege. Die Schola. flit fuche nichts anberes als burch Bereinigung beis ber bem Menichen von Gott eingeftößten Lichter, ber naturlichen Ertenntniß, wie bes Blaubens, fo tief als möglich in bie gottliden Geheimniffe einzudringen, und bie Srre thumer falfcher Auslegungen baraus zu verbannen. Befdmorne Reinbe ber Cholaftit fenen bie Baretiter, weil fie die Conne fen, welche ihre Einbildungen gerftreue. - Darum aber, weil bie Bodifchatung aller Runfte Rahrung fen, follten bie erften Chren nicht ber blo-Ben, leichten und annehmlichen Debitation ber gottlichen Schriften ertheilt werben; weil fonft von ben Theologen bie mahfamften und ichwerften Eveculationen ber Scholas ftit murben verlaffen werben." - Alle maren mit Goto einverftanden in bem Rugen der Scholaftit (Philosophie in ber bamals entwickelten Form) übrigens meinten mehrere, bas Studium ber Schrift vereinige fich mit bem Beruf ber Monche mehr als bie Scholaftit, weil jene tein Binbernif, (wie manchmal biefe ,) fonbern eine Rahrung bes Bebetes fen. Much gebuhre der Behrkangel fur bie beilige Schrift, ber Erhabenheit ber gottlichen Bucher megen ber Borrang.

Am 21. Mai handelte man von der Pflicht ber Bisichofe, zu predigen. Pacecho erinnerte, baß auch die Erzebischöfe und Primaten im Decret genannt werden sollten; und daß das bloße Ablesen der Predigt als ausdrückliches Augeständniß nicht erwähnt werden solle. Beides gefiel. — Derselbe verlangte für die einzelnen Pfarrer das Recht, ben Ordensgeistlichen die Erlaubniß zu geben, in ihren Pfarren

nung Abrians VI. in Araft gesetzt werden; nach welcher die Erlaubniß des Bischofes nothig senn solle. Caselius, Bischof von Bertinoro versetzte, man werde sehen, wie viele Bischofe und Pfarrer fähig und geneigt wären, das heilige Amt der Predigt zu versehen; — den Bischösen musse in Wahrheit ihre alte Ehre restituirt werden, aber die älteste und wahre Ehre der Hirten sen, das Evangelium predigend, umherzugehn mit Sack und Wanderstad." — Der Streit wurde heftig, und viele nahmen Theil daran. Mignanelli, (kurz zuvor Nuntius in Deutschland) bemerkte, daß die Constitution Adrians nicht allgemein gewesen, sondern auf Deutschsland beschränkt, und auch da nicht in Lebung gekommen sen.

2m 10. Juni forberte jener Redner bie Bi-Schofe aufs neue auf, Die feltene Belegenheit eines General-Conciliums ju benugen, um ihre Rechte gegen bie Orbensgeiftlichen wieber jurudjunehmen. Birflich mar bas Rufen in biefem Ginne fo ftart, bag die Abfaffer bes Decretes es babin anderten ; "bag bie Pfarrer nicht befugt fenn follten, ben Orbenegeiftlichen in ihren Sprengeln bas Prebigen ju erlauben; und bag biefelben auch in ben Rirchen ihrer Dr. ben nicht ohne Genehmigung bes Bifchofes predigen follten." - Aber in ber Congregation vom 15. erflatte fich Pacecho bawiber febr ernfthaft, und außerte die Beforgniß, bag ber Rirche bieburch nur anftatt ber Befferung, neuer empfinb. licher Schaben jugefügt, und indirect bie Predigt des gott. lichen Bortes verhindert werben mochte. In folder Beit beburfe bie Rirche am meiften ber Dienfte ber Orben, marum wollte man fie eben jest ihrer alten Privilegien berauben ? Das Gewicht biefer Grunde bestimmte nur 14 unter 58, die übrigen maren mit befagter Faffung einverstanden. Der Papft hatte burch ein Breve geftattet, bag bie Privilegien ber Orben ermäßiget werben mochten, wie es bem Concilium gut erichiene. Es gelang jeboch bem Geripando, Beneral ber

Auguftiner, burch eine mertwürbige, grundliche und gemaßigte Rebe es eindringend vorzustellen, baß es felbft in ben gunftigften Borausfegungen unmöglich fenn murbe, baf Die Bifchofe und Pfarrer nach dem Dage bes Beburfniffes ber neueren Belt biefe laft fich gang wieder aufburden tonnten, - auch hatten bie Orbensgeistlichen manche Gefchafte und Linderniffe meniger, um in der Ruhe ber Rlofter fich für biefes Umt auszubilben. Bifchofe welche Gelehrfamteit und Beredfamteit hatten, gute Prebiger gu feyn, mabre Chryfostome, fenen felten; prebigte aber ein Bifchof obne bie nothigen Gigenschaften, fo verliere er bie Ichtung bes Bolfes mehr als ein gewöhnlicher Priefter. Benn es aber nothwendig fen, baf bie Ordenpredigten, wie mare es benn billig, ihnen bie Mufmunterung bagu gu benehmen, und fie dergestalt einzuengen, baß fie felbft in ihren eigenen Rirchen ben Mund nicht öffnen follten ? Es handle fich von einer großeren Cache als auf ben erften Anblid fcheine, wenn man bas feit brei Jahrhunderten von ben Orben geubte Predigtamt ihnen entziehen wollte. Wenigstens moge man auch die abmefenden Saupter der Orden felbft über eine folde Dagregel horen. Benn Niemanden auch nur ein Boll auferlegt murbe, ohne ihm bie Cache ju fagen, und ihn gu boren, wie viel weniger wurde es fich ziemen, allen religiofen Orden ihre fcon fo alten Privilegien zu entziehen, obne fie nur ju horen." Diermit vereinte feine Bitten und Borftellungen Mubeti, General ber Carmeliten; und Bonnucci, General ber Gerviten, brauchte ein etwas beißenbes Bort: nes fen nicht ju munbern, daß die Privilegien ber Orden wenig Bertheibiger fanben, ba es auch fo mit ber Refibeng bet Bifchofe gemefen fen." Dieß hatte fast bie Sache mieber verdorben; Pacecho und bie faiferlichen Gefandten bewirkten enblich, bag man fich beruhigte. - Der erfte Legat bemertte, es fen ber unpaffenbfte Beitpuntt, ben Dr. benspredigern ihre Privilegien ju nehmen, ba die Bischofe,

felbst bes Conciliums wegen, weniger als je, ber Pflicht bes Prebigtamtes Genuge leiften konnten.

In ber Congregation vom 16. Juni am Lage vor ber feierlichen Sigung fprach Ramens vieler Theologen aus ben Orben ber Minorite Franciscus dei Patri, und ersuchte bie Mater, in teinem Kalle ihnen jene Privilegien ju nehmen, ohne alle Orbensobern gehört ju haben, von benen mehtere bamals ber gehaltenen Generalcapitel ihrer Orden megen, abmefend maren. - Dann fammelte ber Prafibent Die Stimmen. Die Meinungen theilten fich. Ginige mit Dacecho wollten Aufschub, andere lobten bas Decret wie es mar: - noch andere, nach mittlerer Meinung wollten mit Den Legaten bas Decret, aber nur unter einer Ermäßigung. Mle folde foling Monte por, bag bie Drbenegeiftliden um in ben Pfarren gu predigen, auch ber Genehmigung bes Bifchofes beburfen folls ten, nicht aber um in ben Rirchen ihres Dr. bens au prebigen: fo jeboch, bag bie fcriftliche Erlaubniß von bem Bifchofe recogno. fairt werden, und ber Prediger felbft vom Bifchofe ben Gegen erhalten muffe.a Bomit fich bamals die Mehrbeit vereinigte.

Der Cardinal Pacecho brachte am 21., 28. und 29. Mai bei Beranlassung des Decretes über die Predigten, die Residenz der Bischöse ernsthaft zur Sprache. Piele erwähnten der Nothwendigkeit, daß zuvor die Sinadernisse gehoben werden müßten; der Frage, ob die Bischöse, nach göttlichem Rechte verpflichtet seinen, zu residiren; der Gründe, welche davon besteien könnten; der Frage endlich, ob das Ganze dem Papst ancheimgegeben werden solle? — Monte sagte, er sen neun Jahre hindurch bei der Behörde der Signaturen zu Rom angestellt gewesen, — und nie sen, so viel er gesehen, vom Papst ein Privilegium, nicht zu residiren, ertheilet worden.

Die Bifchofe felbft nahmen fich bie Freiheit. - Bertanus erinnerte: »bie wichtigften Binberniffe gingen nicht vom Papft aus, fonbern von ber weltlichen Gewalt, beghatb wurde es umfonft fenn, die Refibeng aufs neue gu befehlen, und leichtere Schwierigkeiten ju befeitigen, fo lange nicht von ben Kurften bie Mufhebung ihrer pragmatifden Gefete und Gingriffe erwirft worben." - Daß jene Pflicht gottlichen Rechtes fen, wollten Bigerius und andere erffart haben; andere hielten biefe Unficht fur gu ftrenge. Campeggio gablte viele Urfachen auf, welche bie Bie fchofe vom Refibiren frei fprechen tonnten, und unter bies sen die Cardinalswürde; Martelli und Gerolamo da Bologna wibersprachen biefem : letterer in einem ernften Bortrag, ber ben Beifall ber großeren Bahl erhielt. Der Bifchof von Aftorga wollte, daß es für unguläffig erflart werbe, beibe Burben ju vereinigen. - Bertanus glaubte, bag biefe Pflicht zu refibiren, gottlichen Rechtes fen, ober aus bem gottlichen Rechte folge, fo bag bie Berfaumniß berfelben ichmere Gunde fen; nur bie Bewirtung eines größeren Gutes tonne eine rechtmäßige Ent-Schuldigung fenn. Duffo folgerte aus bem gottlichen Befehl an die Bifchofe, ju predigen und gu weiben, bag auch bas biergu nothwendige Mittel, bas Bermeilen bei ber Beerbe, gottlichen Befehls fen. Dennoch tonne ber Dapft, aber nur aus febr gewichtvollen Grunden bierin bifpenfiren, wie auch jum Grempel in ben Gelübben, obwohl auch bie Saltung ber Gelübbe gottlichen Rechtes ift.

Der Cardinal Pacecho hatte vorgeschlagen, daß bie, welche drei Sahre abwesend waren, abgeseht werden follten; baß die den Mehrtheil des Jahres Abwesenden im Gewissen bie Früchte nicht genießen durften: und daß burch Erneuerung der ProvinzialsConcilien die Kirchenzucht gestärft wereden mochte. — Im Ende der Verhandlung sammelte Cer-

Gefdicte Ferdinand bes 1. Bb. VI.

9

vino bie Stimmen barüber, ob biefer Artifel, von ben megzuräumenden Binderniffen, aufgeschoben werden follte; wofür die Mehrheit entschied.

XI. Um 26. Juni 1546 trafen brei frangofische Befandte zu Trient ein, Durfe, Ligneri und Danes. Carbinal Pacedo lobte bie burd ihre Sendung bewiefenen guten Gefinnungen bes Roniges, bemertte, bag ihnen ohne 3meifel ein Dlat bei ben Congregationen wie bei ben Gibungen angewiesen werben muffe, beffen Rangbestimmung teine Schwierigfeiten verlaffen wurde, - weil teine anberen toniglichen Befandten ba fenen. Gollte funftig eine folde Schwierigkeit entstehen, fo moge bie Uebung fruberer Concilien und bes apoftolifchen Stuhles beibehalten merben. - Allen gefiel es, bie Cache gang ben Legaten gu überlaffen, ober bie Anficht bes Pacecho ju befolgen. Reboch erinnerte ber Ergbischof von Matera , bag im Concilium pom Lateran, bie Gefandten bes romifchen Ronigs einen boberen Rang, ale bie bes Konige von Frankreich gebabt batten. Der Erbischof von Armat antwortete barauf: Marimilian fen im Befit aller taiferlichen Rechte gemefen. mas Ferdinand nicht fen. Campeggio erwieberte: es tonnten gwei Raifer auf einmal fenn, wie alte Beifpiele geigten: und Rerbinand übe alle vorzüglichften Prarogativen ber Raifer aus. Worauf Muffo wieber verfeste; er habe niemals gehört noch gelefen , baß Carl und Rerbinand grei Raifer fenn follten. - Man überließ bann ben Legaten bie Schlichtung Diefer Angelegenheit. - Die frangofischen Gefanbten beftanden nun gwar barauf, baß ihnen ausbrudlich ihr Plat angewiesen werden follte, und brobeten, fonft wieber abzureifen: es gelang aber ber ernftlichen Bemubung ber Legaten, baf fie fich mit Ginraumung bes erften Plages nadift bem ber taiferlichen, ohne meitere Ertlarung begnügten; - bie Dehrheit ber Bater mar übrigens mehr

bem frangofischen Unspruch gunftig; und bie taiferlichen Sefandten außerten im Bertrauen, bag ihnen an biefer Cache nicht fo febr viel liege. - Am 18. Juli, bem Tage ber Ginführung, hielt Danes eine ausführliche Rebe, gum Lobe ber religiofen Befinnungen feines Ronigs, und wie er Die Reinheit ber Dogmen und die Anerkennung bes gemeinfamen Sauptes ber Rirche, bamit bie ftreitenbe Rirche ein getreues Bilb ber triumphirenben fen, - in feinem Reide, auch mit ftrengen und ftrenge vollzogenen Cbicten aufrecht erhalten babe, verachtend bie Aufforberungen und Ans trage feiner Rachbarn, und bie großen Bortheile, welche ihm baraus murben entstanden fenn. Er trug barauf an, bag querft bestimmt werben moge, mas zu glauben fen ; bann auch, ba viele bafur hielten, baf alle Uebel in ber Rirche von ben Berberbniffen bes geiftlichen Ctanbes berrührten, bag man bie Disziplin besfelben berftellen, und Diefem beiligen, aber burch bie gehler Emiger verbuntelten Stande, feinen fruheren Glang und Berehrung gurud geben moge. Benn in biefem bie Brommigfeit jugleich mit bem Unfeben bergeftellt worben, fo murbe fich von ba aus Die beilfame Reformation gleichmäßig in Die gange Chriftenbeit verbreiten. - Bas bas Concil befchließe, folle in gang Frankreich zur Ausführung gebracht werben; zu bem Ende werbe ber Ronig ben Rerv feiner toniglichen Macht anftrengen, und fen bereit, auch bas Schwert bafur ju gebrauchen, welches ibm von Gott gegeben worben fen gur Etrafe ber Bofen, jum Preife ber Guten. Endlich bitte ber Ronig, bag bie ben frangofifchen Ronigen, icon feit Ludwig bes Frommen Beit von ben Papften verliehenen Privilegien, und alle alten Immunitaten und Prarogativen ber frangofischen Rirchen aufrecht erhalten merben mogen." - Der erfte Legat antwortete mit Erbieten großer Sochachtung; ber tonigliche Gewaltbrief wurde angenommen, - wie auch ber

kaiserliche angenommen war, — in so fern er recht son: und wegen der Privilegien Frankreiche antwortete der Legat: "das Concil werde besorgt senn, sie aufrecht zu ershalten, in so fern sie mit dem allgemeinen Besten im Einklang skänden. — "Dieser Schritt des Königes Franz ermunterte sehr die Näter; wußten sie gleich sehr wohl (fagt Pallavicini), daß einer schönen Blüthe nicht immer gute Früchte solgen, so wußten sie doch auch, daß leine Früchte zu erwarten sind, wo. gar keine Blüthe vorsangegangen ist."

XII. Zahlreich und Gelehrsamkeit zeigend, waren die Abstimmungen über das Dogma der Erbsünde \*). Betressend die Natur der Erbsünde, hatte Pelargus, Procurator sür Trier, in der Congregation vom 21. Mai vorausgessest, daß derselbe, wie es auch von den Protestirenden in dem Colloquium zu Worms zugegeben worden sen, in der Beraubung jener ursprünglichen Gerechtigkeit bestehe, wors in Adam erschaffen worden. Antonio della Croce, Bischof der canarischen Inseln, meinte dagegen, diese Beraubung sen nicht die Sünde selbst, sondern die Folge derselben. Aber hier erinnerte Fra Pasqale an des heiligen Thomas Worte, so wie man jeden Mangel am besten durch die Natur der entgegengesehten Vollsommenheit erkläre, z. B. die Vilindheit durch die Krast des Sehens, so auch hier die Erb-

Protestanten wegen, noch möglicht aufzuschen Gein Bothschafe ter Toledo, trug noch ju Ende Apreils darauf an' junachst nur allein von Reform ju handeln. — Die Legaten außerten in Schreiben nach Rom (4. 19. Mai) auf das von dort darüber erhaltene Bob, daß sie den Borjug der Lehre behauptet, ihre Freude, daß der Papit entichieden sen, im Werte Gottes auf geradem Wege vorzugeben. Sie wollten das mit Krast durchfuhren, ungeachtet die Opposition der Raiserlichen fortsahren möchte, Unruhe und Schwieserigteit zu dringen.

fünde, (Urschuld) burch die den unschuldigen Abam verherrs lichende Gerechtigkeit. Diese hatte zwei Bestandtheile, erstens die Unterwerfung des Seistes unter Gott, und dann die Unterwerfung niederer Kräfte unter den Geist. Durch die Schuld empörte, und widersetzte sich der menschliche Wille dem göttlichen; und Folge hiervon war Empörung der nies deren Kräste gegen den Geist. — Fra Eredia, Bischof von Bossa, erinnerte außerdem aus demselben Thomas, daß wenn gleich die Urschuld gleichsam ihrer wesentlichen Form nach, in der Beraubung von der Gerechtigkeit bestehe, sie dennoch, ihrer materiellen Beschaffenheit nach eine wahre und substanzielle Sache sen: wie die Krantheit im Körper.

Die Mittheilung biefer Urfchuld auf alle Raditoms men Abams fuchte Johann Fonseca, Bifchof von Caftel al mare burch bas Gleichniß ber Gingiehung eines Feudums ber Felonie megen bem Berftanbniß naber ju bringen, burch welche Gingiehung alle Rachfommen mitgeftraft werben, fo wie alle vom Lehnsherren bei ber Donation gur Theilnah. me am Genuß bes Lebens bestimmt gemefen. Bierdurch wollte er infonberheit zeigen, baf Gott ohne Ungerechtigfeit bie Erbfunde in ben Rachtommen ftrafen tonne. -Bohl bemertten anbere, bag bierburch nur bie Mittheilung ber Strafe, nicht jene ber Schutb erflatt merbe. Borüber Fra Pasquale fagte: »Gleichwie die Glieder des Rorpers ohne Freiheit und Bernunft mit fundigen, weil bie höhere Rraft, inbem fie fundiget, biefelben gur Gunde in Bewegung fest; - fo fagt man von ben Rinbern, daß fie ichon in Abam gefündiget haben, weil biefer, welder traft feiner Fruchtbarteit bas gange Menschengeschlecht in fich faßte, indem er fundigte, fein ganges Gefchlecht mit in biefe Richtung jum Berberben und gur Unordnung fort. jog." - Die Rolgen erörterte unter andern Bertanus, und führte aus, wie Abam, außer ben Gaben ber Ratur, aus reiner Gnabe von Gott bie Berechtigfeit und Beiligkeit empfangen babe, welche er, nicht funbigenb, auch auf feine Rachfommen murbe gebracht haben, und fraft welchet er für fich und fein Gefchlecht Unfterblichteit murbe befeffen baben. Ob andere hiermit verbundene Borguge, 1. B. Die Ettenntnif ber Rrafte und Bewegungen ber Geftirne, auf feine Rachtommen murben vererbt fenn, barüber fenen bie Behrer verschiedener Meinung. Durch die Chuld bes Ungeborfame habe er fich fobann jener Gnabe für fich und fein ganges Gefchlecht verluftig gemacht. Es muffe nun bei biefer Materie zweierlei vermieben werben; einmal, ichiefe Begriffe von ber gottlichen Gerechtigfeit ju geben, wie wenn man etwa mit Gregor von Rimini fagen wollte, bas Gott in ben Rinbern, ohne bingutommende eigene Schulb, Die Gunde bes Stammvaters burch Entziehung auch bes ib. nen aus ber Ratur gebührenben Buten, burch empfundene Qual bestrafe, - und bann, bag man nicht bie Strafe bergeftalt vermindern muffe, bas bie Erlofung weniger nothwendig erscheine, (etwa wenn man mit dem bamals beim Concil gegenwartigen Umbrofius Cateris nus, ben Rindern im Limbus, ein Leben von mirflicher naturlicher Gludfeligfeit gufchreibe.)

erkannten alle die Taufe, in Berbindung mit den Berdiensten und dem Tode des Erlösers, welche der Taufe die heis lende Kraft gebe; und der heiligmachenden Gnade, als formaler Ursache der Heiligung. — Hieronymus von Bologna, Bischof von Syracus wollte, daß auch der Glauben als Ursache mit genannt werde; und Seripandus erhob die Kraft des inneren Glauben, welche mehr als die äußere Taufe vermöge (vertheibigte sich jedoch gegen die Deutung, die Kraft der letzteren gering zu achten:) bennoch hielt die Mehrsheit dafür, daß der Glaube nicht als allgemein nothe wendige Ursache zur Befreiung von der Erbfünde anzusehen sen, wie die Tause der Kinder zeige. Der Erzbischof von

Matera zeigte ausführlich, bag Buthers Lehre, mach ber Maufe hore bie Gunbe nicht auf, ba gu fenn, fonbern nur, angerechnet ju werben," mit ben Begriffen ber Rachlaffung ber Schuld in Biberfpruch ftebe; ba bei Rachlaffung einer Schuld biefelbe auch nothwendig getilgt warbe. - Einteuchtenber bestätigte bas ber Bifchof von Dotola burd ben Musbrud: Biebergeburt, melder bie Erzengung eines Lebens, und mit bemfelben ber Rraft, Acte Diefes Lebens ju thun, angeigt. Richt alfo tonne in ben Biebergebornen ber Buftand bes Tobes noch fortbauern, (da Aob und Leben einander ausschließen,) und fie erhielten bie Rraft, Acte bes übernaturlichen Lebens gu thun, und bereinft binaufzusteigen in bie Wohnungen ber Lebenbigen. - Dag bie auch nach ber Taufe im Menfchen gurudbleibenbe verberbte Reigung nicht bie eigentliche Ganbe felbft fen, zeigte unter anbern ber Erzbifchof von Saffari, aus ber Stelle Pauli, bag in dem fterblichen Leibe bes miebergebornen Chriften nicht mehr bie Gunde herrichen, und er nicht bienen folle ber Begierlichkeit. Benn alfo bie Ganbe gerftort fen, bie Begierlichkeit aber bennoch bleibe, wie Bonne man fagen, baß eines mit bem andern basfelbe fen ? - Das gleiche zeigte Sieronimus von Bologna aus ber Stelle beim Jacobus, nbag jeber verfucht wird von feiner Begierlichkeit, welche ihn angieht und lodet, und wenn fie empfangen hat, die Gunbe gebiert." Gie ift alfo nicht bie Saube, auch nicht wenn fie verfucht und reiget, fonbern (wenn ber Billen guftimmt), gebiert fie bie Gunbe. Mus Muguftinus führte er bie Bemerkung an : Daft bie ungehorfame Begierlichkeit, welche in unfern fterblichen Bilebern gurudgeblieben ift, ohne Schuld beim Schlafenben, wie vielmehr beim Biberftrebenben ?" - Antonio bella Groce erorterte, bag aus ber blogen Ratur bie Begierbe fliegen murbe; Gunde aber fen nicht die Ratur, fondern bas Berberbnif. a (Bohl icheint eine Unterscheibung gemacht mer-

ben ju muffen zwifden jener Begierbe, bie aus ber Gunbe berftammt, und auf die Gunbe gielt, und jener welche lediglich aus ber Matur fließt, und mo fie ber hoberen Erfenntniß und bem Billen unterworfen bleibt, feine Begiehung auf die Gunde hat.) Der Bifchof von Motola fagte : met in ber Gunbe ift, tann nicht in ber nachften Difposition fenn, in ben Simmel ju tommen; bas find aber bie getauf. ten Rinder; fie tonnen alfo nicht in der Gunde fenn." -Er erwähnte bann, die Begner hatten in ber Stelle bes Muguftinus; »bag in ber Taufe bie Begierbe nachgetaffen murbe, nicht alfo, bag fie nicht fen, aber fo, bag fie nicht jugerechnet merbe, " - flatt bes Bortes: Begierbe, Sun-De gefest. - Benn aber ber Apoftel auch mobl bie Begierbe im allgemeinen Ginne, Gunbe nenne, fo gefchebe bas, wie aus beutlichen anderen Schriftftellen flar fen, nur burch Uebertragung bes Begriffes; wie er ja fogar von Chriftus felbft einmal fage, er fen fur uns jur Gunde geworden; wie Abam von Gott Staub genannt worden; wie bie Guchariftie, Brot genannt werbe; wie man bie tobten Rorper ber Berftorbenen noch nach diefen zu nennen pflege n. f. 10.

Wenn nun gleich in dieser Lehre sich alle Bater vereisnigten, so meinten boch San Felice, Bischof von la Cava, und Bonnuccio, General der Serviten, daß auch in der Besgierde, wenn sie gleich nicht die eigentliche Sünde sen, als welche durch die Taufe mahrhaft getilgt werde, — dennoch sündliche Beziehung sen, (qualche ragion de peccato,) welche aber nicht angerechnet werde. Auch Seripando meinete, daß einige Beziehung von Sünde in den Begierden der Getauften sen, so fern sie zur Sünde hinneigen \*).

<sup>\*)</sup> Der Carmelit, Inton Marinaro zweifelte, ob man ben Cab, baft die im Getauften übrig bleibende Begeetlichkeit Gunde fep, vers werfen tonne, da fie in dem einen Ginne, an fich feibit namlich. Gunde genannt werden tonnte. — In einer Predigt redete er

Bei Bortrag bes Decretes über die Erbfande, murde bei bem Cape : ndie Beiligteit, in welcher Abam erfchaffen worden" - anftatt bes Bortes : erichaffen gefest begranbet (constitutus) und zwar auf die Bemerkung des Cardinal Pacecho, "bag es nicht unbestritten fen bag Abam bie übernaturliche Gnabe und Beiligfeit im nämlichen Mugenblid, als er erichaffen, erhalten babe." - Der Aus. brud: nin ben Biebergebornen haffe Gott nichts, a murbe von Seripando anders gewfinscht, weil bie Begierbe, ba fie Urfprung ber Gunbe fen, Gott miffallig fenn mußte. -Much ber Cardinal Polus erinnerte: "bag auch die Beiligen täglich bitten follten, vergib uns unfere Schulben, und bag alfo auch in ihnen noch Rleden fenen, welche bem Muge Gots tes nicht gefällig fenn tonnten. - Bertanus fuchte biefe Cinmenbung megguraumen. »Benn gleich bie Begierbe ausgefchloffen fen vom himmel, fo fen fie boch barum Gott nicht in feinen Dienern auf Erben verhaßt; - gleich. wie auch die Binfälligfeit und anbere Erbarmlichfeiten bes Leibes nicht in jener Wohnung volltommener Gludfeligfeit fenn werben, und boch felbit ber Gobn Gottes fie habe annehmen wollen." - Geripando verfaßte ein fcriftliches Bebenten, worin er vorftellte; »wenn in ben Biebergebornen nichts gurudbleibe, mas Gott verhaßt fen, fo folge, bag nichts in ihnen fen, wovon fie fich mit gottlicher Bulfe zu reinigen, nichts, womit fie zu ftreiten, nichts, mas fie ju unterbruden hatten, mas gegen bie Lehre ber Schrift fen. Es fen feine Gleichstellung ju machen mit ben Binfalligfeiten bes Leibes, weil biefe in nichts ju Gunften ber Gunde ftreiten, ber begierliche Affect aber gleichfam ber Rampfer fen, welcher fur bie Gunbe alle Giege erfampfe.

bom Unterfchied des Gefehes und bes Evangelit alfo, als wenn beides berfelben Beit angehorte, als wenn namlich erfteres allegeit fayn follte, und lehteres immerdar gemefen mare, mabrend man bas Bertrauen auf die Werte des Gefehes nicht fehen folle.

Rach bem Muguftinus fer bie Begierlichfeit nicht eine Gigenschaft ber Ratur, fonbern Berberbnif unb Rebellion ber Ratur; die Begierlichteit ftreite wider ben Geifta u. f. w. - Die Bater aber behielten bie gaffung bes Decretes bei, weil hier nur von bem Saß ber Reind fchaft bie Rebe fen, nicht von bem Baf bes Diffallens an Dangeln, melde ben Wegenfland ber Liebe Gottes minber fcon vor feinem Muge machen, wie bie läßlichen Gunben find, und bie Grunbaber berfelben, bie Begierlichteit. In biefem Sinne auch vereinigte man fich über bie Worte: "bag bie Begierbe benen bie ihr nicht guftimmen, (mit vollfommener und vorbedachter Buftimmung namlich) nicht ichabet, weil bier von bem ewigen Chaben, von bem Berluft ber Gnabe bie Rebe ift; - wenn gleich bie Begierlichkeit Allen fcabet burch geringere Berunreinigung ber Geele, und burch bie unvolltommene und gleichsam verftoblene Buftimmung, von welcher Miemanb gang frei ift.«

Bei biefer gangen Werhandlung waren bie Legaten immer bagegen, bag nicht minder mefentliche Artitel, moraber Berfchiebenheit unter ben fatholifden Schulen obmale tete, porgenommen wurben, ba bas Concilium nicht vers fammelt fen, über Deinungen ju entscheiben, fonbern nur entschiedene Brrthumer abgufdneiben. Go bie eigentliche Ratur (quidditas) ber Erbfunbe, worüber Bigerins und Seripanbo eine nahere Bestimmung munschten. Man bemertte, bag bie tiefften Theologen unter ben Bifchofen, wie auch Dufo einer folden Bestimmung am meiften entgegen waren. - Go wollten fie auch nicht, bag aber bie Lehre von ber unbeflecten Empfangnif etwas ausgefproden werde. Pacecho, beffen Ration befanntlich auf Diefe Lebre ungemein boben Berth legt, wünschte, bag menigftens bem Decret, mo von ber Allgemeinheit ber Erbfunbe bie Rebe ift, bie Borte eingesett merben mochten: "leber bie feligste Jungfrau bat bas Concilium nicht die Absicht etwas

festzuseben, - wiewohl fromm geglaubt wirb, baß fie obne Erbfunde geboren fen." Damals mar bamit die Dehtgabl einverftanden; aber bie Bater aus bem Dominitanerorden wiberfprachen, und bemerkten, wenn ber eine Glauben fromm genannt merbe, fo murbe bas fo viel fenn, als ben andern unfromm zu nennen, mas indirect eine Entscheis bung ber Frage mare. - Das Resultat ber barüber geführten Berbanblungen war, bag amar ber größere Theil Die unbeflecte Empfangnif für mahr hielt; augleich aber auch ber größere Theil ber Meinung mar, bag ber entgegengefesten Deinung nicht mehr als feither prajudigirt werden folle. - Roch in ber formlichen Gigung vom 17. Juni, wollte ber Ergbifchof von Mir, bag menigftens ber gegentheiligen Meinung Stillschweigen auferlegt werben folle; Die Bifchofe von Calonna und den canarifchen Infeln wollten bas wenigstens fur bie öffentlichen Prebigten.

Bei ber 5. Sitzung waren 65 stimmgebenbe Pralaten; die Bahl ber nicht stimmgebenden Theologen hatte sich sehr vermehrt. — Man wollte gegen die Saumigen nunmehr prozediren, und Monitorien an die Thuren ber Cathebrale anschlagen. Aber die Legaten wollten im Allgemeinen nur die Ausnahme ber legitim Berhinderten; Pacecho eine namentliche Ausnahme für die Deutschen, was andere nur auf jene, welche beim Reichstag waren, und so lange dieser dauern wurde, beschränkt wissen wollten.

Recht fertigung vor, ungeachtet der Raifer, im Berhältniß wie man zu Trient tiefer in die Hauptsache tam, wiederholt seinen Bothschaftern und den Pralaten den Wunsch außerte, das die Reform der Mißbrauche mit allen Mitteln betrieben, die Dogmen aber noch aufgeschoben werden möchten, weil die Protestanten durch weitere Des trete darüber abgeschreckt werden wurden. — Die Legaten brangen aber auf beschleutigten Fortgang, und hofften mit ber Lehre von ber Rechtfertigung die Grundlage für bie ganze Dogmenbestimmung und mit ber Resibenz ber Bis schöfe jene für die Reformationsgesetze zu gewinnen, und sobann balb bas Contil beenbigen zu können \*).

In ber Congregation vom 21. Juni brachte Cervino, weil Monte frant war, ben Gegenstand bes Dogmas jum Bortrag und ermahnte, bag felber buntler fenn murbe, als . jener von ber Erbfunde, meil viel meniger von ben alten Scholaftifern behandelt. Doch mare viel Licht bereits von ben fatholifden Schriftstellern in biefe Materie gebracht worden, welche in ben letten 20 Jahren gegen Buthere Brithumer gefchrieben hatten. - Polus erinnerte, biefe Materie folge mit vollem Recht auf bie erftere; nach bet Ertenntnif, mas im erften Abam verloren worben, mußte erfannt werben, mas im zweiten Abam wieber gewonnen fen. - Jemehr biefe Materie Duntelheit habe, um fo mehr fen es nothig, burch ofteres Gebet bas Licht von Dben gn erfleben. - Er ermabnte bie Bater, auch bie Bacher ber Gegner gu lefen; nicht mit eingenommenem Gemuth, als Gegner, fonbern mit unbefangenem Urtheil. Gie mochten teines. meges fagen: Buther batfoldes gefdrieben, barum ift es falfch, fonbern bie Bahrheit Dom Brrthum fcheiben; burch eine Stimmung, alles zu wiberlegen, murben fie bie Babr. beit verlieren tonnen, inbem fie folbe fuchten. - Pacecho bemertte, bag auch bie alten Concilien biefen Gegenftand nicht ausbrucklich behandelt hatten, bas trientinifche fen bierin bas erfte, (weil namlich ber Angriff

<sup>\*)</sup> In Rom brauchte man zur Erörterung der zu Trient porjunehi menden theologischen Materien, besonders den General des Predigerordens Franziscus Romes, dann Alberto da Cattarn, auch Dorminitaner; — Barba und Fra Dominico Augustiner, und Barholomaus Spina, Maestro del facero palegio.

ber Schismatiter fich fruberbin nicht gegen bie außere Rirde, unter Berufung auf bie Lehre von ber Rechtfertigung gerichtet batte). - Er trug barauf an, baf bie Theologen guvor die Sache unter fich in allen Theilen verhandeln und erortern fouten. - Auf bie Rlage Parechos, bag nicht nur fo Biele noch fehlten, fonbern auch mehrere Bifchofe fort. gingen, um erft jur Beit ber Cibung gurud ju fenn, und bann ibr Placet ju fagen; - wurde beichloffen, bag Riemanden erlaubt fenn follte, fich ju entfernen. - Dann murbe guerft eine Congregation ber Theologen gehalten, und nach Unborung bes Gutachtens berfelben, fchlug Monte in ber General-Congregation bom 30. Junius vor, bie Daterie in brei Fragen ju theilen. Erftens in welcher Beife bas Berbienft bes Leibens Chrifti bemjenigen jugewenbet wird, welcher fich erft jum Glauben menbet; mas bie Rechtfertigung ift, und ob und wie bas Bert bagu mitwirft ? Zweitens mas ein Gerechtfertigter thun foll, um fich in ber Gnabe gu erhalten, und ju machfen? Drittens mas berjenige thun tann ober foll, welcher nach Erlangung bes Standes ber Gnabe, biefen wieber verloren bat; - ob er Dacht hat, ihn wieder zu erlangen, und in welcher Beife ? - und worin biefe Rechtfertigung ber erfteren gleich ober ungleich ift ?

Alle waren hiermit einverstanden, nur der einzige Pelargus, Procurator für Trier, hielt diese Fragen für unvollständig, weil auch abgesondert vom freien Billen muffe gehandelt werden.

Man beschloß, bas Decret solle erst bann entworfen werben, nachbem die Bater selbst, in Folge einer Ersörterung der Theologen über diese verschiedenen Punkte vershandelt hatten. — Nan beschloß auch, die Bater sollten über jeden dieser Punkte gesondert ihre Meinung sagen. "In den Verhandlungen ist es, wie in den Körpern," besmerkt der Geschichtschreiber des Concils; »je mehr man abs

theilt, besto meht tritt an bie Dberflache beraus, mas ver-

XIV. Die Gutachten ber Theologen hatten Folgenbes enthalten: Der Rame Rechtfertigung bezeichne ben Uebergang aus bem Stande ber Reindschaft Gottes zu jenem eis nes Freundes und ber Annahme an Rinbes fatt. Das Befen ber Rechtfertigung betreffenb, fagten fie, baß bie formale Urfache berfeiben bie Liebe fen, ober die ber Seele eingegoffene Gnabe, ju welcher bie Geele thatig mitwirke. - Durch ben Glauben werbe ber Menfch gerechtfertiget, nicht als vollendete und unmittelbare Urfache, fondern als erfte nothwendige Burgel, als nothwendige Borbebinaung, ohne welche teine von ben Birlungen, welche eis gentlich jur Rechtfertigung bienen, Statt finden tann, (ba alle andern Tugendwirkungen entweber nur entfernt eben bagu belfen, ober bloß fur zeitliche Guter belfen, nicht für emige.) Dber auch: es werde ber Menich gerechtfertiget burch ben Glauben, auch als vollendete und unmittelbare Urfache; bann aber werbe nicht Glauben allein gemeint, fonbern ber mit Liebe und heiligmachenber Onas be vereinte, und durch Bufe und Zaufe mirt. fame Glaube."

Die Legaten schrieben nach Rom (1. Juli): natte Abeologen hätten katholisch gesprochen, mit Ausnahme von drei oder vieren. Dieß bezog sich auf Lorenzo Razzochi, Serviten, Perfetto von Padua, Augustiner, Gregorio von Simo, Dominikaner, und einen andern Augustiner, welche meinten, die Concurrenz des freien Willens zur Rechtsertisgung geschehe bloß leidend; — und welche mit Johann von Udine ebenfalls meinten, der Mensch werde durch den Glauben gerechtsertiget, so fern er aus festeste glaubt, er erhalte Werzeihung durch die Verdienste Christi. Mazzochi hatte auch gesagt, ndie Snade sen nicht eine Wirkung in uns, sondern ein außerlicher Beistand des heiligen Geistes. Erre

panblungen auch vor der Rechtfertigung, welche aber zu der selben bisponiren, jene Art des Berdienstes zu, welches von der Schule meritum congrui genannt wird. Den guten Handlungen aber, welche nach erlangter Rechtsfertigung geschehen, und von der Inade herrühren, welche Werth erhalten haben durch die Berdienste Christi, da sie von den Wiedergebornen als Seinen lebendigen Gliedern ges wirkt werden, erkannten alle ein meritum condignum zu, um die Inade zu erhalten und zu vermehren und um

<sup>7</sup> Dag alle Berte ber Menfchen por ber Rechtfertigung mabrhafte Cunbe fepen, murbe vermorfen, ba viele menfchiche Werte meber boe noch gut, ober gut fenen nach ben außerlichen Gitten; ungeachtet Catarinus erinnerte, bag alle Umftanbe, namentlich ber Amed gut fenn muffe, damit ein Bert gut fen; die Unglaubigen aber richteten ibre Werfe nach bem 3mede ibres bofen Glanbens, und alfo nicht auf einen guten 3med, welches binreiche, fie Gunbe gut nennen, ba ohne befondere Bulfe Bottes ber Menich nichts mabre haft gutes, jur Chre Gottes gereichendes thun tonne. - Soto und Andere vermarfen foldes, und jeigten, bag ber freie Bille (and por ber Rechtfertigung), bas Gefes Im außerlichen Bert ju halten vermöge, welches binreiche, bag felbes nicht Gunbe fep. Auch tonne der Denich fich vor ber einzelnen Gunbe buten, wenn auch nicht vor allen ; gleichwie einer mit feinen gwet Danben von mehreren Rochern eines Befafes wohl zwei zuhalten tonne, aber nicht alle. Auf Die Frage, ob jene guten Berte jur Rechtfertigung porbereiteten und gefdict machten, biftingnirte er gwifden einer naberen und entfernteren Borbereitung, welche lettere er benfelben beilegte. - Die Theologen vom Frangistaner-Orden gingen weiter und begründeten die Lehre vom Berbienft de congruo, indem Gott ben nicht verlaffe, welcher thue, was in feinem Bermogen ift. Der Menfc vermoge eine Reue über Die Gunde ju haben, welche eine Borbereitung fen; es mare ungereimt ju fagen, baf Gott feinen Unterfchieb machen follte swifden einem ber von Ratue ebrlich lebt und einem, ber fich tu Genden und Laftern malgt te- -Anbere bezweifelten ein meritum de congrao, weil Gott ber erfte Unfang ber Gnabe jugeichrieben werben muffe; welches aber mobl mit ber Unficht vereinbar fenn burfte, bat bie Grbarmung fic bennoch auch burd jene nathrlich gute Billensbefrebung bewegen laffe.

bas ewige Leben ju erlangen. Bloß bie genannten vier zeige ten ziemliche Geringschähung bes Berbienftes, auch im Gerechtfertigten.

Nachdem bie Bater in der Congregation vom 30. Juni fene Abtheilung in drei hauptgegenstände beschlossen hatten, wurden aus den Schriften der Lutheraner, Zwinglianer und der alten Pelagianer gehn für irrig geachtete Cage über ben ersten Gegenstand, neun über den zweiten und vier über den dritten ausgehoben und in Prüfung gestellt.

Den erften Gegenftand behandelten außer ben Bufammentunften der Theologen, bie Bota ber Bater in acht Beneral-Congregationen. In ber erften, am 5. Julius lafen ihre Gutadten ab ber Carbinal Pacecho und nenn Ergbis fcofe. Der Ergbifchof von Siena allein fchrieb alles Chrifto gu, nichts une felbft; und die Rechtfertigung gang allein bem Glauben, und in nichte ben bifponirenben Tugenben; welches miffiel. Den Beifall ber Berfamm. lung aber erhielt bie Stimme bes Ergbifchofes von Matera, welcher barftellte, baf biejenigen guten Berte, melde gur Rechtfertigung bienlich find, von ber guvorfommenben Gnabe abbangen, und boch zugleich mabrhaft bie unferen find, wovon ein Bild im Bachaus gegeben fen. Buftimmend ber guvorkommenben Gnabe verlangte er Chriftum gu feben, vermochte es aber nicht, feiner Rleinheit wegen, welde ein Bild ber Riedrigteit unferer ichulbbelabenen Ratur mar, Bon neuer Gnabe gehoben, flieg er auf ben Feigenbaum; erhob er fich jur Betrachtung ber gottlichen Gute und Barmherzigfeit, und ber verfohnenben Berbienfte bes Erlofers, in Unerfennung bes eigenen Unvermogens und Schuld. - Dann fah Chriftus in feiner Gnade ibn an und fprach: "Steige berab, auf bag ich Berberge bei bir nehme" - Bohnen wollte er in feiner Geele. Jener ertennend die neue Gnade, ftimmte ihr mit Freiheit, ohne bas geringfte Biberftreben gu; im Glauben an Ihn verabicheuote

er bas Lafter, gibt fein halbes Bermogen ben Armen, unb folget bem Beiland; er betennt feine Schulb, und gibt bas unrecht Erworbene vierfach jurud; fo ift er gerechtfertiget durch glaubige Liebe, welche fich wirtfam erzeigt burch Bu-Be.a Daß jene Bahrheit, Die Rechtfertigung fen bas Wert ber Unabe, nicht hindere, daß fie auch bas Bert unferer Freibeit fen, - erlauterte berfelbe auch ans juriftifchen Beifpielen, wie ein Menfch bas mas er mit einem andern befibe, bennoch fein nennen tonne; - wie bie belegirte Burisbiction gwar gang von bem abhange, ber fie belegirt; bennoch aber in ber Muslibung bem angehore, bem fie übertragen worben, und biefem, wenn er fie gut ausabt , Lob und Berbienft ermerbe. Alfo fen auch bie Gnade, b. b. bie Rraft Gutes zu thun, gang aus Gott: aber ber Menich, bem fie mitgetheilt worben, habe die Musübung, und baraus tonne er Berbienft fcopfen." -Coldes erwies er bann aus verschiedenen Stellen ber Schrift. Chriftus nenne fich ben Beinftod, uns die Reben ; und fage boch in berfelben Stelle, bag bie Rebe Rrucht bringe, - fpredend von ber Rebe als einem Abfenter, welcher als Beinftod aufwachft und Rruchte bringt, Die Die fem angehören. - Endlich widerlegte et den Ginwand, als werbe baburch die Glorie Chrifti verfurgt, benn fo wie Sott burch bie Uebertretung feiner Gebote verunebrt, alfo werbe Er burch Erfullung berfelben geebrt. -- "Laffet euer Licht leuchten por ben Menschen; bamit fie febend eure guten Berte, Gott verherrlichen zo."

Am 5. Juli trug der Bischof von Senegaglia vor, in welcher Weise nder Mensch aus dem Unglauben jum Glausben, und durch den Glauben zu der Gnade gelange, als der Gnaden Pforte zur Rechtsertigung. Es sen aber nicht genug, daß man durch die rechte Pforte eingehe; man musse unermüdet die Lausbahn, d. i. den Weg der göttlichen Gesbote bis zum Ziele wandeln. — Nichts anderes aber sep

Bejdichte Terdinand bes L. Bb. VL.

unfer in allem biefen, als nur, daß wir teine hinberniffe ber Gnade ftellen, und und nicht wiberfegen."

Dagegen schrieb ber Bischof von la Cava, (San Felice) alles bem Glauben zu, welcher, wo er vorhanden,
unmittelbar die Rechtsertigung bewirke; von welcher hossnung und Liebe zwar unzertrennliche Gefährtunnen, aber nicht
die Ursache seven. — Diese Behauptung erregte das größte Mißsallen, und wurde aussührlich widerlegt von den Bischöfen von Feltri, (Campeggio), Majorka, Basone, Castell al mare 20.; am vollständigsten durch den von Motula, welcher außer der Begründung der katholischen Lehre, dreizehn angebliche Argumente für die entgegengesetze Behauptung aufführte und entkräftete .

XV. In ber Congregation bom 8. Juli, morin bie

<sup>\*)</sup> San Belite nahm den 17. Juli eine Menge Bucher mit in die Berfammlung, um Stellen gur Unterftubung feiner Behauptung vorzule gen Im Enbe ber Sigung gefcab es, bag Bannettun, ein Griede und Bifcof von Chironia, ju zwei anderen Prafaten fagte, er wolle in ber nachften Congregation überzeugend umflurgen, mas S. Felice gefagt; und diefer tonne fich in feiner falichen Bebanptung meber mit Unmiffenbeit, noch mit Unverfchamtheit (protervia) entschuldigen. Jener borte, bag Bannettino von ibm fprach, trat bingu und fragte, mas von ibm gefagt merbe? Bannettino wieberboite ibm bann lebhaft biefelben Worte; welches Jenen in Born brachte, fo bag er ben Bart bes Griechen mit ber Bauft fatte, und einen Saufen Saare ihm ausrif. Durch Diefes thatliche Bergreifen gab er das größte Mergernif noch um fo mehr, ba er papillicher Commiffar mar, und fiel burch die That in ben Riechenbann. - Racmittags versammelten die Legaten Die Bater, nicht, wie fie fagten, um über bie menfchliche Rechtfertigung, fondern, um aber Die menichliche Gebrechlichteit ju handeln, namlich über bas Bergeben bes San Felice. Diefer unterwarf fich gwar bemuthig: und es baten mehrere, befonders auch Duffo und Bannettino felbft für ibn : boch murbe er vom Concilium quegefchloffen; vom Richenbanne fprachen ibn bie Legaten auf erhaltene Bollmacht bom Papfte, meldem foldes bon ben Batern anbeimgegeben morben, fot.

französischen Bothschafter angehört worden, sprach Bertanus wohl zwei Stunden über denselben großen Gegenstand
aläubiger Untersuchung. Er bemerkte insbesondere, daß der Diensch durch den Glauben (vermittelst des Glaubens)
gerechtsertiget wird, nicht aber von dem Glauben; —
denn unsere Gerechtigkeit ist nicht der Glauben, sondern
wir erlangen sie durch ihn. — Er bemerkte serner, daß die
Stellen der Bibel, z. B. Isaias cap. 64, welche die Gerechtigkeit der Menschen als besteckt und unrein darstellen,
nicht so zu verstehen wären, als ob alle menschliche Handlungen besteckt und schuldhaft wären, sondern, daß sie mit
vielen schuldigen handlungen verbunden sind u. s. w.

Der Bifchof von Bitontum (Muffo) erörterte, bag bie Rechtfertigung bes Gottlofen aus zwei Studen beftebe, ber Befreiung von dem Ctanbe ber Ungerechtigfeit, und ber Et. werbung ber Gerechtigfeit, von benen erfteres bie Borbebingung bes letteren fen. Die erfte gefchebe burch Burechnung ber Berechtigfeit Christi, welcher und bie Bergeihung erworben hat; aber bie zweite werbe bewirft burch innerliche Gingiegung ber Gnabe, und nicht burch außere Burednung wie Luther fage. Dhne Gunbe Abams murben feine Mach. fommen jene innerliche Berechtigteit, welche bem Ctammvater eingegoffen gemefen, ererbet haben, und nachdem nun bas Berbienft Chrifti machtiger fen gum Belfen, als Die Schuld Abams jum ichaben, fo gebuhre es fich, bag wir vermoge ber von Chriftus erworbenen Gnade bie urfprangliche Berechtigfeit wieder erhalten. - Dann zeigte er, baß Gott gwar bie Gunder rufe, aber fie nicht gwinge; ba nicht alle Berufenen ber Berufung guftimmen. Die erfte Buftimmung jur Berufung gefchebe im Glauben; welcher bie Rechtfertigung vorbebingenbe Glauben nicht ichon bie uns eingeflößte fortbauernde Zugend (habitus) bes Glaubens. fondern ein Act bes Glaubens fen; biefe fortbauernbe Que gend bes Glaubens werbe nur gufammen mit hoffnung unb

Liebe in ber Rechtfertigung felbst eingeflößt. — Daß bie Rechtfertigung bem Glauben zugeschrieben werbe, geschehe nicht, als ob dieser die nachste Ursache ber ganzen Rechte fertigung fen, sondern nur weil derselbe ber Anfang bes

Gangen fen.

Nicht erhielt ben Beifall ber Bater eine Rebe bes Bifcofes von Belluno, Julius Contarino, (Meffen bes Carbinale Cafpar Contarino), welcher alles bem Glauben und Berbienfte Chriffi gufchrieb, und wollte, bag die Berte gmar Beichen bes Glaubens und ber Berechtigfeit fenen, aber nichts beitrugen, fie zu ermerben ober ju erhalten; fo wie, mo Die Conne, bort auch bas Licht fen, und wo wir Connenlicht erbliden, auch bie Fruchte reifen; nicht als ob bas Licht eis gentlich Urfache ber reifenben Frucht fen, fonbern bie anberen Gigenschaften, welche burch bie Birtfamteit ber Conne hervorgebracht werben, und bas Licht begleiten. - In ber Befdreibung bes jungften Berichtes ermahne Chriftus ber guten Berte nicht, ale verbienten fie bie Glorie, fonbern als Beweife bes Glaubens. »Ich burftete, und ihr habt mich getrantet;a beiße fo viel als, baraus erfchien euer Glauben. Bas man ber Birffamteit unferer Werte gufdreibe, werbe ben Berdienften Chrifti entzogen. In ber Congregation vom 19. Juli unterwarf Contarino feine Darftellung bem Urtheil bes Conciliums, und erklarte auch ausbrudlich, bag er nicht von bem todten und formlofen, fonbern von bem lebenbigen und von ber Liebe geformten (formata) Glauben gesprochen habe. (Collte nicht hier ber Mangel barin liegen, daß man bas Bert nicht als Beichen, fonbern als Musbrud, ale lebenbige Meußerung, als Wort unb Shat ber inneren Gerechtigkeit, - namlich ber glaubigen Liebe betrachten muß, wodurch basfelbe eine bobere Burbe erhalt, als einer blofer Entwidelung unter Ginwirtung bes Glaubens? Indem bie glaubige Liebe fich in ben Berten ber Liebe außert, erweiset fie fich als mabrhaft und beharrlich,

wird felbft verftartt und fabig, die gleiche Rraft in Unbern angufachen.)

In dem entgegengefesten Ginne fprach Dias, Bifcof von Calavria. - Er führte aus, bag allerdings amei Stude von Gott in und aber ohne und gethan werben, als lauteres Gefchent ber gottlichen Freigebigleit, namlich ohne bag baran bie Activitat unferes Billens Theil nabme, nämlich bie Berufung jum Guten, und bie Eingießung ber Gerechtigteit; bie eine wie bie andere angunehmen fen in unferer Freiheit, mit gottlidem Beiftande. Die Berufung werbe angenommen, inbem ber Menfch berfelben geborcht; Die Gerechtigkeit, indem ber Menfch fie von Gott erlangen will. - 3m Bebrauche beider Bnabengaben mirten wir gugleich mit Bott; bergefalt, baß unfere guten Berte gang unfer, und auch gang Gottes find; biefes, ale von ber urfprunglichen und vornehmften Urfache, jenes als von der hingutommenben und mitwirkenben (ohne welche bas Bert nicht fenn wurde). - Es werde gefagt, daß ber Menich gerechtfertis get wird burch ben Glauben, weil biefer ibn aus ber Riebrigfeit feiner Ratur erhebt, und ihm übernatürliche Bemegungen gist, woburd und Gott fieht, als ichon auf bem Bege gur Gerechtigleit begriffen. - Der Bifchof von ben canarifchen Infeln glaubte, bag bie blog natürlich gus ten Berte, welche bloß mit bem altgemeinen (in ber Natur wirefamen) Beiftand Bottes gefcheben, in teiner Beife verbienftlich fenen, Onabe ju erlangen; bag aber bennoch Gott manchmal von feiner Gate bewogen, um diefer natürlich guten Berte megen bie Gnabe verleihe, (welches Ginige für pelagianisch hielten,) obichon biefes auch oft ohne verhergehende Empfehlung burch natürlich aute Werte ber Rall fer.

Alle wendeten viele Sorgfalt an, jenen Ausbruck bes Apostels, ber Mensch werde gerechtfertiget burch ben Blauben, auszulegen. Jajus, Procurator für Augeburg, sagte, nder Apostel habe daburch erweisen wollen, daß unsere Rechtsertigung umsonst geschehe, — ba namlich der Glauben als erster Grund der Gerechtigkeit uns lauter umsonst gegeben werde; übrigens aber werde mit dem Glauben noch nicht gegeben, daß wir gerecht fenen, sondern, daß wir gerecht fenn konnen. — Der Glauben aber für sich allein sen keinesweges genug, wie Johannes 2. gesagt werde: "Es glaubten viele in seinem Namen — Jesus aber gab sich ihnen nicht, weil Er sie alle kannte."

Ceripando untericied zweierlei Rechtfertigungen. Die eine, Eraft welcher ber von Gott abgewendete Menich gottfelig wird; biefe merbe lauter umfonft und nicht um bes Berbienftes menfdlicher Berte willen gegeben. Gie erforbere mohl das Dafenn ber Reue über begangene Gunben; aber nicht um bes Berbienftes biefer Reue willen werbe fie gegeben, benn ebe fie gegeben worben, fen auch bie Reue nur bas Wert eines Feindes Gottes, und tonne nicht verdienftlich fenn. - In einem anbern Ginne bedeute bie Rechtfertigung bas Banbeln auf bem Bege ber Gebote Gottes, und ju biefer werbe uns Gnabe in ben Baben bes beiligen Beiftes gegeben, und bie Erfüllung in ber Bollbringung ber befohlenen Berte, und in biefem Sinne fepen biefe nothwendig gur Gerechtigfeit, namlich als nothwendiger Beftandtheil berfelben. Die eine wie die andere biefer Rechtfertigungen fenen und innerlich eingegoffen, Eraft berfelben fenen wir gerechtfertiget. Aber hinreichend gur Erwerbung ber Glorie, meinte Geris pando, fene diefe Gerechtigfeit, welche in uns ift, nicht: theils weil fie befledt merbe burch unfere taglichen Fehler, theils weil keine erschaffene Eigenschaft uns vollig murbig made ber gottlichen Unichauung: und mas bie Werte betrifft, weil noie Leiden biefer Beit nicht werth find ber funftigen Berrlichteit." - Burbig ber ewigen Berrs It ditett merbe baber Die Rechtfertigung bes Denfchen,

welche auf bem Glauben gegrundet worben, und nothwenbig mit Liebe vereint fenn muffe, (und welche in bem greiten Ginne, als gerechtes Leben namlich, bie Berte in fich begreift,) - erft burch eine ergangenbe Burede nung ber unendlichen Berbienfte Chrifti, welche uns aus Barmbergigfeit Gottes in bem Grade, und in ber Birtfamfeit, als Ihm mobigefällig fen, jugerechnet merben, Und in biefem Ginne nun tonne man fagen, bag bie feliamadenbe Berechtigfeit, nicht aus ben Berten, fonbern aus bem Glauben fen, nämlich aus bem gläubigen Bertrauen auf jene Burechnung; - nicht fo wie guther es gefagt, fonbern wie tatholifche Begner besfelben es gelehrt batten, als Bio, Pighius, Pflug und Gropper. - Ueber biefen Puntt, in wie fern bie bem Menfchen fraft ber Erlofung eingegoffene Berechtigteit, welche Liebe und Glauben, und in verbienftlichen Berten wirt am ift, Aufpruch gur Ermerbung bes Beiles habe, ober außerdem noch eine Bus rechnung ber Berechtigfeit Chrifti erforbere, murben bie Sutachten ber Theologen eingeholt, und vielfach geforfcht. Rur funf Theologen waren mit Geripando einstimmig, und ein fedister mar es fur bie por Chrifti Tobe Berftorbenen. Die übrigen, unter benen fich Laineg bervorthat, auch ber Minorit Ridard von Mans laugneten, daß man bie Rechtfertigung alfo theilen, und bie eine als in uns vorhanden, und uns eingegoffen um ber Berbienfte Chrifti willen, - die andere aber ale une außerlich jugerechnetes Berbienft Chrifti betrachten tonne, wovon legtere bie Erganzung ber erfteren fen. Denn bie innerliche Gerechtigleit in und fen felbst nur eine Theilnehmung, ein Ditbefit, eine lebendige Birtung ber außeren, namlich ber Berechtigkeit Chrifti. Und wie unfer Dafenn Theilnehmung am Dafenn Bottes, wie es in biefem enthalten, und baburch hervorgebracht, und bennoch barum unfer Dafenn tein zweifaches fen, namlich eins mas uns innerlich, und eins

was außerlich und in Gott ware, und woburch jenes innerlich in une gelegte erft ale volltommenes Dafenn begrundet murbe. - eben fo fen es mit ber Bnabe, woburch wir wiebergeboren und ber Gunde, als einem ärgeren Richts entriffen worden. Und wie unfer Leben nicht weniger in feiner Erhaltung von ber ichaffenben Rraft Gottes abhange, als in feiner Begrundung ; eben fo hange bie uns innerlich gegebene Berechtigkeit von ihrer mahren und bewirkenben Urfache, ber Berechtigfeit Chrifti fortwahrend ab. - Und wenn gleich nach ber Deinung Giniger biefe uns mitgetheilte Berechtigkeit, und bie Berte berfelben an und fur fich betrachtet, und teinen Unspruch auf bie ewige Geligteit geben tonnten; fo fen biefe boch volltommen begrundet in ber gettliden Unnahme und Berbeigung, benjenigen um Chrifti millen als Rind und Freund halten zu wollen, melther jene Baben befist; welche Unnahme und Berbeigung mit unfehlbarer und wefentlicher Bewißheit vom Glauben versichert werde." Pallavicini, indem er biefe Erorterungen mittheilt, erinnert, bag die Schrift von bem Gerechtfertigten bie Musbrude gebrauche, mmeißer, reiner als Schnee; volltommen ichon u. f. m. Die taglichen Unvolltommenheiten aber gerftoren bie übernaturliche Schonheit ber Geele nicht, fondern fenen gleichfam, wie Staub, welcher auf ein ichones Untlig gefallen, und beffen Schonheit zwar bedede und mindere, bis er abgewaschen werde, aber bennoch weber bie Buge noch garben besfelben nehme. Auch verdienen diese Unvolltommenheiten ihrer Natur nach nur eine zeitliche Strafe, welcher fie auch unterworfen bleiben; ohne ben Denfthen bes gottlichen Saffes murbig gu machen. - (Und konnte man nicht fagen, baß bie allmachtige Liebesgewalt Gottes, mo fie bie Liebe einer in Chrifto wiebergebornen Geele anficht, fo ju fagen nicht eber ruben wolle, bis fie biefelbe jur vollkommenen Liebe erhoben, und mit Unichauung ber gottlichen Schonheit befeliget habe ?) Alfo verschieben, und bennoch mehrentheils einig, zeige ten die Abstimmungen, wie dieselbe Wahrheit in verschiedenen Geiftern sich anders abbildet; und geben diesen Conferenzen das Anziehende größerer Verdentlichung des Gegenftandes, unter Fernhaltung der Wiederholung wie des zwietrachtigen Streites.

Man fuhr bann fort ben zweiten und britten Puntt bes Dogmas, über bie Bewahrung und Biebergewinnung ber Gnade zu erörtern. Unter ben Theologen zeichnete sich Saterino fehr rühmlich aus, welcher vom Papste balb nache ber eben so wie Pighinus, zur bischöflichen Burde erhoben wurde.

In ber Congregation vom 19. Juli erflatte fich Teobini, Bischof von Sora, für die Lehre, daß der bugende Sünder nicht immer babselbe Maß ber Gnade zurückerhielte, was er verloren hatte, sondern nach der größeren oder getingeren Buße ein geringeres oder auch größeres Maß berfelben.

Ginen langen und ausführlichen Bortrag hielt Johann Fonfeca, Bifchof von Caftel al mare. Er fagte, baß jur Beobachtung ber gewöhnlichen Gebote fur ben Gerechtfertigten jener allgemeine Beiftanb Gottes jureicht, welcher feinem Gerechtfertigten verfagt werbe. Der außerorbentlis che Beiftanb werbe nur erforbert, mo ein Gebot mehr ale gewöhnliche Schwierigfeit habe. - Dann betrachtete er Die Berte in vierfacher Beziehung. Erftlich, fo weit fte bloß vom freien Billen herrühren, und als folde hatten fie teine Art von Berbienft jum Beil. 3weitens, fo weit fie von der zuvortommenden Gnabe bertommen, und in diefet Beziehung schrieb er ihnen Berdienst de congruo zu. Drittens fo weit fie zu gleicher Beit herkommen vom freien Wilfen und von der rechtfertigenben Gnade, und als folche hatten fie Berbienft de condigno im weiteren Ginn. Biers tens als hervorgebracht vom heiligen Beifte, welcher in uns

wohnet und wirket, und in dieser Beziehung sepen sie mahrhaft würdige Verdienste im eigentlichen Sinn, sowohl um
bie Gnade zu vermehren, als um die Glorie zu erlangen;
benn als solche seten sie die göttliche Verheißung schon voraus. — Ferner, zur ersten sowohl, als zur zweiten Rechtfertigung werde Glauben ersordert, aber nicht auf gleiche Weise. Zur ersten nämlich der ausdrückliche und frastwolle Att des Glaubens, welcher nothwendig sen, um die bleibende Tugend des Glaubens in der Seele zu begründen; zur
zweiten der Glauben, nicht als einzelner Akt, sondern als
bleibende Angend (habitus).

In der Congregation vom 22. Juli, bemerkte Abt Ifidor Clarius von Brescia, daß die heilige Schrift dem Glauben die Rechtfertigung, die Seligkeit aber den gottseligen Werten zuschreibe; wie Paulus gesagt: nDit dem herzen glaubt man zur Gerechtigkeit, und mit dem Munde thut man Bekenntniß zum heil" — weil nämlich der Glauben Ursache der Gerechtigkeit sen, die in der Gerechtigkeit aber vollbrachten guten Werke die Ursache des heiles.

Der General der Minoriten Johann Calvi stimmte dem zu, daß vor der Eingießung der Gnade die Gunde erlassen werde, nach Erlassung der Gunde werde die Gnade eingestlößt, und der Mensch erneuert; — meinend, nicht ein Borangehen der Zeit nach, sondern der Bedingung und dem Besgriff nach.

XVI. Die Erörterung über das Berhältniß der freien Mitwirkung zu der wirkfamen ober nur genügenden Gnade, führte auf die Lehre der Prädestination. Der Dominikaner Catanea machte geltend, daß die erstere Weise der Gnade die Birkung unbeschabet der Freiheit mit sich führe, weil Gott selbst die Urfache des freien und vernünftigen Willens sen, und daher seine mächtigere, alles hinderniß besiegende Einwirkung die Freiheit nicht aufhebe. Wenn die Wirksamsteit der Gnade bloß bavon berrührte, ob der Menscheinwilligte

Google

HARVARD UN

ober nicht einwilligte, fo wurde bie Urfache ber Auserwahlung im Denfchen liegen, mas gegen bie Lehre bes Auguftinus u. f. m. fen ; bie Concilien in Afrita und Franfreich gegen bie Delagianer hatten gelehrt, Gott fchaffe bas Bollen. Als man nun von ber Musermahlung felbft fprach, vertheibigten Mehrere Die Anficht, bag Gott im poraus eine festbestimmte Angahl aus bem menschlichen Gefchlechte aus bloger Barmbergigfeit aur Berrlichkeit ermablet, und benfelben bie Mittel bagu wirtfam porbereitet habe, welches beiße : prabeffiniren ; bie übrigen tonnten fich nicht beklagen, weil Gott ihnen eine genugfame Bulfe bereite, obgleich biefe Bulfe nicht die Geligfeit bewirke. Undere bekampften biefe Unficht, als bart, und felbft gottlos, in fo weit fie enthalte, bag bie nicht Ermablten vorbestimmt fenn follten, verworfen zu werden; weil fie auch die Freiheit aufhebe, weil die Ausermahlten in endlicher Enticheibung nicht murben bofe fenn tonnen, noch bie andern gut. Gott wolle alle Menfchen felig haben, und bereite Allen genugfame Bulfe; von Emigfeit voraus. febend, welche fie annehmen wurden, und melde nicht, fenen Sene bie Ermablten, biefe bie Bermorfenen. Bober fonft Jene rubrenden Rlagen Gottes über Die Gunder, und der Musspruch: nso mahr ich lebe, ich will nicht ben Tob bes Sundere" u. f. f. Much wiberfpreche fich ber Begriff einer genugsamen Onabe, welche nicht wirtfam fen, wenn namlich ber Grund, marum fie nicht mirtfam fen, nicht allein im Menschen liege, und wenn eine größere Gulfe als bie verliebene nothig fenn follte, um wirklich felig zu werben. Diefe Anficht murbe befonbers von ben Bifcofen von Bitunt und Calpi vertheidiget. Catarinus fuchte beibe Meinungen zu verbinden, indem er aufstellte, daß Gott Ginige, beren Bahl bestimmt fen, aus ben Uebrigen ermablet babe, benen er gang machtige, fraftige und unfehlbare Dittel bereite; - alle anderen aber molle Gott, mas Ihn anlangt felig haben, und bereite ihnen bagu genugfame Dittel, es stehe bei ihnen, dieselbe anzunehmen und selig zu werden, beren eine ziemlich große Unzahl; andere, welche nicht mit Gott wirken wollten, der sie selig machen will, würden verworfen. Die ersteren sepen in einer besonderen, den Erfolg sichernden Weise auserwählet; die zweiten in dem Sinn, daß Gott ihre Mitwirkung voraussehe; die letze ten eben so in dem Sinn verworfen, daß Gott ihren bosen Willen vorausgesehen.

Gegen jene erste Meinung läßt sich gewiß mit Grund fragen, ob die Richtwirtsamkeit der Gnadenmittel für die Richterwählten ihre Ursache in Gott habe oder in den Menschen? In dem ersten Falle würde die Meinung sich dadurch als offendar falsch erweisen, daß sie Gott eine Ursache des Bösen zuschriebe, im zweiten würde sie sich selbst ausheben, indem es damit zugegeben wäre, daß die Ursache der Erswählung neben der Gnade zugleich in der freien Mitwirkung liege. — Das Concil becretirte nichts in dieser Materie, als daß es die Lehre mit dem Anathema belegte, daß die Gnasde der Rechtsertigung nur den Auserwählten zu Theil werzde, und daß die anderen zwar berufen würden, aber nicht Gnade empfingen, als die durch Gottes Macht prädestinirt senen zum Bösen.

XVII. In den Congregationen vom 24. Juli, 13. und 17. August, wurde der Entwurf des Decretes geprüft, und dasselbe noch neu umgearbeitet, insbesondere durch Seripando. Alle waren einverstanden, daß die Inade eine insnerliche Sache in uns sen, nicht ein bloßer äußerer Beisstand des heiligen Beistes, oder bloße Zurechnung der Bersdienste Christ; und es sen dieselbe entweder die Liebe, oder unzertrennt von der Liebe, nach verschiedener Darstellung der Schulen. Ein früherer Decretsentwurf, worin die Lehre mit den Anathematen verbunden vorgetragen war, wird von Salig mitgetheilt, worin es unter andern hieß: »Wenn Iemand sagt, daß jene Inade dem Menschen ganz ohne

Google

HAR JARD JAMERS TY

ibn gegeben wirb, fo baf er, gleichwie er gur Rechtfertis gung nichts mitwirtet, er berfelben auch nicht mit Freiheit auftimme, fonbern gleichfam wie ein tobter Korper fie nur empfange, und fich nicht felbit, nachbem Gott ihn bewegt bat, frei bewege, baß er fie empfangen wolle, ber fen Ang. thema. Denn der freie Bille ift burch Abams Gunden ober burd andere, nicht alfo bem menfchlichen Gefchlecht verloren, baf ber Denfch, nachbem Gott ibn angeregt hat, nicht, fo wie er aus fich frei biffentiren und bem Rufe Gottes miberfteben tann, alfo auch mit Gulfe Bottes, welcher berief, fich nicht felbit mit feiner Breiheit bewegen tonnte, um juguftimmen bem Ruf, bem Buge, bem Untlopfen ber Ginlabung Gottes." - "Wenn jemand fagt, bag Gerechtfertigte auch ohne Unabe Gottes beharren tonnen, ober es auch mit ber Gnabe nicht tonnen, ber fen Anathema. Denn nicht allein die Onabe ber Rechtfertigung felbft, fonbern auch bie Beharrlichfeit in jener Gnabe, ift Gefchent Gottes. Bahrhaft aber tann burch Christum Jefum einer bas Befes Bottes erfüllen, und menigstens in folder Beife nach menschlicher Gebrechlichkeit volltommen Gott lieben, bag menn frembe Liebe nicht ganglich getilgt wird, ju bem was alle zu begehren getrieben werben, wenigstens eine folche Liebe getilgt wird, welche bem, mogu wir verpflichtet werben, wiberftreitet. Und wenn fie die Begierlichfeit bes Rleifdes nichtalfo auslofden tonnen, bag fie nicht fich empore, fie felbe wenigstens fo begahmen tonnen, bag fie nicht herrfche. Denn es ift eine Gottlofigfeit, ju fagen, bag Gott Unmogliches befohlen habe." Bei bem Theile bes Decretes, welcher bie lutherischen Cape verwarf, bag jeber mit uns bedingter, allen Zweifel und Beforgniß megen ber eigenen Schmache und Rehlerhaftigfeit ausschließenber Bewißheit glauben muffe, er fen gerechtfertiget, und bag man obne Diefe Gewißheit nicht gerechtfertiget fen, - verlangten Ginige, bag man fich befchrante, ju fagen: nicht Alle batten eine solche Gewißheit. Sie meinten nämlich mit Scotus, daß in besonderen Fällen diese Sewißheit vorhanden seyn könne. Pacecho und die spanischen und neapolitanischen Bisschöfe wollten zwar, daß hierüber eine nähere Untersuchung und Entscheidung Statt sinde; der Mehrtheil aber war dasfür, daß nur der Sah, jene Gewißheit sen in allen Gerechtsertigten, verdammt und der Ausdruck so gewählt werden möge, daß keiner der katholischen Lehrer in dieser Sache verleht wurde.

In ben Conferengen ber Theologen mar bie Mehrheit Unfangs für bie Deinung bes Orbensgenerals Dius, bag namlich jene unbebingte und wefentliche Gewißheit bes Beiles in einzelnen Mallen wohl vorhanden fenn tonne, fpa. ter aber in Folge ber Erorterung herrichte unbedingt bie zweite bor, (unbeschabet ber gemiffen Buverficht ber Soffnung,) baß eine folche Bewißheit außer bem Ralle befonberer Revelation, nicht vorhanden fen. Gine folde Bemig. heit konnte nur aus ber übernaturlichen Gemigheit ber Glaubensmahrheit, und einer naturlichen Bemigheit gufammengefest fenn; bag aber bie Bebingungen, von benen bas Beil abhangt, fur ben Gingelnen erfullt fenen, fen meber ein Begenftand ber übernaturlichen, noch ber naturlichen Bewißheit. Gin großer Brund, bafar gu halten, bager bie Bergeihung ber Gunben wirflich erlangt, fen fur ben Gobn ber Rirche ba, aber gang unfehlbare Gewißheit, baß er feiner Geits bie Bebingung erfüllt bat, jumal ferner, bag er nicht wieber fundigen wird, fen bamit nicht gegeben.

Der Entwurf des Decretes wurde zum drittenmal umgearbeitet, und jedem ber Bater eine Abschrift gegeben, welche Noten bazu machten, gemäß welchen nach Mehrheit der Stimmen bann noch abermalige Aenderungen im Entwurfe gemacht wurden. Die Conferenzen barüber erftreckten sich bis in bas folgende Jahr 1547.

Bom Anfang bes Septembers bis Ende Rovembers

verging tein Mag, wo nicht über bie genauesten Gingelnheiten bes Decretes gehandelt murbe . Man manbte bie größte Gorgfalt an, um teiner Meinung, welche nicht ent-Schieben verwerflich, ju nahe zu treten. Co murbe ber überhaupt febr vorfichtige Musbrud burch bie angebrachten Aenberungen an einigen Stellen noch vorfichtiger und bebingter. Daß auch berfchiedene Meinungen fich fortmabrend als bem Concil gemäß geltend machen fonnten, wie es Cotus und Bega in Schriften nuber Ratur und Gnaben balb nachber thaten, mar bem vom Concil verfolgten 3mede, nur über bas tatholisch Mothwendige auszusprechen, nicht entgegen, und ber hierauf von Garpi begrundete Bormurf ber Breifelhaftigfeit bes Musbrudes, als wenn man nicht recht habe ergrunden tonnen, ob man in ber Berfammlung fich mehr als in Worten vereiniget habe, - muß bem Lobe ber Borficht weichen, die Freiheit ber Meinungen nicht mehr gu beidranten, als man für burchaus nothwendig ertannte. Meußerft bedingt mar ber fur bie Mitmirtung gur Berufung

<sup>\*) 2</sup>m 2. Dezember mard, nachdem ble Grorterung gefchloffen, noch eine Deputation von vier Perfonen ernannt, bie Genfuren ber Bater gu fammeln, welche in leichte, gemichtige und febr gewichtige (lever. graves, gravissimes) abgetheift murben . Die beiben lehteren Gloffen follten allen Batern unterjogen werden. - In der Congregat on vom 13. maren lange Discufionen über einzelne Bebenten, & 28. ob bei ber Rechtfertigung Furcht der Boffnung vorangebe ? (mas bejabt murde) - ob Abiden vor ber Gunde ale pradifponirend der Deffnung vorangebe, wed ber Abiden nicht ganglich obne hoffnung fenn tonne? - 2m 18. war neue Berfammlung ber Theologen, wegen genauer Beftimmung feuer fortmabrenben Ginftimmigteit ber tatholifchen Rirche in Auslegung ber Borte Daulo : \_bag ber Menich gerechtfertiget merbe burch ben Blauben," unb bei vericiedenart ger Meinung beichlog man, die Borce fo, mie fie im Capitel 8 des Decretes fteben, und auf jede Art der Recht fertigung bezogen werben tonnen. - Der Glauben murbe anfange "Bundament und Burgel bes Deiles" genannt (Berfammlung vom 21 Dezember) - nicht "Urfache" (28. Dezember). - Die Borte bei Jacobus pon ben nothmendigen Berten fegen von ber smeiten Rechtfertigung, alfo von Werten nach bet Rechtfertigung ju verfieben.

gewählte Ausbrud, neque homo ipse nil omnino agat etc .. "fo bag ber Menfch nicht gang und gar nichts babei thue." - Heber einzelne Theile und Worte murbe lange perhandelt. Go focht ber Ergbifchof von Armagh, noch in ber letten allgemeinen Congregation vor ber feierlichen Sibung (11. Sanner 1547) in einer gelehrten Ausführung die Stelle an, nach welcher Die erfte Rechtfertigung bon ber Rurcht ber gottlichen Berechtigkeit ausgeht, ba er vielmehr meinte, bag fie aus ber hoffnung bervorgebe. Aber Die Unficht von ber Richtigfeit jener Bezeichnung übermog, weil bie Rocht= fertigung von ber Erkenntnig beginne, bag man ihrer ber eigenen Schuld wegen bedurfe, welche mit gurcht vor ber göttlichen Berechtigfeit vergefellschaftet ift. - Dag bie Liebe auch vor ber Taufe ermahnt werde, hielt man nach forgfältiger Prufung fur nothig, weil die mit bem Act bes Glaubens und der hoffnung verbundene Reue, welche ber Rechtfertigung porhergeht, nothwendig auch mit einem Act ber Liebe gur gottlichen Gerechtigfeit verbunden fenn muffe, um fruchtbar au fenn ; wenn gleich hiermit nicht bie Liebe als bleibenbe Tugend gemeint fen. - Bei ben Borten, nbaß nichts, was ber Rechtfertigung vorausgeht, weber ber Glauben, noch bie Borte, Diefelbe verdienen tann" murbe bemeret, bag biefes nicht bas Berbienftliche bes vorausgebenden Blaubens und der bavon abhangenben Berte überbaupt leugne, fondern nur, daß es ein Berbienft ausschließe, welchen bie Rechtfertigung als Chuldigleit gebührt u. f. w.

XIX. In den Congregationen des 3., 4. und 8. Janner 1547 wurde aufs neue mit vielem Ernft von der Resibenz der Bischöse gehandelt. Die Legaten trugen barauf
an, (wie der Papst gewollt hatte,) daß die Cartinale im
Decret nicht ausdrücklich genannt werden möchten; sie gaben zu verstehen, der Papst selbst werbe das Geses, welches die Bäter gut hießen, für die Cardinale erlassen. Die in
Arient anwesenden Cardinale, auch der bamals dorthin ge-

tommene Farnese, erzeigten ihrer Geits alle Bereitwilligfeit bagu. - Die Legaten hatten vom Papft eine ausgebehnte Bollmacht, über ben Puntt ber Refibeng ber Bifcofe mit ber Dehrheit ber Bater gu befchließen, mas ihnen gut ericheine. - Bei ber Berhandlung barüber verlangte Pacecho, bağ die Privat-Concilien alle zwei Jahre gehalten merben, und biefe barüber ju machen haben follten, bag bie Bifcofe refibirten. Anbere, wie Lipomani, behaupteten bagegen, biefe Provingial-Concilien femen in ber letteren Beit mit Recht unterlaffen worben, weil fie oftere ben Launen weltlicher Berren gegen bie Rirche gebient, und felbft in alten Beiten mehrmals Quellen ber Barefien geworben fen. - Erft nach ber fechften feierlichen Sigung murbe bas Decret über bie Resideng ber Bifchofe ale burch entschiebene Mehrheit gut geheißen anerfannt. - Das Decret über bie Rechtfertigung murbe in jener Sigung mit munberbarer Ginftimmigfeit gut geheißen, und mit freudiger Berehrung aufgenommen. - Marcus Bigerius von Senegaglia proteftirte, baf bas Decret ihm mangelhaft ericheine, ba mo es pom Glauben und von ber gottlichen Barmbergigfeit handle.

Die kaiserlichen Gesandten waren bei dieser Situng nicht gegenwärtig, wahrscheinlich, weil der Raiser der Entsscheidung von Dogmen, bevor er mit den Protestanten seine Absicht erreicht hatte, entgegen gewesen war; — und die französischen auch nicht, um, wie sie fagten, den Kaiser nicht zu beleidigen, oder, wie man auch zu Rom vermuthete, um den Protestanten nicht zu mißfallen, mit welchen ihr König politisch wider den Kaiser intrigirte. — Auch in Rom waren damals einige, als Massei Ssondrato der Meinung, die Publication hätte des Kaisers wegen noch nicht ersolgen sollen; andere aber, wie Moronus, vertheisdigten das Versahren der Legaten, und der Papst hießes gut.

Mit allgemeiner Zuftimmung der Cardinale erließ der Papft auch bald nachher, am 18. Februar eine Bulle, Gefchichte Ferdinand bes I. Bb. VI. 11

worin den Cardinalen die Residenz zur Pflicht gemacht murbe, so wie denen, welche mehr als ein Bisthum hatten, aufgelegt wurde, eines auszuwählen, was sie behalten wollten, und zwar binnen einem halben, oder ganzen Jahre, je nachbem die Bisthumer von unmittelbarer papstlicher Berleihung seven oder nicht.

Rach bet fechsten Sigung wurden über bie Glaubensfachen, und zwar über die Materie ber Sacramente Partitutar-Congregationen vor Cervino gehalten, bagegen jene
über die Residenz und Reformation, mit vieler Berschiebenbeit ber Stimmen und Meinungen, vor Monte fortgesett.

Ein nicht minder wichtiger, beflagenswerther Dig. brauch, ale jener bes nicht Refibirens, welcher auch mit biefem aufs genauefte jufammenhinge, mar bie Bielheit ber Pfründen. Die Canonen verorbneten von Alters, bal Mies mand mehr ale ein geiftliches Umt jugleich haben follte, wovon man aber manchmal aus Nothwendigkeit wegen Ungulanglichkeit ber fleinern Pfranden abgehn mußte. aus bildete fich ein im Berlauf ber Beit ju enormer Gobe gefliegener Difbrauch, bag nicht nur oft mehrere folche Pfranben, für welche bie Canonen nicht ftrenge bie Refibeng forberten (weil bie Obliegenheiten berfelben, 2. B. Beten bes Officiums auch abmefend gefchehen tonnten) einer Derfon jugemenbet murben, fondern bag auch Gurat-Benefigien unter bem Bormand einer, nach bem Range bemeffenen Congrua, ohne Roth unirt, ober auf Lebenszeit bes Begunfligten unirt, ober ta lebenslangliche Commenbe mit Berech. tigung jum Fruchigenuß gegeben murben, im Biberfpruch mitben alten Berfügungen, baß eine Commenbe nur auf turge Beit und mit Bermaltung ber Gintunfte gegeben werben folle. Daß nun biefe Digbrauche namentlich auch burch Uebermaß ber papftlichen Difpenfationen beftanben, barüber mar tein Streit, mohl aber fiber bie anguwendenden Mittel. - Bundchft fcblugen einige vor, baf

Google

EARVARD.

teiner, wie boch auch feine Burbe fen, mehr Benefizien haben follte, als jur Erreichung einer Congrua von vier huntert Ducaten, und in feinem galle mehr ale brei ; und Lipomani, Bifchof von Berona wollte, bag wer mehrere habe, eines ausmahlen und ben anbern entfagen follte, mas auch fpater, aber nur in Anfehung ber bifcoflichen Gige becretirt murbe. - Der Bifchof von Feltri meinte, baß jene Difpenfationen in Rraft bleiben follten, welche aus guten Granben, fars Befte ber Rirche gefchehen maren; mogegen aber ber von Lanicano erinnerte, bag unter biefem Bormanbe alle Diff. brauche fich erneuern tonnien. - Der Bifchof von Albenga machte geltenb, bas Befet treffe nur die fünftigen Ralle. es murbe überhaupt ichmer fenn, ben gegenmartigen Befigern, bas mas fie mit Difpenfation feither genoffen, gu entgieben, und fur bas Runftige tame es nur barauf an. bağ ber Papft fich vornahme, feine folche Difpenfationen mehr ju ertheilen. Diefer Unficht, baf bie Sache bem Papft anheim gegeben werben moge, fielen mehrere bei. -Marcus Bigerins brachte in Borfchlag, bas Concil folle erflas ren, baß ju einer Difpenfation eine rechtmäßige Urfache erfordert murbe; wer ohne folde bifpenfire, fundige, und wer ohne folde eine Difpenfation erlange, fundige ebens alles, bie er bie Pfrante auftunde. Diefem fetten andere entgegen, ber Difpenfirte fundige nicht, wenn ibm auch bewußt, daß bie Urfache nicht binreichend fev. - Ginige leugneten bie Befugnis bes Papftes, ju bifpenfiren, weit tie Refibeng gottlichen Rechtes und barum auch bie Ginfach. heit ber Pfrunden gottlichen Rechtes fep. - Der Bifchof von Aftorga foling bor, ba man fich wegen ber Difpenfation nicht vergleichen tonne, Die Commenden und Bereinigung ber Pfrunden ju verbieten. Das Decret fam babin ju Stande, bag bie Bifchofe bie Difpenfationen aller fener, welche gegenwartig mehrere incompatible Pfrunden inne batten, icharf prufen; und bag eben fo bie feit vierzig Sahren

geschehenen Unionen von Pfründen von den Bischöfen, als Delegaten bes apostolischen Stuhls untersucht, und alle ersichlichenen aufgehoben werden sollten; für fünftig sollten alle nichtig senn, ausgenommen die aus gesetzlichen und vernünfetigen vor dem Bischof erwiesenen Ursachen erfolgen wurden.

Ginige hatten unvorfichtiger Beife bie Grengen ber Macht bes Conciliums berührt, und wie Campeggio, Dobili. Banettino bem Papfte bie Reformation anbeim geben mollen. Giner, Konfeca, wollte burch Befchluffe bes Concile bem Papfte bie Banbe binben. In ber Congregation vom 7. Rebruar erflatte Monte, daß jene erfte grage unnüg fen. ba fich wirklich bas Concil mit ber Erlaffung eines Befebes befaffe; gegen gonfeca aber führte er bas Schreiben bes Papftes Pasqual an einen Ergbifchof von Palermo an, von welchem er ben Eid für Glaubenstreue und Gehorfam erbeifchte: nDan fagt, foldes findet fich nicht in ben Concilien beftimmt, als ob irgend ein Concilium ber romifchen Rirche Befebe gegeben batte, ba boch alle gehalten worben finb und Dadit erhalten haben, fraft ber Autoritat ber romis fchen Rirche, und in ihren Constitutionen biefe Mutoritat offenbar ausgenommen haben," Cervino erinnerte ben Monte, er mochte von ber Gewalt eines Concils generelle Ausbrude gebrauchen, bag foldes nämlich in ben ihm vom Papft anbefohlenen Sachen ungemeffene Bewalt habe, in anbern aber nicht, und bag ber Papft alle feine Racht gum Ruben ber Chriftenheit zu brauchen bereit fen, mogu fie, Die Legaten, treulich mithelfen wollten.

Die Cpanier \*), und befonders auch ber Ergbifchof bon

<sup>\*)</sup> Die fpanischen Bischofe hatten eilf Reformationsartitel jusammengestellt, welche unter andern enthielten, bag jeder, ber nicht bei feiner Guratpfrunde refidire, abgesett werden sollte, ohne daß eine Dispensation ihn schube, es fen benn in den Jallen, welche in ben Rechten jugelaffen find; — daß die Residenz jures divini fep, daß die gegens wärtigen Pfarrer von den Bichofen tonnten examinirt, und wo sie untüchtig, abgesett werden, daß alle tunftige Berteibungen von Pfar-

Nix, hatten mit heftigleit die Fehler ber Geistlichen gestägt. Monte erinnerte sie, man moge lieber auf nühliche Mittel, als auf unnügen Tabel bedacht senen. — Emige hatten in zu weit gehendem Gifer verlangt, alle Inhaber von Pfründen sollten neu geprüft, und den Unfähigen diesselben entzogen werden, dagegen ermahnte ber Legat, daß übertreibender Eifer seines Iweds verfehle.

Auch die Exemtionen murden mit ber Refibeng ber Bifchofe in Berbinbung gebracht, ale moburch biefelben gehindert murben, ihr Amt ju verfeben. Ginige Befchrantung ber Exemtionen murbe von ben Legaten jugeffanben. Der Papft hatte ein Breve vom 13. Februar ben Leagten jugefchidt, worin er bem Concil Bollmacht gab, bie auf immer ober auf einige Beit vom Papft jugeftanbene Bereinigung von Pfrunden gu revogiren, und gu beschließen, mas bie Mehrzahl fur nublich halten murbe. Bon biefem Breve machten bie Legaten feinen Gebrauch, um jener willen, welche behaupten murben, bag bas Concil teine folche Bollmacht vom Papfte erft bedurfe; - auch hatte ber Papft fdreiben laffen (15. Rebruat), er muniche bag biefes eben fo wie die Refideng ber Cardinale, ihm felbft überlaffen bliebe. - Beil gu ben Ginfdrantungen ber bifcoflichen Gewalt auch die ben Capiteln ertheilten Gremtionen geborten, fo verlangten mehrere Bater bas vollige Sinmegfallen folder Eremtionen , und ber Papft hatte, obwohl er fcbreiben ließ (5. Februar), bag foldes Grund ju großen Befdwerben und Rlagen geben wurbe, bennoch auch barin bem Concil anheimgestellt, bas mas man aut achten murbe gu beschließen. Rachbem in ber General-Congregation vom 8. Marz wegen Aufhebung folder Exemtionen gehandelt worben mar, trafen Procuratoren ber Domcavitel aus gang

ren nur nach einem frengen Gramen geschehen, daß auch leiner gu einer Domeirche befordert werden follte, obne gebuhrenden Projes.

Deutschland in Trient ein, um Gesuche für Fortbauer ihrer Privilegien einzureichen. — Uebrigens wollten einige Die Gardinäle ungeachtet der Bulle des Papstes über Residenz derselben, ja selbst auf diesen Borgang des Papstes sich berusend, in den tridentinischen Decreten nennen; und gegen den Cardinal Ridolfo namentlich wurde bemerkt, daß er abwesend von seinem Sprengel Bicenza sen, während dieser, als von Säresse heimgesucht der Gegenwart, nicht bloß eines Bischoss, sondern selbst eines Upostels bedürfe. Die Legaten erinnerten zwar, die Bäter möchten die Risbräuche im Allgemeinen rügen, ohne Jemanden zu nennen; meldesten aber zugleich dieses nach Rom, damit dem Cardinal Ridolfo ausgegeben werden möge, das Tergerniß zu heben.

Die Bestimmung im Entwurfe bes Decretes, daß Die Bifchofe gegen Uebertretungen ber Monche außerhalb ihrer Rlofter ale Delegaten bes papftlichen Stuhle handeln follten, gab ju einem Streite Unfag (24. Februar), inbem Martello tadelte, bag bie Bifchofe als Delegaten des Papftes handeln follten, ba fie, aller Privilegien bie ber Papft ben Monchen gegeben, ungeachtet, ein eigenes Recht bagu batten, mas Pighinus, jenen unterbrechend, mit Bef. tigfeit leugnete; er nannte beffen Behauptung tegerifch und rief, man folle ibn nicht mehr anhoren. 3m Ginn ber Freiheit bes Concile nahmen bie Spanier und andere fich bes Martello an; und ein von Rom turg juvor jurudgetehrter Bifchof erflarte, ber Papit babe ihm gefagt, er wolle, daß die Bifchofe im Concil eine vollkommene Areibeit haben follten ju fprechen. - Mit Dighinus verband fich ein anderer Bifchof, welcher ebenfalls uditore mar, und beftand barauf, Martello folle feine Schrift abgeben, welches ber Legat Monte biefem unter Ercommunication gebot, unb welches berfelbe widerftrebend that. - Damit borte ber Streit noch nicht auf; doch gefchab biefes auf einige ernfte Ermabnungen der Legaten, und bas Ende mar, bas Monte etklarte, ner halte bafür, baß Martello von gutem Gifer bes wegt wurde; was er gesagt (gegen bas anerkannte Recht bes apostolischen Stuhls nämlich) werde nachgesehen, wosfern er nur kunftig sich bessen enthielte." Bugleich wurde ihm seine Schrift zurückgestellt, bem Pighinus und seinen Collegen ihre Boreiligkeit milde verwiesen, und die Stretstenden umarmten einander freundschaftlich.

In ber General-Congregation am 25. Februar theilte ber Legat ben Batern ein Schreiben bes Carbinal Farnese mit, worin die Nachricht von ber Bulle wegen Residenz ber Cardinale gegeben wurde, welche bas Concil mit großem Lobe aufnahm, boch bestanden einige noch am 2. Marz barauf, baß auch die Cardinale im Decrete des Concils auss brudlich mitgenannt werben sollten, was aber nicht geschah.

Decrete enthielten fünfzehn Hauptstücke. Sie waren in täglichen Zusammenkunften vorbereitet worden, und so viel thunlich auf frühere Canonen und Beschlüsse ber Constillen gestützt. Bon zweiundsiedzig stimmenden Batern was ren neunundfünfzig ganz unbedingt mit Fassung der Descrete einverstanden; von den übrigen reichten einige wesen minder bedeutender Nebenpunkte Desiderien ein, namelich daß die Cardinale hätten genannt senn sollen; daß die Bischöse gegen Ordensleute nicht als Delegaten des Papssted, sondern aus eigener Gewalt handeln sollten u. s. w.

Um jene Zeit starben zu Trient Johann Calpi, Genestal ber Minoriten, ein Mann von ausgezeichnetem Leben und Gelehrtheit; bann Loffredt, Bischof von Capaccio. — Der Tob der Gemalin bes Herzogs von Urbino ward Urssache, bas Bertanus auf die bringende Einladung besselben bas Concil bamals verließ.

XX. Bon ben Berhandlungen über bie Sacramente, welche bie in ber fiebenten feierlichen Sihung proclamirten Decrete begrundeten, bleibt uns Beniges auszuheben.

Bei Ermahnung bes Empfange ber Sacramente im Berlangen vereinigte man fich barüber, bag biefes fomobl ein unentwideltes, als ausbrudliches fenn tonne. Bei Berwerfung bes Sages, bie Sacramente fenen bloß außerliche Beichen, ohne eine in ihnen enthaltene Rraft, woburch bie Bna-De benen mitgetheilt wirb, die tein Binderniß fegen - ftritten bie Meinungen ber Dominifaner und Frangistaner barüber, ob biefe ben Sacramenten einwohnenbe Rraft eine eigenthumliche Birtung fen, welche in ber Seele eine Borbereitung mirte, die Gnabe ju empfangen, ober ob biefelbe bloß darin beftebe, bag Gott verheißen babe, unfehlbar feine Gnabenwirfung bei Austheilung ber Sacramente gu geben. Bur Erflarung ber erfteren Meinung gebrauchten bie Dominitaner bas Beifpiel eines Grabftichels, welcher nicht allein biene, ben Stein auszuhölen, fonbern auch, bas Bilb gu formiren. Das Decret ließ biefe Behauptungen unentschieden.

Die im eilften Canon gur Gultigfeit bes Cacraments erforberte Intention bes Priefters, menigstens gu thun, mas bie Rirche thut, ichließt nicht gerabe, wie Palavicini zeigt, bie Berichiebenheit ber Meinungen über die genaue Beftimmung biefer Intention aus; und noch weniger die fromme Meinung, bag nicht Gott in Kallen, wo etwa aus Mangel aller firchlicher Intention bes Priefters, wenn biefer Dangel außerlich nicht fichtbar murbe, fein mabres Sacrament vorhanden mare, bie Gnabe mit allmachtiger Freigebigteit erfegen werbe. - Die gange Behre von den Sacramenten in vollständiger Darlegung ju begrunden, ichien nicht, wie bei ber Lehre von ber Rechtfertigung vonnothen, weil C. Thomas und fo viele andere über biefe Materie vollständis ger gefdrieben, und auch bas Concil ju Floreng bestimmter darüber fich ausgesprochen batte. Dan bob baber nach langen Erörterungen breigebn Gabe über bie Sacramente im All= gemeinen, vierzehn über die Taufe und drei über die Firmung aus, welche als haretifch erklart, und ihre bartnadi-

Google

Try raidrem

HAR JARD UNFLERSIT

gen Bertheidiger mit bem Unatema belegt, b. b. von ber Ginbeit ber tatholifden Rirde abgefchnitten murben. - In Unsehung ber girmung verwarf ber lette Canon bie Behauptung, bag ber regelmäßige (ordinarius) Spenber bes Sacraments ber Firmung nicht ber Bifchof, fonbern jeber einfache Priefter fen. Es maren mehrere bafur gemefen, baß ber Canon megbleibe, meil bie Papfte gumeilen bifpenfationeweise einfachen Prieftern bie Bewalt ju firmen, namentlich in Begenben, wo teine Bifchofe maren, übertras gen hatten, nur bag fie fich bes von Bifchofen confectirten Chrismas bebienten. Anbere aber meinten, die Bewalt gum Spenten bes Sacramentes tonne an Riemanben belegirt merben, ber fie nicht Rraft feines Charaftere ichon babe. Der Meinung, bag bie Firmung aus Delegation auch von einfachen Prieftern in vorfommenden gallen gefpendet merben Bonne, fant auch bie uralte Uebung ber griechifden Rirche gur Ceite, in welcher bie Priefter gleich nach ber Zaufe bie Rinder gu firmen pflegen, welches Ginige von dem alten Gebrauch ber Bifchofe berleiten, an ben Samftagen por Dftern und Pfingften bie Ratechumenen ju taufen und gleich barauf ju firmen. - Ginen Gat Buthers, baß gleich nach der Gunde Sacramente gewesen fenn, befchloß man, nicht unter bie entichieben irrigen ju fegen. - Bu ben tabelnemerthen Capen in Anfehung ber Taufe hatte bie Deputation ber Theologen auch bie Meinung bes Carbinals von Gaeta (Thomas v. Bic) geordnet, bag man ben im Mutterleibe in Gefahr zu fterben befindlichen Rinbern (als Zaufe) Die Benediction im Ramen ber allerheiligsten Dreifaltigkeit Ceripanbo führte ju Gunften biefer Deis ertheilen folle. nung mehrere theologische Grunde an, unter andern, daß bie Zaufe in einer fur alle Menichen möglichen Form eingefest fen, und es nicht mobl ein Buftanb ber Menfchen geben tonnte, ber unempfanglich bes mit ber Zaufe verbunbenen Beiles mare, wie ce fonft jener im Mutterleibe fenn

wurde. — Diese Meinung wurde von andern verworfen, weil die wirkliche Laufe ober die Begierde nach derselben, Bedingung ber Rechtfertigung sen, und das Ungeborenbleisben der Linder nicht in der natürlichen Ordnung, sondern in zufälliger Störung liege, welche ja auch die Laufe der wirklich gebornen Kinder verhindern könne.

## Britter Abschnitt.

## Translation bes Conciliums.

Lang gehegter Bunfc ber Legaten jur Uebertragung bes Concils in eine italienische Stadt. Ausführung besselben und daburch bewirkte ernste hemmung in ben Religionsverhandlungen für Deutschland. Endlich erwirkte Burückverlegung.

Es ift ungemein fower, um nicht jut fagen unmöglich, und felbft in irgend einen bestimmten Zeitpunft zu verfegen, be bas, was jost gescheben und gewiß ift, noch gutunftig und ungewiß war; — ba bas, was wir jest als Thatsache ber Bestwitte mit Aube telen. Gegenfland von innigft fterten Beforgniffen und Ban-forn war, fo wie von mit undurchtinglichem Duntel verbeitten Planen und Bermuthungen.

Debbam.

Google

nch sang 3 HARVARD JNIVE

Datte Das Bert Des heiligen Geiffes, als mofür Die befeftigenben und reinigenben Danblungen ber Rirdengemalt angeseben merben muffen durch Rriege weltlicher Giferfucht, wie burch geiftige Entyweiung, fo groje hindernifie gefunden, bag bas Concilium erft fünfgebn Jahre, nachdem es beichloffen worden, ju Stande tommen tounte, - fo mußte fic jest in bem Mugenblide feines beffen Fortgange, ale Frantreiche Giferfuct rubete, ale die Protestanten, im Rriege unterliegend, wenigstens jur angeren Befuchung bes Concils, und ju Anuaberungen burch ben beharrlichen Ernft bes Raifere fchienen gebracht werben ju tonnen, - ten eigenen Innern bes tatholifden Gpifespate, im Schoofe bes Conclitums felbft, ohne gureichenben Grund, aus falfcher Benetheilung ber perfontichen Reinang Des Ralfers, aus miftranifdem Goarffinn, aus Rattonafbefangenheit der romifden Prafaten ein neues arges binbernig bereiten. Datfelbe maltete bemabe fo lange por , als jene utfprünglichen Sinderniffe weniger machtig maren; es batte bie Chriftenbeit faft in nene Gefahren, burd eenften Streit bes Papftes mit dem Raifer gefturgt, - und ale datfelbe feiner Seits vorüber gegangen mar, batten jene beiben früheren und mefentlichen Sinderniffe neuerbings folche Starte gewonnen, bag, ala bas Concil Die Fortfebung feines Bertes faum begonnen batte, es ber bereinten Dacht Derfelben miederum erlag. - Die Legaten hatten bon Unfang an ein wiel ju meit gebendes, unbegrunt etes Diftrauen gegen den Raifer; wenn gleich bie allgemeine Tenden; ber Reiche, ben Ginfing der meitlichen Dacht auf Roften ber firchlichen Freiheit anszudehnen, (movon eben ber 2bfall ber nordifchen Reiche und ber proteffantifden Deutschen Staaten ale die extreme Entwidlung ericbien) - wohl die Fnecht rechtfertigen mochte, daß Reicherejeffe, ju melchen man den Proteftanten fo viel ale möglich nachgeben mußte, auch befinitiv Die Rechte der Rirche berintrachtigen mochten. — Gie legten überhaupt wenig Berth auf bes Raifere Abfichten mit ben Protestanten, und meinten, bag biefeiben que mit farter band untermerfen werden mußten, welches vom Blud und Billen des Raifers abhange, und mofur es gleichviel fen, mo bas Concil gehalten werbe. Gie blieben aber feineswege hierbei fieben, fondern fle mabnten auch vom Raifer und feinem Bruder, daß fle bas Concil nicht aufrichtig wollten, fonbern die Reform, vielleicht felbft Blau-

benepuntte auf Reichstagen fefifiellen murben. - In ber Beit vor ber Gröffnung hielten fie fur gewiß, ber Raifer (mat auch fonft feine 2bfiche ten fenn möchten) wolle nicht aufrichtig biefe Groffnung, fondern wolle nur den Schein haben, (gebeimes Schreiben ber Legaten vom 18. April 1545), - er werde aber, wenn ble Groffnung Auffdub litte, allen Tae bel auf fie merfen, und die Religiondfache auf bem Reichstage pornebe men, und Diefes zugleich als Schredmittel gegen Die Legaten brauchen wollen. - Goldem porgutommen, moge ber Dapft ichleunig Bildofe, Theologen und Juriften aufe Coneilium fenben; und moge bie erfte Sibung por bem Regeft bes Wormfer Reichstages gehalten merben (Schreiben vom 8. und 18. April.) - Ronne Der Papft bas Concil ohne ju große Difibilliqung ber Jurften fufpenbiren ober tranfferiren. fcrieb Monte (19 Dal), fo moge Er bas thun, ba ble Fürften alle nur ihren Bortheil im Ange batten, und gleichfam banbel mit bem Coneilium felbft treiben wollten. Auf bie Radricten, welche fie burch farnele und Dignatelle von ber befferen Gefinnung bes Raifers erhielten, wollten fie zwar felbit nicht benfelben burch eine Groffnung ohne fein Bormiffen beleidigen ; ftellten aber wiederholt bie Ractbeile fangeren Auffdube vor, und die Berlegenheit, worin man fen; (26. Dat 1545) "ba eine Groffnung gegen ben Billen ber Monarchen fruchtlos fenn, und wenn man fpater pielleicht unter ungunftigen Umftanben in Abbangigfeit bon den Monarchen fortfahren mußte, geoßere Gefahren bringen tonne. - und ba beim langeren Buffdub bie Brelebren junehmen, und man dem Papit die Schuld geben, auch wegen Befferung der Differauche ben Berficherungen nicht trauen, fondern mehr auf Berte ale Borte feben murbs (guarderebbero piu alle mani che alla bocca). - Uningalico fen. bağ das Concelium alfo wie vor Unter liegen tonnt. Wahnend, man fen frei, tonne man fich wie Bogel im Barn befinden; fie farcten, man baite fle bin, und endlich mochten fie gezwungen fepn, auch unter ben großten Berationen , ibiefe fortmabrende miftraulfche Borftellung gegen Den Raifer, in Berbindung mit dem Reichstag ift bemertensmerth) an bemfelben Orte ju verharren, ober gar gezwungen merben, tiefer nach Deutiche land binein ju geben Be langer es mabre, befto fcmieriger merbe es fenn, über das Concil ohne beffen eigene Entschliefung gu verfügen; und je mehr ber Raifer unabhangig vom Papfte vorgebe, um fo meniger werde er ibn respectiven. Bu bebenten fen, ob nicht Die Tranblation in eine italiemifche Stadt vorzunehmen (19. Juli 1545). — Das Concelium ju halten in Concurreng mit einem bentichen Colloquium und Reichstag. obne ju miffen, wie beffen Ausgang fenn merbe, ober auf biefen martend. Das Concil ju fufpendiren, ericheine gleich fcmablig und gefährlich. Inbeffen verbreite fich bas Gift ber neuen Erbre auch in Frankreich. Der Bombardet te, und alle, auch bie nicht Angeftedten ichrieen nach einem Concel ohne baran gu glauben, bag eines wirflich folle gehalten merben. Langere Bergogerung murbe alfo bas Gemiffen und bie Gbre bes Dap. ftes befdweren, und um fo mehr, ba bie findernife bon Underen tamen, welche, wenn man nachgabe, alle mirtfame Reformation verhindern murben (26 Juli)." (2luch fier ben Raifer mit im Sinne babenb, beforgten fie mobl, er murbe, wie andere Monarchen, die Reformen ber meltlichen Dacht nicht jugeben, ober and Congeffionen an die Droteftanten maden, welche im Biberfprud mit ben Reformen bes Concils ftanben). - Go war es auch in biefer erften unentichtebenen lage bes Concile, neben ber Rurforge, bag ber Papft bi e Deinung entfraften folle, als fer er bem Concil und aller Berbefferung bes Difbraudlichen entgegen, - gang porguglich die Furcht vor einem Die firchliche Freiheit verlegenden Berfahren Des Raifere und von ihm geleiteter Reichebecrete, melde Die Leaaten bewog, darauf ju bringen, bas Concil unabhangig ven ben Planen Des Raifere ju eröffnen; und bie Translation um wom Raifer unabbangia gu fenn, mar gleich anfange eine Lieblingevorftellung. (D. auch V 67.) Bur Bermehrung ihrer Bedenten trug auch bei, Dag die eintreffenden fpantfcben Bifcofe fich febr geneigt geigten, ihre Pragmatiten ju vertbeibigen, - Italienifde Rationalvorurtheile und Rationalbefangenbeit thaten bas ibre; bor allem aber mirtte bafür bie Beforgnif, bag bei bem nicht mehr entfernten Tobe bes bejahrten Papftes ber Raifer verfuchen mochte, einen neuen Papft burd bas Count nach feinen Abfichten mabten au laffen. Die außere Furcht vor Rrieg und Baffen, batte im gaufe Des Jahres 1646 febr ftart mitgemirtt, nicht meniger bie ben Stalienern eigene Abneigung por ber Fremde, Die im Binter ranbere Alpengegenb n. f m., um bei wielen Batern ben lebhaften Bunich ju erregen, fich won Trient entfernen ju Ponnen.

Unterm 23. Junt 1546, ale ihnen die vom Dapft mit bem Raifer gefchloffene Ligue noch nicht befannt mar, fcrieben Die Legaten an Bernefe: "es fen meder murbig noch ficher, fo nabe ben heeren und muthie gen Beinden ju fenn; es fehle in Trient on Bertheidigungemitteln felbit gegen bie luthertiden Braubundner, welche einen fuhnen Urberfall machen tonnten, meil in Erient, in Berona , in Bigenja, Diele ibrer Ceete fenen. Auch vor ben Infulten befreundeter Eruppen fen man nicht ficher. auch Diefe vermuften bas Land, wodurch fle gieben, und bas um fo mibe bei ber Theurung ber Lebensmittel. In folchen Umftanden tonne eine Berfammlung von mehrlofen Beiftlichen fcmer ben Ginn auf anftrene gende und beharrliche Grforfdung ber Dogmen, und Grmagung ber Go febe richten. Buch botten fie fcon bem Tolebo biefes eröffnet, im es Dem Ratier ju berichten ; fie faben nicht, wie biefer ein Concilium von Drieftern aufrecht gu balten meine, mitten gwifchen freitenden Rriegebeen ren, welche eben aus Unlag biefes Conciliums fritten." Deben Diefem oftenfiblen Bericht melbeten fie auch, fle batten foldeszwar gefdrieben, weil fie es wirflich fo meinten, gugleich aber aud, damit ihr Bericht ben Raiferliden gezeigt werben tonne, um die Berlegung nach Stalten ju bewirten, mela che and anderen Radftoten munichenswerth ericeine - Der Dapft aber mollte bamais bem Raifer bierburch tem Diffallen erregen, mabrend er fich mit ihm verbundete, und bas Concil nicht unterbrechen, mab. rend Jener einen Rrieg unternahm um bemfelben Unertennung gu ver-Schaffen. Er lieft ben Legaten baber antworten, fie follten in teinen Beife von Trient weggeben. — Farnese schrleb im Bertrauen an Cervino (3 Juli 1816), der Papst hatte größeren Ruth von ihnen (den Begaten) erwartet; da es fich vielmehr geziemt hatte, bel diesen Rriegsruftungen, deren Jweck es sep, die Widerspänstigen dem Concilium zu unterwersen, eine um so größere Buversicht zu zeigen auch sey bas Ristrauen namentlich gegen die vom Papst besoldeten Truppen unpasend. Derselbe erklare sich zwar ihre Sprache aus Erfer für die Translation; so löblich (houseso) es aber sey diese überhaupt zu begebren, eben so unzeitig würde es fepn, fie jest in Inrequing zu bringen. Sie erhiele ten hiermit die Weifung, in den Materien fortzusahren.

Cervino antwortete (8. 3nli), daß fie gehorchten, ba fie nicht aus feiger Burchtsamteit, sondern aus Freimuthigfeit gefchrieben; jener moge aber bennoch jur Ermägung des Papftes bringen, daß tunftig ber bem affnete Raifer marbe bem Concil Gefehe geben ton-nen, barüber namlich, ob die Dogmen vorgenommen werden sollten oder

nicht; und fo ober anbere ju verfahren.

IL In der Congregation am 15. Juli 1596 mar der Erzbischof von Corfu aufgefordert worden, aber den zweiten und dritten Fragepunt? die Rechtfertigung betreffend, seine Meinung zu sagen, — und er erklarte unerwartet: nicht vorbereitet zu seyn, da ihn dunte, man muffe vielmehr bavon handeln, von Trient aufzubrechen, wegen ber Ariegsgesfahr und Rabe der Felnde; er habe nicht Luft, sich aufe neue breng gen zu laffen Der Erzbischof von Siena sprach im nämlichen Ginn, und welche Gefahr man vom herzog von Burtemberg zu befurchten habe. — Der Bischof von Matero erflärte, er wolle das Schlafal der Legaten theilen, und auch mit ihnen fterben, wenn es nothig ware.

Als Der Cardinal Farnele, welcher felbft als Legat das heer begleitete, und beffen Bruder Octavio die papftlichen Sulfstruppen command birte, von der Furcht vieler Bischofe in Trient, der Waffen wegen berte, schrieb er von der-Reise ber an die Legaten (17 Juli) etwas anzugelich: "Er entschuldige ben angulichen Rleinmuth diefer Leute, als welche kein Kriegelleid trugen \*).

Damais hatten Die Legaten Die Prorogirung ber fiebenten Shung, welche auf ben 29. Juli festgeleht mar, beb Durchjugs ber Truppen mes gen beabsichtiget: von Rom aber tam ber Befehl, in bem Geichäfte fortzufahren. Monte mar allein von den drei Gollegen ju Teient; Polus nämlich mar am 28. Junt megen Unpaflichteit nach Pabua abgereift, von mo er noch fein Gutachten über das Decret von der Rechtfertigung

<sup>\*)</sup> Balb nachber traf Datan Farnefe felbft mit den Truppen in berMibe von Trient ein. Um 23. Juli ging ibm ber Carbinat Mabrugt mit anfebnitchem Stofage bie Koverebe entgegen. Um 26. jogen bie Truppen neben ben Maus ern von Trient ber durch Billa Mutarelle; Mabrugt verauftalte ein grostes Wasmabl fur boo Perfonen, welche alle ju Tifche faften, und lieft jugleich bat gange Seer, welchet aus en,000 Jufvoll, 800 Aritern, und Soo Brenvilligen begand, mit Frühftich bewirtben.

mitgetheilt batte, aber nicht mehr gurudtam. IGr erhielt im Occober bie Genehmigung, nach Rom gurudjugeben.) - Cervino pflegte ben Garbinal Farnefe, melder in Roveredo frant geworden mar. - Monte alfo nahm bie Bater ju Beugen, von ben unermubeten Arbeiten, melde Statt gefunden, fogar in den bret Tagen des Durchjuges; und ertlarte fic bee reit bie Gigung gu balten; - weil aber Die Decrete noch nicht gang io, mie man es fich vorgefest batte, vorbereitet maren, befolof man einstimmig den Auffdub. - Dann fragte es fit, ob auf einen bestimm. ten ober unbeftimmten Tag? Monte ichlug letteres vor ; die Bater mode ten ben Jag nach bem Stand ber Beorterung ber Sache, und nach der Benbung bee Rrieges in Deutschland beftimmen. Pocecho mar bagegen. Damit man die Balrung ber Sigung nicht fue unfecher achte, bamit Die Bijchofe fic nicht aus Burchtfamtelt gerfreueten. - Der Bifchaf von Saffari wollte ftrenge Strafen gegen bie, fo and Furchtfamteit bavon geben murben. Der Ergbifchof von Corfu aber meinte, vielmehr follte über das Beggeben, oder die Eranslation gehandelt werden, um nicht von ben Botilofen unterbrudt ju merben. - Pacecho widerfprach ibm : aber Saraceno, Der Bifchof von Matera unterftuste jenen febr ernfthaft, Das Bieiben fem ein Berfuchen Gottes, man fese Die gange Rerche einer öffentlichen Beidimpfung aus. Durch eine folche Befahrlichtelt fepen Die Abmefenben entichnibiget , ju tommen, wie follten benn bie Beboriamen genothiget febn ju bleiben? - jumal ba bas Unfeben Der Concilien vornehmlich auf großer Ungahl ber Pralaten berube. Gr ameife nicht, bag ber Raifer felbft, wenn er die Gache mußte, wie fie liege, eine Translation bes Conctitums gutheißen murde " - Darecho batte mit Ungebulb gugebort, und als er nun felbft ben Raifer nennen borte, fprad er rafd: "Sprechet von bem mas in Proposition gefiellt ift, und fagt nicht vom Raifer, mas the nicht miffet. "Und bann fic sum Legaten mendend, fagte er, man moge jenem nicht geftatten , vom Begenftand abzuweichen. - Der Legat aber, bem es febr willfommen gemefen mart, wenn ihm gleichfam Gemalt angethan morden, bie Trant. lation gu bemirten, antwortete: "Ge fen feine abficht nicht bie Bilchote im Ruefprechen ihrer Deinungen ju binbern; auch Pareche folle bas nicht: ber Bifchof habe mit feiner Unehrerbietung vom Ratfer gefprechen, und mas er gefagt, fem bem Gegenstand ber Berathung nicht fremd." -Dagegen murben Barecho und andere Spanier, befonders aber ber Bie fcof von Caftel el mare lebhaft, fo bag fait Unrube entftanden mare, und ber Legat es nur mit Duge babln brachte, daß ber Debnung nach gestimmt murbe. Die Debrgabl mar mit Paceco für 21afegung eines beftimmten Tage für bie nachite Gibung! - wiele aber vereinigten fich mit bem Bifchof von Matera, unter anderen Simonetra. (fpater Carbingl.) melder fogar fagte, bas Dortbieiben fete bas Concil einem Streit megen ber Rullitat aus, da fur Die Protestanten ber Drinicht ficher fen; und auch megen ber Bifchofe, Die aus Furcht megblieben. - Der Legat verfcob die Schlugfaffung auf einen anderen Tag : ermabnte gwar ju Duth und Ertragung ber Beichwerben, hielt aber nicht dafür, bag

Strafe gegen folde beflimmt merben mochte, welche unter fo großer

Bengfrigung nicht Rraft in fich fuhiten, gu bleiben.

111. Im Enbe ber am 30. Juli über bie Materie ber Rechtfertigung gehaltenen Congregation brang nun ber Carbinal Pacecho aufe neue Darauf, baß für die nachfte Cigung ein bestimmter Zag feftgefest merben moge. Einige batten Die Stimmen gegablt, Die Debrheit fen bafur gemejen. Der Legat antwortete, Die Meprheit habe eine ober zwei Stimmen betragen, und bei fo geringer Debrgahl muffe auch bas Gewicht ber Gummen in Unichlag tommen, und jumal in Berathungen über ben Bang des Beichaftes Die Stimme bes Legaten mehr wiegen. Pacecho, der fic nun aud dadurd gefrantt fühlte, bag feine Ctimme, (mobl auch ber Bille bes Ratiers, von dem er gefagt hatte, daß er ihn wiffentlich tenne, nicht ihn gu fennen melne, wie ber Ergbifchof von Datera) - meniger Wemicht, ale bie bes Legaten haben follte, verfette, mes fiche nicht mehr in der Macht der Legaten, felbft über etwas ju beftimmen, mas fie foon bem Urtheil ber Bater anbeimgestellt batten." Auf beiben Geiten erhibte man fich eimas, Dabrugi wollte befauftigen, und fagte, ale ber Legat gulest gefprochen batte: "Ich erichreche, ihr Berren, wenn ich von euch jornige Borie fprechen bore: ich bitte ench, ihr wollet in einer rubigeten und driftlicheren Beife verhandeln. Ich fuble auch, bag ich Menich bin, und fage manchmal gereitt etwas, mas mich nachber reuet." Der Legat perfette: "Ich bin mir bewußt, teme G.lbe gejagt ju babe, die unfromm, Die nicht driffich more. Aber ich febe icon, bag anftatt ju prafidiren, ich bier unter dem Deifter ftebe Und wenn man bon mie großere Guffigfeit im Reben verlangt, fo moge folche auch Bener gebrauchen, ber mit mir rebet." - Sierauf ertfarte fich Dadruggi mit vielen Worten , bag er nicht die Abnicht gehabt, ben Legaten ju beleidigen, er habe nicht als Tabler einer icon begangenen Ueberichreitung gefprochen , fondern um ju verhuthen, bag ber fich erhifende Difput nicht etma Worte bringe, die man bereuen murbe. Dann rechtfertigte er feine gange bieberige Berfahrenbart gegen bas Concil im Allgemeinen, wie gegen die Einzelnen; - wodurch, er bem etwaigen Bormurf gu begegnen fuchte, ale nehme er fich ju viel Zintornat, meil bas Concil in feiner Stadt gehalten murbe. - Der Legat antwortete: "Gleichwie er gern von bem Geringften br vatim fich wolle jurechtweifen laffen, fo molle er öffentich die Burbe des Prandenten aufretht erhalten, und nicht Dete ftern unterworfen fenn, wie Pacedo und Dabrugt gegen ibn fenn molls ten; er ehre fie ale feine herren, aber nicht an ber Gielle. 3hn erinmern, daß er tein Wort fprechen folle, mas ibn gereuen murbe, febe faft wie eine Drobung aus, er wolle alfo mit ber namfichen Freiheit fagen, daß er die Drohungen bes Cardinals von Er ent nicht fürchte. Großere hoflichteit murde man ohne Grund von ihm erheifchen, er habe beren übergenug bem elen, indem er ben beiden Cardinalen Sige ju feiner Geis te, gleichfam Theilnahme am Borfit eingeraumt Gr bitte baber ale Onabe, bag fle fich in ihren Schranten halten modten." - Dieruber erjurnte fich Pacecho und fagte, "er glaube, bag ihm Diefer Plas



alt Carbinal gebahre; gang gemiß aber gebahre ihm bie Freiheit zu reben, und er fen entichloffen, fich barin ju erhalten." Der Wortwechfel
wurde lebhafter und faft jum Bant, fo daß viele Bifchofe die Cardinale
bei der Barmherziakeit Chriftt beschworen, die Stimme gereitter Empfindfichkeit ber Ehre der heiligen Sonobe jum Opfer zu bringen; — und Tagitavia, Erzbischof von Palermo fichte fie barum kniefallig, mit erhobenen Sanden und Thranen in den Augen.

t)

þ

輯

d

ă

ž

Rachdem Die Rube bergeftellt mar, legte ber Gecretar das Refultat des Scrutintume ber vorigen Congregation por; 27 maren bafür, baff ber Tag der Geffion unbestimmt bleibe, 29 baf er beftimmt werbe. Der Brafibent wiederholte dann bie Grunde, um feine Deinung ber geringen Dinoritat ungeachtet, burchinfeben, und flutte fic auch barauf, baf bie 29 barin uneins gewejen, auf welchen Tag Die Gigung bestimmt merben folle. In allen Sallen muffe man ben Carbinal Gervino erwarten. -Beim Auseinandergeben fagte Dateche in guter Deinung, ver bitte ben Legaten. mas er gefagt gut auszulegen, und ihm ju verteihen, wenn er tha in irgend etwas beleidiget habe " Der legat autwortete h erauf blof mit einer Berbeugung. - Madruggi that bann, wie Bener, und auch biefem antwortete der Legat war mit einer leichten Berbeugung. Dief verlente ben Stoly bee Dadruggi, ber fich als Reichtfürft fühlte und fprach "Rebmen Sie meine Worte, wie es Ihnen gefällt, mir liegt nichts baran; am Ende bin ich Edelmann" \*). - Jener ermieberte. Benn Gie Gbel. mann find, fo bin ich nicht unebel; und ich merbe miffen in ein gand ju geben, mo bie Chelleute fich uber mich nicht erheben fonnen."

Dadrugge ale Gere des Landes, als Minifter bes Raifers, ale natürlider Bertreter ber beutiden Ratton, endlich als gener, ber fur den Unterhalt bes Concile bie größten Musgaben machte, fonnte bas Unfeben ber Legaten leicht einigermaßen ihrien, und ein natürlicher Begenftand eiferfuchtiger Empfindung merben. Diefe Menichlichleit, welche fich als binfliegender Schatten über bie fonftige ernfte Daltung bes Courtituins binsog, muebe bedeutend, indem fich in der Bleuferung berfelben eine fcobliche Ther ung bes Strebens gmifchen taiferlicher und papillicher Partet an ben Tag legte. Diefe Theilung berubete italiemicher Ceits auf miftraut. fcen Beforgmifen fur Die birch iche Unabhangigteit, und jim Theil politeicher Giferfuct, und zeigte fie fich gleich nicht ale baurenber Rampf. meil wenig auf reellen Gegenfag begrundet, fo binderte fie boch ben auten Fortgang in beträchtlichem Dage, und brobete mabreaft verberb. lich ju merben. Ditten in ber Roth des Bertheidigungstampfes ichien bunghe Die alte Quelle Die Zwietracht gwijden Popit und Rafer fich ermenern ju wollen.

Der Borfas bas Concil nach Italien gu berlegen, weil diefem ber

at bem fight where weren they mad's

<sup>\*)</sup> Monte bieft mit feinem Familiennamen Giocht, und war aus bem fleinen Orte Monte San Savino in Todeana geboren, von welchem er, in Et, mangelung abeliger Geburt, ben Ramen angenommen hate. Gein Obeim

i war mbeg ebenfalls Carbinalle be- 3, I bin fel ich in

entichtebene und bestgemeinte Bille bes Rnifere entgegenftand, wurde ein Sauptftein des Auffofes. Dan munichte jenen Borfat, jedoch fo viel moglich ohne Beleidigung bes Raifers ansjuführen; und Cervino, welcher am wenigsten bei jenem perfonlichen Bortwechfel betheiliget mar, verfuchte burch Bertanus ben Dadenggi felbit ju bewegen, daß er ben Borichlag ber Translation beim Ratfer unterftupe. Er ließ jenem miffen, Die öffentlich Dem Begaten jugefügte Rrantung gebe bem Papft eine allgebernunftige Birfacht, bas Concinum nicht langer an Dem Dete ju mollen mo ber Lanbesherr der Chre bes Prafidenten ju nabe trete. Burde aber ber Papft folder Urfache gegen ben Ratfer ermabnen, fo murbe biefer Ungnade auf Dadrusji merfen; man muniche aber friedlich und in Gintracht ju verfah: ren, barum moge Dadrugge felbft fich mit ihnen vereinigen, um bem Rate fer porguftellen, bag ber Det unbequem fen, wegen bes menig ergrebigen Bobens, wegen bes rauben himmels, megen ber friegerichen Unruben. megen Bareften beim Landvolt. Das Concil leide gleichfam an ber Communit und muffe bie luft andern. Benn die Stadte bee Rirchen: faates ben Dentichen nicht genehm maren, fo tonne man Burca ober Siene mablen." - Bertanus richtete ben Unftrag feiner Gonner bem Das brugit mit Erfolg aus, welcher fich baju verftand, fo wie auch Pacecho gemeinschaftlich an ben Raifer ben Bertanut abzufenben, um wegen ber Trantlation Borftellungen ju machen. Diefem aber begegnete gu Briren, ein pom Raifer jurudlehrender Gecretar Des Madrujgi, welcher Die Bothfchaft brachte: "Der Raifer habe aus bem Berichte feiner Gefandten vernommen, bağ man an Berlegung bes Conciliums bente, moruber er gang entruftet gemorden fen, und gebrobt babe, wrun bas gefchabe, fo murbe er mit den Protestanten Bertrag fchliegen, und auf feinen eigenen Bortheil bedacht fenn. Gine Proposition, wie fie Bertanns bringen follte murbe nur Schwefel jur Flamme bringen." - Defhalb febrte biefer nad Brient gurad. - Die Begaten blieben demungeachtet bei ihrem Borbaben, und fchidlen ben Graffi nach Rom (am 6. Anguft). In ber Autwort (Schreiben des Cardinal Santa fiore vom 15 Auguft) lief ber Papft auftern, bag Siena nicht ju mablen fen, ale faft eben fo abpangig vom Raifer, mie Trient , mohl aber Bueca.

Mabruggi fandte nun auch feiner Seits ben Bertanus nach Rom, um fich ju enticuldigen, und angutragen, bag bas Concil, um ben Baffen bes Raifers auch baburch Rachbrud ju geben, noch einen oder zwet Mos

nate in Trient bleiben moge.

14. Der Papft hatte inzwischen icon unterm 3. und a August ben Begaten die Bollmacht jugeschick, besonders aus dem Grunde, weil es unmöglich icheine, die Bischöfe in Trient gusammen gubalten, die Transsation zu verfügen, wenn die Mehrheit der Bater sie wollte, und daß in folchem Fall Luda vorgeschlagen werben moge, als außerhalb des Nirchenstaates gelegen und dem Raifer befreundet. — Doch solle solches vorher dem Raifer mitgetheilt werden, zu welchem Ende an den Runtins Berallo gerichtete Schreiben beigeiegt waren. Der Papst wünsche, daß die Detrete über die Rechtserigung und über

Refibeng ber Bifchofe guvor beendiget werben mochten, damit man nicht fagen tonne, das Concil habe in Trient nichts zu Stande gebracht. In wirtlicher Gefahr mochten fie jedoch nach ihrer Augbeit handeln - Diese Propositionen wollte dann der Cardinal Farnese von Trient aus an ben Bof des Ra fere mitnehmen: die Raiserlichen aber widersehten sich mit solchem Eifer, daß man beschloß, erft neue Befehle vom Papite zu erwarten. — Diesen betrieb nun Gervino mit vielen Gründen, nes ersordere solches die Ehre des papitichen Stuhles, die Freiheit des Concidente, die Gickehelt der Bischofe, die Berhütung einer Dissolution der Bersammlung, und der Ginrede der Rullität. Wenn des Raisers Untersechmung in Deutschland glücklich endige, wenn sich Doffnung zeige, daß die getrennten Bolter das Concil annehmen würden, so könne es aleb ann mit Weite und Rusen nach Trient zurüch verlegt werden

Dan fiebt nicht recht ab, mie aus biefen Brunden bie Roth. menbigteit einer Berlegung bargethan werden tonute Die Schmierigfeiten bon Beiten der Getrennten tonnten burch Berlegung in eine italieniche Stadt nur vermehrt werden. Und führte ber Raifer ben Rrieg nicht gerabe fur Die 3mede bes Conciliums, und bewies nicht die Cache felbft, baf Die Berhandlungen im Befentlichen gegen eine Beirrung vom Roifer gefichert mar'? Dotte man nicht mirtlich bie Materle ber Dogmen gegen feinen Bunich vorgenommen? - Es wollten bie Legateit icon juvor in einer General : Congregation Die Stimme ber Bater barüber fammeln, ob ihnen Die Translation gut fceine und mobin? bamit, wenn ber miederholte Befehl vom Papfte tomme, man ibn fogleich int Bert richten tonne. In bem beitummten Zage aber verbinderten Regenftebine bas Bufammentommen ber Bater, und dann traf ein Schreiben bee Farnefe ein , melder jum Raifer abgereifet mar, morin er Die legaten ermabnte, bis gur Ratwort vom Papit In marten. - Er hatte ben Girolamo ba Correggto an den Raifer vorausgeschieft, und außer militarifden Ungelegenheiten auch ein Bort von ber Translation, ber Furcht ber Bifchofe wegen, fagen laffeit; wie auch nach bem Ctatt gefundenen Streit mit Dadeuggi Den Untrag machen laffen, baf menigitens bieler unter anderem Schein von Erient entfernt werden moge. Aber ber Raifer ermieberte: "Biele erinnerten ihn, daß wenn bas Coneil anfgehoben ober transferirt murbe, er fich ja feinem eigenen Borrbeil mit ben Protestanten vertragen tonne; ba er aber Die Ghre Bottes im Fortgang der Sache fuche, fo moge nichts geandert merben. Begen Dadruggi merbe er fpater feben, mas gut thau fen "

Dann trafen auch vom Runtius Berallo Schreiben ein, und ber Bothichafter Mendoza gab Erklärungen des Inhaltes, daß ber Raifer bem Gebanten ber Translation fo feind fen, daß er den aröften Born gegen jeden, der davon rede, außere. Wenn es ber fefte Wille des Papftes fen, das Concil zu transferiren, so möge diefer die Berantwortung aller der Uebel tragen, so barans entstehen wurden; be chlosen es abit die Blichofe für fich, so werde der Raifer Protestat, on e niegen, und wernigstens die Blichofe seiner Staaten abhalten, sortzugeben. — Gegen

Berbino inebefondere batte Carl fich fterterer Anebrude bebient, als man fonft von ihm gu boren pflegte; weil ibm gejagt mar. Diefer fep Der Dauptbetreiber ber Translation, und habe felbit ben Billen geaußert meggugeben, wenn ber Papit auch nicht die Berfammlung anders mobin verlegte. Der Ratfer lief ibm fagen, wenn er obne Auftrag Des Dape ftee bas Concil verlege, indem er die Bifchofe bagu anteige, und ber Papft ibn dafür nicht ftrafe, fo murbe er ibn ftrafen, und jener merbe an teinem Orte ficher feyn. (3m Borne follte fogar ber Roifer gefagt haben, in bem Falle werde er den Cervin in Die Gifch merfen laffen) Gervino antwortete hierauf, "er habe viel mehr bie Diffo, ution bisber gurudgehalten (') menn er aber gefehlt baben follte. fo mare niemand. der ihn mit gefehlicher Autoritat bestrafen tonnte, ale ber Dapft. Bollte ber Raifer Gemalt gegen ibn brauchen, fo merbe er bas als fo großer Burft gegen einen armen Priefter leicht fonnen, aber er furchte nach feines Meiftere Bebre diejenigen nicht, welche nur ben Beib tobten. Aber auch der Raifer moge bedenten, daß er bald die Belt veraffen, und bor einem Richter ericheinen muffe, vor welchem fein Unfeben der Derfon gilt. 3hn werde weder durch biefe Furtt, noch andere Rudfichten fich abhalten laffen, treu fein Umt zu verwalten, fo lange er lebe,"

In der Congregation vom 13. August ermobnte bann aber boch Monte die Bater, nicht wegzugehen, und teine Furcht zu haben, weil gute Machrichten von den taiferichen Baffen eingetroffen senen — An den Papst aber schrieben die Legaten: "Er moge andere Legaten ansftatt ihrer ernennenz die Translation sep das einzige Mittel gegen die Auflosung des Concise; der Erfolg werde sie rechtschigen."

Der Papit indeffen hatte fich gegen ben Gecretar Des Mobrugge febr gornig geaufert, "Diefer unabermindliche Bidermille des Raifers gegen die Translat on rubre nicht von ibm felbit ber; andere fifteten ibn an, aus vorgeschüptem Gifer in feinem Dienite; mer aber Streit amifchen bem Raifer und ben Legaten errege, werde mitten burchfahren (anderenbe per mezzo). Er fenne ben, melder bielen Bundez im Gemuth des Raifers anjache, nud ju welchem Ende" Und weiter fortfahrend fprach er in fo gornigem Tone mider ben Garbingl von Trient, daß Aurelio nicht miedergutommen mogte. - Bertanus fuchte ben Papft gu befanftigen, bas Zerfahren bes Cardina & ju entfculdigen, und verbieg, dag er in der Bufanft nicht a fo thun murde worauf dann der Papit verlegte: "Er merde ben Cardinal aus feinen Sanblungen beurtheilen." - Er hatte pun auch icon die Bollmacht an bie Legaten erneuert, ale die Radrichten eintrafen von der neuen fo ente fchiebenen Erflarung des Raifers an Berallo und burd Mendoga. -Defhalb fcrieb er den legaten durch den Cardinal Canta hore; (18. Auguft) er bleibe bet feinem Borhaben, um aber den Raifer nicht gu einem Bertrag mit den Entheranern, oder einem Rotional: Concil zu treiben, mochten fie noch zwei Monate bleiben, die Bater fo lange gurudhalten, und bie Begt gegangenen gurudenfen, nach ben fruberen Erelarungen

habe der Raifer teinen weiteren Termin verlangt, und nuterbessen solle Farnese diesen Punkt mit dem Ratiser wohl erörtern, und zu Teient die Decrete uber das Dogma nur weiter vorbereitet, einstweilen aber nicht publigirt werden." — Die Legaten trugen dann noch an, die Stimmenmehrheit im vorand in einer General-Congregation zu sammein, was ohne großen Widerstaud der Raiferlichen nicht geschen konnte, — und was desibald der Papst nicht wollte. Die Legaten wunschten sogar, die Weggegangenen nicht zurüchzurufen, damit man beim Raifer das Weggegangenen der sein als Beweis der Dissolution aufuhren konnte. Der Papst aber bestand darauf: man schiefte also den Weggegangenen

eigene Botben, und einige tomen gurud.

V In Briefen vom 3). Angust meldete Farnese, daß der Raiser bei feinem W derfpruch verbleibe. Durch die Translation murbe erfotglos, mas ihm viele Protestanten versprochen hatten, sich dem Concilium unterwerfen zu wollen; und man mache badurch die Befriedung der Protestanten und moglich. Uber auch die Ratholitea murben diese Uenderung mit großtem Mistrauen ausehen, da Trient auf so vielen Reichstagen festgesest worden; sie wurden argwohnen, man sep nicht aufrichtig verfahren. Die Biefen zu bewegen senn, wenn das der Papst bewiligte. Die etwas hochsahrende Manier des Madruggi habe ihm mistallen; dergleichen fonne fur die Zutunft abgehalten werden, ohne daß man die öffentliche Sasche in Gesahr bringe."

Auch der Cardinal von Augeburg betlagte fich febr bei ben Legaten (vom 31 Augun) und man wird fagen muffen, mit vollein Rechte, "daß während man im Begriff ftebe, die Angelegenheiten in Denifchland in Ordnung ju bringen, und die Baretter jur Unertennung des Conciliums ju vermogen, man durch diese leichifertige und phereite Translation al.

les mieber verderben molle."

ş,

Underer Ceite ging die Ungeduld oder Besorgnis Mancher so meit, daß mehrere Bischose eber ihre Krichen verlieren ju wollen erklärten, ale lange in Trient bleiben und der Gesahr ausgesett ju senn, in Folge ett ner verlornen Schlacht die Beute der Latheraner zu werden. Und die Begaten selbst erklärten: "Seiner Beiligkeit aus den oft erwähnten Grunden und ihres Gewissend wegen, nicht länger an dem Orte dienen zu können." — Der Papst erinnerte, sie sollten mit den Bischosen sich sollten, von jeden Tag der Entschluß gesaßt werden könnte, die Berfammlung zu trandferiren." Gine neue Schwierigkeit bot die Bestimmung des Ortes dar, da der Konig von Frankreich nicht murde in eine vom Kaler abhängige, italien.iche Stadt gewilliget haben; und vielnicht Avignon vorschlug, indem er hoff, nung vorspregelte, seiner Seits die Lutheraner zur Theilnahme zu bei wegen

Der Gifer ber Legaten und Cervinos inebefondere fur Die Translation wird etwas begreiflicher, wenn man in anfchlag bringt, baf fie beim Tode bes alten Papftes , melder jeben Zugenblick eintreten tounte, Die Pratenfion bes Conciliums unter bem Ginfluft bes Raifers fürchteten. ar ferorbentlicher Weife fatt bes Cardinals-Collegiums ben penen Dapit ju mablen, welches bann unmitteibar ein Schiema gur Folge niochte gehabt baben. Das Daleon biefer Furcht weißt Dallavieini aus verichies benen Schreiben aus Rom an Cervino nach. Unter antern fcrieb Maffel, Gegretar bes Papftes an jenen , wenn bas Concil felber in ein nem gejegentlichen Detret bas Babirecht bem Carbinals Collegium gus ertennte, fo marben nicht nur Die Schmierigfenten megen Fortführung bes Conciliams binmegfallen, fondern auch die lunftigen Papfte nicht fo gurudhaltend fenn, Concilien fur herftellung ber Rirchengucht ju berufen." - Cervino aber bielt ein foldes Decret für fcmer ju erreichen, und nicht ber Burde bes Papftes angemeffen, basielbe ju verfuchen, als gweifft er bierin an ber Bollmacht feiner eigenen Autoritat. Dann murte bie Frage megen ber Erandlation nach Rom mit bem taiferlichen Bothichafter Menboga verhandelt. Diefer übergab eine Schrift mit ben Grunden fur Die Fortdauer. - Dagegen romifcher Beite eine anbere übergeben murde, um die Munichensmardigfeit der Transfertrung barguthun. Der fcheinbarite Brund war, bog bie Reputat on der Concilie porgugemeife in der Babl ber Pralaten gegrundet, es nun aber einmal Ehatfache fen, bag bie Pralaten uncht vermocht werden tonnten, jablreich m Ertent gu verharren. Deutschland toane nicht verlangen, daß felbes feinetwegen in Erient fortgefest werbe, weil nicht blog von ben Prote-Ranten Riemand bufame, fondern auch fein einziger von den Tatholie iben beutiden Pralaten, und felbit nur Wenige Proguratoren gefdict bätten

Bald barauf (21. Dovember) berichteten bie Legaten, bağ bie metften etweinen Grmmen noch immer für bie Translation fepn wurden, nat onenwelle aber faft alle bagegen, bie Epanter. Der Portugiefe, ber Somebe, die wenigen Englauber, die beutiden Procuratoren, und vielleicht auch Die Frangolen, und biele murben ihre Beinung als bie begrundetere und beffere geltenb mochen wollen, - um fo mebr, de and die fpateren Erfolge der totferlichen Baffen die Befahr bes Rrieges permindert batten ; - Die Legaten felbft farchteten jest bag aus bee Translation ein Schisma entfieben tounte, weil Die Beforgniffe, und Bemegung ber Bater nochgelaffen hatten : fruber fenen erleichternbe Um. flande ba gemefen, auch bag ber Roifer ber Gulfe bes Papites benothiget gewesen, die nabere Rriegegefahr, ber Streit mit Dabruggt, welcher einen gegrundeten Bormand gegeben batte. 3hr Rath fen, je b t noch ermas ju marten, und alles jur Signag ju bereiten, melde ber Translation nunmehr werbe voransgeben niuffen, und melde bie Raiferlichen fanger verfcoben gut feben munichten."

VI Durch einen Gecretar, welchen der Papit an Farnefe nach Deutschlaud fc die, freg er ben Legaten fagen, fie mochten in ben ange-

fangenen Materien fortfahren, bamit die Sipung gehalten, und bann tas Concilium trantferiet werben moge (Schreiben ber Legaten vom 26. Septembert. Budeffen mar, mabrend ber forgfaltigen Grorterung biefes dogmatifchen Decretes die Frage, mo und mann es publigiet merben follte, lange zweifelhaft, befonbere burch bie Bemühungen ber Ratterlichen, bag mit Dubligirung bes Deeretes Anftand genommen werben moge, bis bie Proteftrenden jur Anertennung ober Befuchung bes Concils gedracht morben. Die Anhanger Des Morfere munichten ander rer Crits nicht Das Unfeben gu baben, ale wollten fie bie bogmattichen Entiderbungen, mabrend bie Bralaten nur mit Auftrengung in Errent erhalten werden tonnten, junt firchlichen Rachtheil eigenfinnig aufhalten. Cie batten ben Bigerius, Bifcof von Genegaglia fur den Auficub gewonnen, und biefer machte in ber Berfammlung geltenb, baf in einer fo wichtigen und bestrittenen Gade mobi eine anfehnlichere Ungahl von Bifchofen verfammett fenn folite. Da ohne folche bas Unfeben und bie Frucht beefelben viel geringer fenn murbe, und ble Begner baraus einen Brund jur Berachtung jober Spott nehmen möchten. Er murbe von deet anderen unterflugt, und nun batte man eine dentliche Ginftimmigfeit der talferlichen Parter gefeben. - Die Legaten aber und die Rebegahl ber Bifcofe antworteten hierauf, baf die mebre Autoritat ber Concilien feinesmege von ber Babl abbange; auch febr gablreiche, aber ungefestiche Conclien batten geirret; bas Unfeben berfelben berube auf ber Berbei. jung des Beiftandes vom belligen Beifte Und mas die nothigen menich lichen Bemubungen betreffe, fo fen eine folde Auswahl und Reichthum an tuchtigen Manneen bort, daß die Berfammlurg auch menfolich betrachtet, allen Beiten ehrmurdig ericheinen muffe \*). Unterm 9. Detober mochte Cervino ben Borichlag, nachdem die Ceffion gehalten fenn murbe, bas Coneil ju fufpenbiren, um indeffen bie Pralaten nach Rom ju berufen, und mit ihrer Beifitmmung die übrigen Stude ber Difgiplin ju reform.ren. Das Decret über bas Dogma tonne bann aufgeschoben bleiben nach bem Buniche bes Raifers, dem Ramen nach bleibe bas Concil in Trient, und tonne fpater bei ber fortfegung an einen mehr ficheren Ort verlegt merben; und die Reformation ber Difgiplin, als bas bringendenothigfte, fande Statt. - Dan nahm nach reifer Gemagung, biefen Borfchlag in Rom nicht an (Maffei an Cervino vom 16 Ottobec) mafeen nicht die Debrheit der Bater Die Guipenfion felbft verlan-

ij

þ

ŧ

ø

ı

ı

<sup>&#</sup>x27;) "Sie feben, fdritben bie Legaten in bem von biefen Sigungen gegebenen Ber richte nach Rom, baf et fich jest im Concil de eumma rerum handelt, und re gibt ber Pralaten, welche ben appfto ilden Stubl erniedrigen möchten. Wie erinnern mit aller Chrerbietung, baf man fo viele Bilchofe fenden moge ale thunlich, jumal folde, welche nut Ebrfurcht gegen ben apostolis iden Stubl Gefehrfamtent verbinden; ba fie nuglich fenn iverben fur dass ienige, was rest verhandelt wird, fo wie fur alles andere, was nan wurde thun wallen."

ge Ge merbe tein genugender Grund angegeben merben Edunen, boll Die Pralaten nicht in Errent Die namliche Reformation wie in Rom follten decretiren tonnen. Und fen zweifelhaft, ob bie franifchen und fransofficen Pralaten geborden murben u. f. m. - hierauf begatochteten Die Legaten (31 Ottober) Die Sufvenfion von ber Mehrheit der Stimmen abbangig machen, fen bebentlich, weit ber Dapft fur fic allein bagn bas Recht habe; - bie Onfpenfion burchzulegen gebe es zwei Wege; ente meder fe bet ben Ratferlichen burch Die Drebung ber Translation ge bemirten, meil die lettere benfelben viel' verhafter fen als bie erfte, und meil auch Dabrnggi ber Guipenfion nicht entgegen fen, ober bas porbereitete Decret über bas Dogma ju erlaffen. Burben De Raiferl chen fic bem widerfeben, fo murbe man entgegnen fonnen, man wolle nicht in einem gemalten Concil figen, nicht umfonft bas papitliche Accar verfcmenden, und die Bifchofe von ihren Beerden jurudbalten; - murben Die Raifertichen aber fich nicht miderleben, fo murben bie Bifcofe bei berandommenbem Winter und nachdem bas Decret erlaffen, wieder lebhafter megbegehren, und man batte immer ben fruberen Grund; um bie Auftofung gu verhuten " - Denboga felbit batte ble Meinung geaufert, baf ber Raifer ger Gufpenfion nicht entgegen fenn murbe." Die Leges ten fagten auch " ohne Sufpenfion bes Concile murbe bas papfliche Aerat über die festgefesten leche Deonate teine Geldinbfidien an ben Rais fer mehr leiften fonnen; fie laben nicht fo viel Baffer in Rom, bas es in zwei fo große Canale geleitet werden tounte" . . . Unch ale Denboga etwas fpater (10. Dovember) ihnen mittheilte, daß fein Bruder ben Auftrag babe, gu Rom barauf ju beffeben, baf bas Concelbleibe, und Die Gubfidten fortgefest murben, - entgegneten Die Legaten, bag man beider Getis vertraulicher ale bisher verfahren moge: muniche der Raifer Die hinausichlebung bes bogmatifchen Decretes, fo fen bafur tein bellerer Beg, ale die Gufpenfion auf feche Monate, weil ce nicht moglich fenn murde, Die Prataten obne Frucht fo lange ju Ertent gu erhal en." Mendoga machte bann auch noch den Borichlag, das Decret vorerft noch von beruhmten Wademien, namentlich jener ben Paris und lowen prufen zu laffen; - Jene antworteren es fen diefes nicht gebrauchlich, noch Dem apoftolifchen Ctubi gebubrend; auch fen bie Meinung jener beiben Atabemien fcon aus ihren Genfuren gegen Burber erfichtlich.

Am 14. November tam ber Cardinal Farnefe, feiner Gelundheit megen vom Deer bes Raifers gurudfehrend, und mit gangem Berlangen bem Raifer gefällig zu fenn, wieder nach Trient, und bemühte fich bort, was auch fo naturlich und munichenswerth gewesen ware, größeres Bertrauen zwischen den Raiferlichen und Papitlichen herzustellen. Es fond eine Conferenz Statt zwischen Farnese, den Legaten, Madrugt, und Parecho,

· Google

<sup>&</sup>quot;) In einem Schreiben vom li. Derfieber tragen bie Legaten auch an, bag ber Carbinat Dabrugi mit ro.000 Rronen far einen Theil bet Untoffen entsichadiget werden moge.

worm mon fich vereinigte, rbag bas Decret über die Rechtfertigung, welches gleichsam die Burgel aller Streitigkelten in der Religiondsache treffe, noch nicht publigiet werden möge, damit solches nach den vom Raiser im Reiege errungenen Erfolgen später mit größerer Birtung geschehen komme, und das Ende der Unternehmung des Raisers erft der rechte Unfang des Concilis sen – Der Dissplin wegen werde am beiten senn, daß der Papit eine Bulle erlaffe, welche im Concilium gelesen und gnigehete fen wurde; — und da der Raiser die Translation nicht wolle, und das Decret ausgeschoben werden solle, so werde eine Suspension auf und bas Decret ausgeschoben werden solle, so werde eine Suspension an, wenn der Katzeier sie Legaten trugen beim Papit auf diese Suspension an, wenn der Katzeier sie annehmen wurde. Sie zwar glaubten nicht, daß der Raiset eine verstanden sehn wärde: und hätten sich mehr dem Bunsch des Farnese gesugt, und sich dazu verstanden, um nicht unverträglich zu erscheinen.

In Rom war man wegen diefer Berabredung geihedier Meinung Im Confistorium tadelte Moronus diefelbe als Schwache, welche nur auf dem Buniche des Farnele, bem Raifer gefällig zu fenn beruht. Uradinghello widersprach, und der Streit wurde hefuger. Doch ward ausgesprochen, daß Sillichweigen darüber bevbachtet werden follte; und der Papit gab feine Zuftimmung zur verabredeten Sufpenston, wenn der Raifer sie anrähme; verfprach auf diefen Fall die Bulle wegen der Diftiplin; befahl aber den Legaten, mit der Borbereitung des Decretes fortzusahren, damit es publigiet werden fonne, wenn der Raifer nicht gennehmigte.

VII. Im Dezember erfolgte bie neue Erklärung des Raifere: "daß er die Sufpenston nicht wolle, da die militärischen Ersolae, Aussicht gaben, daß bald ganz Deutschland fich dem Concil unterwerfen möchte, was aber nicht geschehen wurde, wenn man das Concil suspendirte, und dasselbe bald ware, bald auch wieder nicht ware. — Die Suspension werde seines zum Spott machen, noch beharre er in dem Winsipe, daß die Publizirung des Decretes einge Zeit verzogert werden mosge; auch seinen einige Exemplare des Entwurfes nach Deutschland gestom nen und dort gedruckt worden: es habe nicht vollständig besteiliget, und so schene es zweckmaß g, demfelben noch größere Reise zu geben; und etwa Theologen von Paris und Lowen nach Trient kommen zu lassen."

Die Legaten, welche die Suspenfton nie febr gewünscht hatten, und auch die Translation für den Augenblick aufgescheben hatten, und das für hielten, daß in jedem Falle jest die Publizirung des Decretes voran geben niuffe, — erklärten, daß fie jur Erlaffung des Decretes test allen Gruft anwenden wollten, und den Bunsch des Raifers für Berzögerung desselben nicht berücklichtigen könnten Das erfordere das Bifte der ganzen Christenheit, welches mehr zu berücklichtigen sen, als Deutschland allein, weiches icon großen Theils von der todtlichen Kraufbeit ergriffen sen. — Durch siebenmonatliche fleißige Borbereitung habe ubrigens das Decret die geporige Neife erlangt, und wenn davon ein

verfälfchter Abdruck in Deutschland gemacht worden, fo fen nun um fo pothiger, bas mabre und vollstandige Decret befaunt gu machen."

Vill. 3m Darg bes 3abres 1547 nachdem bie michtige fechste und ftebente Gigung wirtlich gehalten worden, ergriffen Die Legaten ben Unlag einer in Erlent vorhandenen auftedenden Rrantbett, um die Trans' lation vorzuschlagen, und fraft bee Befdiuffes ber Debrbeit burdjufübren. Unteren 6. Darg machten fie ben Papit guerft von jener Rrantbeit Die Aufeige , und erbaten feine Beifung im Salle biefelbe nicht aufbore. - Ge mar ein Deteichenfieber von welchem mehr Menichen als gemobn. lich farben, mit Ungeichen von Anftedung und verberbter guft; gie brei Tage nach der Sigung der Bifchof von Capaceto farb, turg guvor auch ber General ber Minoriten, und einige won ber Dienerfchaft geftorben waren, ergriff Die Furcht bie meiften Bater, um fo mehr, ba man fcon bon Sperrung des Bertebre mit der Umgegend fprach, und Biele verlie. Ben ohne Benehmigung Trient. Die Legaten faben voraus, baf auch viele andere fich nicht murben jurudhalten laffen, wie Gervino nach Rom forteb; (vom 23, 26., 29. Darg) meldes bann eine allgemeine Buftofung des Conciliums feon, (und D.efes einem Rational Concil gum Borwand bienen tonnte,) ober gur Folge baben murbe, bog nur bie ta.ferlid gefinnten Bifchofe gurudblieben, und menn bas Core lium ale noch fortbeffebend betrachtet murbe, felbes nur um fo mehr abbangig vom Ratfer fenn murbe. - Blureichend tonnten biefe Brunde mobl nicht fenn, benn mar bas Uebel nicht fo ernfthaft, (wie benn ber Grfolg jeigte, Daß to wirtlich nicht von großer Bedeutung mar), fo mußte jene Beforg. nif von felbft verfcminden : - ober is murbe groß und ernfthaft, bann wurden die Legaten und der Dapft binlangliche Mittel gehabt baben, formitche Sigungen jurud ju balten

Die Legaten befchloffen aber, auf ben Grund jener nochmals wieberholten Beifung bes Papftes, Die Transfation ju bemirten , menn es fich von einer nabe brobenden Gefahr für Die Gache des apoftolifchen Stuhls handelte, und die Dehrheit bafur fen, - Die Cache auszufuhren. Gie forberten jureft bas Gutachten ber Bergie; ber berühmte Fraçaftoro von Berona, Argt bes Concifiums, ertfarte, Die Rrantheit gebe Beichen von Unftedung und Borgeiden einer Beuche, welche bei ber marmeren Jahrsgeit ausbrechen, und am meiften Die feiner gewöhnten Rorper gefahrben werbe. Balduin ba Borga, Argt bee erften Legaten , ftimmte hiermit überein. - Codann ftellten bie Legalen in der Congregation vom 9. Dai Die Sache vor, und fagten, fie wollten thun mas ber Debrjahl gefalle, in teinem Falle aber die Auflolung. Paceco, in Abmefenheit ber Befanbten und felbit bes Dabrugit, Bertreter ber faiferlichen Geite, bemertie, baf die Frage, mobin und wie bas Concilium transferiet merben tonne, ju ben ichmierigften und wichtigften gebore, er mife nicht, ob Darüber, obne daß Papit und Raifer davon in Renntrif gefest morben. gebandelt merden tonne. Gr munichte wenige Tage Bedentzett; follte er fogleich feine Deinung fagen, fo glaube er nicht, bas die Translation verfugt werden tonne obur Dapft und Kaifer. Bon funf-ebn Berfammelten

maren nur zwei ober brei biefer Delnung. Ginige fofngen bie Gufpen. fon por, andere, bag jeber Freiheit haben folle, fortjugeben, andere, baf man in eine nabe gelegene Stadt bas Concil verlegen folle. Erwahnt marb. bag ale bas vorige Jahr ju Roveredo nur gmet Menichen an einer aufledenden Rrantheit geftorben fegen, gleich ber Bertehr mit ber Umgegend abgeichnitten worden fen. Anderen Tage ichlug ber erfte Prafident bestimmt die Translation vor, und zwar nach Bologna, wo die Aufnahme gewiß, und alle Begnemlichteit vorbanden, und welches nicht febr entfernt fen. - Paceche wederfprad, und berief fic auf Die Reinung ber Autoren, fo er eingesehen, und welche bas Recht die Concillen ju transfertren allein bem Papite guerfannten ober ben Batern, menn alle einftimmig maren, wie ber Carbinal Jacovaccio fage; Bebenten folle man, welche Enftrengung es erfordert babe, ebe man fich wirtlich ju Trient verfammeln tonnen, wie man ben Born ber eifervollften Surften ermeden murbe, burd einen Befdlug, ber diefes alles vereitle ? Die gange Chriftenbeit werbe Bergernif baran nehmen, weil fein blireichenber Grund gu fo ploglicher Menberung porhanden feg. Die Rrantheit habe nur wenige Bedeutung, in bem vollreichen Rirchipiel St. Peter fenen im Gangen nurgmet Menfchen geftorben; Die Stadt babe nicht mehr als viergig Rrante, und nur funf barunter fenen von bem gefarchteten Steber ergriffen : Die eingebornen Mergte fenen entgegengefehter Meinung, ale Fracaftoro, und baben beffen Gutachten nicht unterzeichnen wollen. - hiernach proteftirte Pareco gegen den Borichlag, und verlangte, daß einige Bifchofe jur Unterfuchung ber Sache beputirt werben möchten. - Cervino meinte, bie fremben Bergte hatten burch ihren Ruf und freiere Stellung mehr Gewicht und ihre Auslage tonne ale unbezweifelt gelten; bag man überhaupt Ertent gemablt, fen der Deutschen wegen geideben, und biefe fenen nicht getommen, und werden jest, ber Deft megen (!) noch weniger tommen, Mebrigens fepen noch andere Brunde ba, melde bie Erand. lation anriethen. - Monte ermabnte . es fen vergeblich, Die Babl ber Tobetfalle bezweifeln ju wollen, ba man bie Rirchhofe erweitern muffe, bas Tobtengelaute unterlaffe, und bei Racht begrabe. Des Papftes Buft mmung fen nicht erforderlich in ploplicen Rallen; bas Amt ber legaten fen ce ja, feine Begenwart ju erfeben, und mit der Reprheit der Ba: ter alle Befdlufe gu faffen. Ginftimmigtett ber Bater merbe nicht erforbert, es mochte benn von einer gang willtubrlichen, obne alle Rothwendigleit befoloffenen Translation die Rede fenn, Den Borichlag Bifcofe ju deputie ren, berührten Die Legaten nicht, vielleicht weil bas Die Sache gu meitlaufig und zweifelhaft gemocht batte. Parecho beitand barauf, daß die allgeineine Bollmacht ber Legaten gu einem folden Befdlug nicht binreiche, - Der Bildof von Badajog reichte eine lange Schrift gegen die Translation ein; und die auf biefer Grite ftanben protestirten, wenn bie anbern ohne Grund geben murben, fo murben fle bleiben, und bann bas mabre Coneffinm bilben, Undere hielten bie Befahr für fo beingend, bag fie auf der Stelle in die Rirche geben wollten, um die Sigung fur bas Decret ber Translation ju balten. Man bestimmte baju ben folgenben Mergen

(11. Mary). hier murden auch viele Zengen verhört, Geiftliche, Fremde, Ginhemische: die Auslage mar, daß ansteckende Fieber mit Petetlichen seit eintger Zeit vorhanden seinen, woran Diete starben, in der Psarre S. Maria Maggiore täglich zwei, brei, vier; auch im Lande habe es sich verbreitet, und nehme zu. man schreibe den Tod des Brichoss von Capaccio, des Generals der Minoriten, eines Dieners des Madruzzi und eines andern des Gervino diesem Uebel zu. zeht sen ein Seremonienmeister trank baran; die einheimischen Nerzte müßten das Uebel nicht zu heilen; komme Jemand mit dem Leben davon, so bleibe er wie detaubt. Man beturchte großern Ausbruch der Seuche bei der warmen Jahrszeit, und dann werde sogleich der Berkehr unterbrochen werden; von der Theuerung sep dann eine Berniehrung des Uebels zu befurchten. — Fracastoro batte unter sein schriftliches Parere geseht; "Ich schwore, daß wenn imr Jemand des Tags hundert Scudt zalte, ich nicht einen Monat mehr in Trient bleiben wolltes — und wer bleibt, der wird es bereiten."

Dacecho miederholte feine Protestation. Die Beugniffe fegen nicht in rechter Form burch dagu deputirte Bifchofe aufgenommen, die einheimiichen Bergte fenen nicht gehort, es feven Urtheile und Befurchtungen ftatt Thatlachen bezeugt. - Das Conc lium von Contang babe gwei Dettel ber Stimmen fur bie Translation erfordert; am menigiten gulaffig fem biefelbe von Proving git Proving; er fchlage vor, blos die Gigung ju proro. giren. - Der Bifchof von Saffart machte barauf aufmertfam, wie viel Gutes burch biefe Zenberung im Reim erftidt merbe, jest, ba bie Stege bes Raifers Busficht gaben, baf gang Deutschland ber Rirche geborchen modte: er nanute bas Bleiben Die beffere Reinung, welche ber Siimmengahl vorgeben muffe, - Jener von Matera, Garaceno, obmobl auch Unterthan Des Raifers, vertheidigte ben Borichlag ber Tranblation Benge nife fepen felbft unuöthig in notorifchen Dingen; Die Beitummung bes Concile von Conftang fen durch jenes vom Cateran entfraftet worden ; und in jedem Kalle reiche Die Deprheit der Stimmen gu. - Uebrigens fanben Ach zwei Drittheile ber Stimmen ber Dafregel gunfig. - Der Bifchof von Galugge behauptete, ba es fich um G.cherheit des Concils handle, fo fen die bem Beggeben gunftige Deinung auch bie beifere.

Bigerus gab folgende merkwürdige Stimme: "Ihm gefalle bie Translation, weil er fie fur nothwendig halte, aber um der Bidersprechenden millen, moge man eid. ich versprechen, nach Trient jurudlehren ju wollen, fobald ber Papft und das Concil soldes far dad Beste der Christens beit gut fanden; und wofern das nicht hinreichte, um die Gefahr eines Schiems zu Rettung des Lebens die Einsbeit der Atrete in Gefahr fesen. 3 mille hand das . 23

14 Das Deeret murde bann gefast; von fechsundfunfzig (obne bie Legaten) waren achtnabbre fi a unbedingt für die Translation, vierzehn mie Pacecho unbedingt bagegen. Bier fanden in der Mitte. — Jene Reantheit ging balb vorüber, aber burch brei Jahre dauerten die aus Diefem Be-

sching enistehenden Bermuefniffe mit dem Raifer; und gerade in dem Augenbied, als der glüdliche Erfolg des deutschen Rrieges einige Frucht zur Unnaherung und den Beluch des Conciliums durch dentiche Ratholiten und Protestanten erwarten ließen, vereitelte man dieselben durch diesen unnothigen und übereilten, wenn gleich in gültiger Form gesaften Besch uft. Die Legaten aber meinten aus mistranischer Furcht vor der Macht und den Absüchten des Raifers, daß damit etwas der Arche Rühliches ausgerichtet sen, und Gernind schried nach Rom denseiden Tag: "Was Gott mit diesem Concil hat thun wollen, erseht ihr aus dem gemeinsamen Bericht; worüber ich nichts weiter sage, als daß es allein das Wert und Wander Gottes ich nichts weiter sage, als daß es allein das Wert und Wander Gottes ich nichts

Die Legaten verl eften Trient am 12. Mary 1547 und gingen nach Bolo, gna, wohin auch alle jene tamen, welche für Die Berlegung gestimmt hat, ten. — Die Widersprechenden blieben in Trient. — Der von Fiefole fam bis Ende Juli nach Bologna; der französische Bifchof von Ugbe (später von Riepor) blieb halbwegt in Ferrara bis auf weitere Weifung von seinem Könige, und tam im September mit den Gefandten Dein, richt II. nach Bologna; der Bischof von Porto blieb in Trient, floh aber bald nachher, weil zwei seiner Diener von der Kranthe t ergriffen wur, den, und einer devon schnell ftarb.

A. Bu Rom urtheilte man fehr verschieben über diese Magregel. Die mittelmaßigen hofleute, fagt Pall wie denn immer die Nittelmäßigkeit, wie der Augen fo der Röpfe, die Gegenftande mehr im trüben Dunkel fieht, — priesen Gott, und seperten die Legaten, daß sie den apostolischen Stuhl von jenen Nachtheilen bestelet hatten, welche (wie sie meinten) die Aumagung der Bischofe denielben drobte, wenn ke unter der zeitlichen Sobeit dessenigen Fürden versammelt wären, welcher mit der papftlichen Juriedietion vor allen andern alte Giferlucht habe. — Die Spanier dagegen urtheilten, daß der Cardinal Cervino nichts hatte thun können, was dem Papst nachtheiliger wäre, indem der Auser hurch eine solche Außersachtlassung seiner Bünsche auch seiner Seits von sorgfaltiger Rücksicht auf die papsinche Autorität befreiet wurde, und die Freiheit hatte, sich mit den Protestanten nach solchen Bedingungen zu vertragen, welche er selner Macht für günssig halter immede ist fichte aus vertragen, welche er selner Macht für günssig halter immede ist fichte aus

Der Papit billigte im Consistorium vom 23. Marz die Jandlung als nothwendig, ting und gesetzlich; worin alle Cardinate bis auf drei ein, strumten: Burgos, Goria und Sadoleto, welche tagten, die Sache hatte erft dem Kaifer mitgetheilt werden sellen. Unwill g aber antwortete der Papit:; man habe wohl berfahren, und es sen nicht von nothen gewesen auf Jemand zu warten, nachdem man durch zwei Jahre vergeblich auf die Deutschen gewartet habe. — Im Conssistorium vom 29. Marz sagte der Cardinal Moronus, er halte die Translation fur wohl gethan, weil mehr von Gott als von den Menschen bew est: gewiß aber hatten die Legaten mit gutem Eiser nach glaublichen Genaden, und in gesehlicher Form gehandelt, und es sen uch mehr die Beit, die Dandlung zu untersuchen, sondern aufrecht zu halten. Den Legaten selbst aber bezeigte der Papit ter

ne Bufriedenheit Darüber , baß fie ben Coritt ohne feine befontere Benehmigung gethan, und lieber ihrem eigenen frubern Berlanger, ofs fernen mehr gemäßigten Gedanten batten folgen wollen. Gr ließ ibnen burch Daffer fagen, ihm murbe diefe Bewegung mehr gefollen baben in einigen Monathen, nachdem noch einige Gigungen gehalten werben maren, ba man benn bas Concil mutbe haben felbft beendigen tonnen. Die Stimmung ber Bater batte wohl teine folche Gile notbig gemacht. ba bei ben festen beiben Sigungen alles mit Chrfurcht gegen bem upcfiolifden Stuhl verhandelt worden fen Gerbino antwortete (26, Dary) "es werbe in Trient nur noch ein Baufen faiferlicher Pralaten gurudgeblieben fenn, melde Die Gunft bes Raifers, felbft ber Gurcht vor bem Tobe vorgezogen batten; mas die lage bes Papftes gemefen fenn murbe, wenn die Legaten blog mit diefen gurudgeblieben, und won biefen bann Befege und Bahl des Ortes te, abgebangen batte ? - Beil Paceco nach Rom gefchrieben batte, bag bie Rrautheit nicht von folder Gefährlichfelt fen, fuhrte Cervino jur Beflangung an. daß Benedig icon mit bem gangen Bebiet bon Ertent ben Bertebr abgefdnitten babe, fügte eine Lifte der von der Rrontheit ergr ffenen Fremden bei, und ver-Acherte, auch ein bestatigendes Gutachten ber trientinifden Bergte felbit in Sanden ju haben, mas er nicht öffentlich machte, um Riemanden obne Roth ju fcaben, Uebrigens tonne ja, wenn ber Papft welle, bas Coneil nach vorübergegangener Rrantheit nach Ertent jurudverlegt merben; fein Rath aber fen , mit einem fo wichtigen Schritt nicht gu eilen, ben man immer thun aber nicht gurudachmen tonue. Ge mochte nach ber Rlugbeit G. Deil. gehandelt fenn , Die Legaten in jedem Falle juvor ju boren, ba viele Dinge nicht wohl bem Papier anvertraut, nicht mobi von ber Beber tonnten ausgebrudt werben. - Gein Rath mare, bem Raifer. wenn er die Rudfehr bes Concile verlange, einftweilen nur gu antworten, biefe tonne nur burch freien Beidlug bes Conciliums felbft geldeben, darum moge ber Raifer guvor bie Burudgebliebenen auch nach Bologna geben laffeng - und bie Sache murde leichter ju bemirten fena, wenn ber Railer gubor in Deutschland die Annahme ber foon erlaffenen Decrete ju Stande brachte. - Bugleich ichlug jedoch Gervino vor, nach Bologna moge ber Papft wo moglich felbft hintommen, und bemirten, baf viele Bifchofe bintamen ; indeg moge mit Ausfegung ber noch gu beffrmmenden Doginen bie Reformation, welche ber Raifer verlange und bie Chriftenbeit muniche, bort vorgenommen merben." - Bieflich fanbte ber Papit viele gelehrte Brichofe nach Bologna, erflärte ben Billen felbit bingutommes, und antwortete bem Raifer auf deffen dringende Befcmerbe und Begehren ber Rudtehr in bem von Gervino angegebenem Sinne. Much billigte ber Papft den Rath ju Bologna einftweilen bogmatifcher Enticheibungen fich gut enthalten, befondere nachdem der neue Ronig von Frantreich fich fur Die Sufpenfion ne.gte, wofür auch Monte fich wieberum ertlarte : welchem aber Gervino miderfprach, weil bas einem beub iden Rational-Concil jum Bormanbe bienen tonite.

An Die in Trient gurudgebliebenen eingelnern Bater erliegen Die in

Bologna Gintabungaichreiben, welche fie nicht beantworteten: einige wollten fie nicht einmal eröffnen, ohne Genehmigung des Toledo. Dieler, welcher die lestere Zeit in Rom gewesen war, erhielt gleich nach der Tranblattion Befehl, nach Trient juruchugeben, was er in großer Eile auf Postpferden that, und den Zuruchgebliebenen im Ramen des Raifers gebot, dort zu bleiben, Sie versammelten sich am 14. April und beschloffen, sich jeder finobalischen Sandlung zu enthalten, um nicht Beranlaffer eines Schisme zu sein.

X. Einerfeite geigte fic in dem ergablten Berfahren berer, Die folde Translation bewirtten und namentlich bes Gervino eine fur die Breibeit der Rirche muthvolle Geffenung, um nicht den Mittelpunct ber Gade felbft. Concittenfoluffe und Papftmahl, bon Gntidetbung ber bodften weltlichen Dacht abhängig werben ju laffen. Andrerfelts mar diefe Befürchtung im vorliegenden Falle (wenigftens fo weit nicht eine gar zu große Abneigung bor folden Reformen verwaltete, auf melde ber Raifer ohne wefentliche Beeintrachtigung einen gewichtvollen Ginfluß ausüben tounte) wie es auch der Erfolg erwies, ungegrundet, und berubete auf einer mistraulid . turgfichtigen Beurtheilung ber Abfichten Carls, melde jum Theil von nationalpolitifden Borurtheilen und Giferfucht berrubrte. Ge geborte obne 3meifel ju ben fomerglichften Erlebungen bes lettern, in demfelben Beitpunct ba er bie Gegner befiegt batte, und fe wenigftens theilweife gu annahernden Schritten, ober folden außeren Dandlungen, wovon er eine Unnaberung hoffte, befrimmen fonnte, - von Seite Bener, benen am meiften an Busführung feiner mabren Abfichten batte liegen follen, und von beren Sache es fich im vorzuglichen Ginne handelte, fo unerwarteten, für ibn frantenbe und nachtheilige Sinder. niffen ju begegnen. - Richte trat feinem Banfche Deutschland jur Refigionseinheit gurudguführen florenber entgegen , als jene Wegverlegung bes Conciliums vom deutiden Reicheboben, welche junadft ben Beffegten wie auch allen in der Ditte Stebenden jund endlich auch ben Ratholiten leibft, beim Begbleiben Jener) ben fartften Bormand bot, bas Concilium unbefucht gu laffen. Ge fab in diefem fein Unternehmen fo gredwidrig unterbrechenden Borgange die Birtung politifcher Dachteiferlucht, in jener alten Beife zweibentiger Rentralitat und eines gebeimen Bunb. nifes mit Frankreich und allen Oppositionemachten, welche auch felbit Die Brede tirchlicher Erhaltung und Reinigung ju gefährben fich verletten laffe, nur bag bie Dacht bes Rauferhaufes befchrantt merbe - Ge mar überhaupt ein Beitalter politifcher Dachteiferfucht und bes Urbergemidts materieller Urfachen auf ben Boben ber Gefellicaft; eine folmartige Staatstunft hatte fich in ben tatholifden Staaten vielfach auch auf Roften ber tiechtiden Greibeit ausgebildet, noch ebe Die proteftantifden Staaten und Dachte ihre Gefehgebung mit ber gegen bas Befen ber Gache gerichteten Berneinung felbft durchdrangen. Much die gemeinsome Gefahr für bie vom alten Glauben gebeiligten Inflitnte vereinigte nur vorübergebend und unficher Die tatholifchen Dtachte und in ber gurcht por balb. reifen ober volltommenen Rationalichitmen tonnte es babin tommen, bal

manche auch redlich, obwohl turguchtig, es fur bie Rirche nutilicher hiel, ten, wenn nur bie Macht des Raifers geichwacht wurde, ihn felbft in felenen Functionen als advacenus acclesiae gehindert und aufgeholten gu feben, als die vermeinten Gefahren zu bestehen, die feine Uebermacht burch einen Migbrauch jener Functionen batte berbeiführen tonnen.

Die Nochricht von dem Aufbruch bes Concils nach Bologna erhielt ber Raifer am vierten Tage nachber, und fandte icon nach vier Stunben die Weilung an frine Bothichafter, alles angumenten, um die fchleunis ge Rudlehr gu bemirten. Unterm 5. April 1507 muede von Rom bem Muntius Merallo Die Unimort jugefchrieben, , daß Die Coche obne Theilnahme bee Papiles gefcheben, und bag es auch ihm leib fen, bag Das Concelium fich nicht in Erient enbe, mofelbft es mit vieler Frucht in Dogmen und Difciplin bereits Beichluffe gefast, doch fen folches bie Ratur unvorgesehener und bringender Falle. Bur die Unternehmung des Raifere boffe ber Papft, werbe bie Translation teinen Schaben bringen. pber ber Gifer Des Raifers merbe bas erfegen tonnen, und diefer Deutschland aum Beborfam gegen Die Rreche gurudführen, wie Bott Dentichland gum Geborfam gegen ibn gurudgebracht batte. Uebrigene tonne bas Concil ba es burch einen freien Entichlug von gmet Drittveilen ber Bifcofe trans. ferret morben, nicht burch einen Befehl gur Rudfebr gezwungen merben Wenn Dasfeibe bagu den freien Entichluß faffe, merbe ber Dauft nicht entgegen fegn, das erfle Mittel dagu aber mare, daß bie in Trient gebitebenen taiferlichen Bi dofe ebenfalls noch Bologna tamen; wenn es mabr fen, bag fie einen Befehl, bort gu bleiben, erhalten batten, fo murbe bas geigen, bag jener Ort und jene Perfonen nicht fret fegen. Auch tonnten, wenn ber Raifer es beufam fande, fie beide perfonlich jufammen tommen, um feft ju ordnen, mas das Concil beichloffen babe."

Berallo erhielt drefe Weifung gu Um und las bem Raifer biefelbe por; ber ibn aber balb unterbrach, und fagte : "er bente nicht, bag bie Translation obue Renntnig Des Papftes geicheben fep, er molle ben Thaten glauben, nicht ben Worten." Und mit Trodenbeit und mit entichie benem Born : "Genug, bag ber Cardinal G. Croce es gemacht bat" (Gerwind nanitch). Die vorgemendete Urfache fen falfc, mas bann Beralle gu entfraf.en fuchte. - Beim Beiterfefen, und bei ber Stelle, bag der Papit nicht befehlen tonne, gurudjunehmen, mas bas Concil frei befoloffen, verfeste Carl: ber Papit bandle nach feinem Gutbefinden, menn es ihm gefiele; Die verfprochen batten, Dem Concil ju Iment ju geborfamen, batten gerechten Grund, nicht biefem Concil ju geborchen ; - und bann : "Es wird nicht mangeln an einem Concil, welches allen genug thut und in allen : der Papft ift ein eigenfinniger alter Mann, und mil bie Rirche ind Berberben bringen." Der Runtius bemertte, Eigenfinn babe ber Papit nicht gezeigt, indem er in fo manden Dingen bein Raifer willfabrt habe; wenn er alt fen, fo febe er um fo beffer bie Erfolge, und molle nicht zugeben , daß die Rirche ju feiner Beit ine Berberben gebrachtwerbe. Bei Ermahnung, bag bie Burudgebliebenen ju Ertent bagu Befehl erhalten, fagte der Raifer: "Geht Runtius; ich will bavon nicht buputiren.

fprecht mit Arras." Des Zusammentommens wegen, antwortete er, er wolle tommen, bat Concilju Romau bewirten, wenn er das Geichid dagu finden werbe (quando nu aven a talento). Und weil in der Inftruction auch ermahnt war, daß ber Papft immer Rentralität bevbachtet, und er nud fein Gebiet allen Theilen naverbächtig sepen, sagte Carl: "das sep nicht wahr, daß ber Papft in der Mitte ftebe, als nur mit Worten: aber Gott verberbe ihm seine Plane" (auf den Tod des Konigs Frang beutend).

Ŋ

ij

e,

d

١

Ĺ

ij

ŕ

An Begad Stelle, weicher Statthalter in Sigilten wurde, tam Mendoga als Bothichafter nach Rom und ersuchte den Papit auf das beingenbite, das wenigstens alle Decrete aufgeschoben werden möchten. Da auch ohne bin keine andere als italienische Bischofe ju Bologna waren, so fandte der Papit die Beisung dorthin (18. April), daß keine Decrete einstweilen gefaßt werden möchten, auch nicht um die Translation für gesehlich zu ertlären, sondern daß die Sihning gang einsach prorogiet werden solle. — was denn in einer zu dem Ende am 21. April in der Petroniusbirche gehalten nen solernen Sihning geschoh'). — Mendoga stellte in lebhaften Farben das Unbeil vor, was der Christenheit aus diesem Bwist erwachsen werde, und sching neue Mittel der Vereinigung vor, wogu der Papit zwar Inssangs nicht geneigt war, und erinnerte, daß Shristus nicht dem Kaiser sondern dem Petrus gesagt habe, auf diesem Felsen will ich dauen meine Kirche. Endlich aber lieb er demselben Behör.

31. Der Papft hatte einen Begaten an den Raifer ju fenden beichloffen, den Sfondrato, we.che Sendung eigentlich ichon im Confistorium vom 21. Februar fur einen andern 3med, nämlich wegen der gepofften Bekehrung Englands in Folge des Todes von Deinrich VIII. bestimmt mar, jest aber die Foredauer des Friedens mit dem neuen König von Frankreich, und die Friedenserhaltung mit dem Papft wegen des Conciliums jum Gegenstands hatte.

Dem Sfondrato murde banu die folgende Infruction jugefcidt unterm 30. Rai 1547: angutragen, daß die Bater von Trient nach Bologna

<sup>1)</sup> Um 20. Das hreiten die Bater ju Bologna einen fererlichen Trauergotteste bienft, megen Ableben Dis Ronige Frang, wie fie in Erient bei Ubleben ber Ronigin von Ungarn, und ber Pringeffin von Spanien gethan; - und aim 21. eine öffentliche Danffeier fur ben Gleg bes Raifers, auch nach bem Intrag bes Carbinals Cervino, - Uebrigens wurden bie Arbeiten gur Borbe. reitung der Derrete über Die Sacramente ber Eucharifie und Buffe, in Bologna fortgefest; fo wie uberhaupt mit großem Bleife manche ber fpater ten Befchtuffe und Reformationspuncte in Balogna porbereitet murben, mie bie Summarien ber in ben Congregationen gegebenen Ubftimmungen gen gen, - in welchen einigemabl an 60-70 Theologen aus perfchiebenen Ra. tionen versammelt maren. Der beruhmte Can fine fam nach Bologna im Dal 1547. 3m Junius tam Pelargus ale Procurator querft bes meuen Chuefurften Mothb von Rolln, bann beffen von Trier und balb nachber auch ber Procurater bes Bifchefe von Laibad. Pelargus murde aber balb barauf, auf Bergnlaffung bes Ratfers juradgerufen (23. Muguft). 3m Dome ju Bologe na predigten mehrere Bifchofe und Theologen aber bie vom Concilium vers bandelten Materien, nammillich uber Die Rechtfertigung durch Diele Monate ber Dominifener Tommaso Stelle,

tamen, und bann bas Concil borthin gurudtehrte, unter zwei Bedingungen welche Mendoga für billig anerkannt habe, namlich, daß der Raifer zwor die Deutschen zur Unerkennung der schon gefaßten Decrete und zur Unsterwerfung unter die künftigen vermöge; — (was man in Folge der Siege des Raifers für thunlich hielt); — und daß etwaigem Rachtheil des apostolischen Stuhls vorgebaut wurde (daß namlich becretier werden folle, daß auch wenn der papstliche Stuhl während des Concils erledigt würde, das Cardinals-Collegium die Wahl haben solle). — Den Erfolg dieser Unterhandlung abwartend, ertheilte der Papst aufs neue den Legaten zu Bologna die Wersung, längern Ausschaft der Verhandlungen mit Zustimmung des Conciliums selbst zu bewieben.

Monte ftellte die überwiegenden Grunde dafür in der Congregation vom 1. Juni 1547 einleuchtend por, und Alle, bis auf einen, ben Bis schof Acet, waren mit dem Aufschub einverftanden. In der feperlichen gehnten Sigung wurde die Berfammlung weiter bis jum 15. Septems ber proroget.

Sfondrato batte feine erfte Mubieng beim Raifer gu Bamberg, auf ber Reife besielben aus Gachien nach Mugsburg. Gr trug gnerft feinen Eiteften Auftrag vor, namlich ob ber Ratfer nach bem Tobe Beinriche VIII eine Unternehmung jur Berftellung ber tatholifden Religion in England machen mollte; ba er von borthee in feiner Chre und nachften Blutt. vermanbifchaft beleidiget, und um ber nämlichen Danblung millen, mo-Durch er beleidigt morben, Die Religion verandert worben fen. - Der Raifer autwortete hierauf : "er fen naberer Schulbner für feine eigenen Ungelegenheiten in Deutschland, mofelbft viel ju thun übrig fen, um bie Aruchte bes Steges ju erlangen; um fo mehr ba er ichlecten Dant bafür gebabt , ben Capitain für Undere gu machen; und endlich, er babe bes Rriegfuhrens fatt" Somit berührte ber Legat Diefen Begenftand nicht metter, und richtete ben Auftrag Des Concillums wegen aus. Der Raifer bezengte guerft: "bağ er ben Rrieg nicht aus menfchlichem Chrgeige, fom bern aus Gifer fur die Cache Gottes unternommen babe. In ben unverbofft gunftigen Grfolgen, momit Gott feine Baffen gefegnet, ertenne er Die Belohnung feiner frommen Meinung. Die Religionsfache tonne nicht wiederum in Dentichland geordnet werben, wenn nicht bas Concilium nach Erient gurudfame, wie er tlar einfebe , um fo mehr, ba er icon Breie durch biefes Berfprechen gurudgeführt habe. Er febe nicht, warum ber Papft nicht Dacht haben follte, biefes anguordnen, befondere menn es an Dem fen, bag er won ber Transtation feine Renntnis gehabt; und ba auch ber Bormand, unfer meldem biefelbe bemirtt worben, icon gang Der Legat beffand auf die mit Mendoga befprochenen aufgebort babe," Bedingungen, namentlich, daß bie Deutiden anvor bie foon erlaffenen Decrete annehmen und fic ben tauftigen unterwerfen follten. Done einen folden einlenchtenben Bortheil für bie Religion murden die Bater taum dagu gu bringen, und es unmurbig fenn, wenn bas Coneil gleichfam mit Gemalt, um der Deutschen millen, nach Trient jurudgeführt, und bort von ben Drutichen wieber wie



juver verachtet murde, indem bie Ginen es angriffen, und bie Andern es nicht befuchten. - Der Raifer feste entgegen: "folche Borfchläge machen, heiße nicht die Sache erleichtern, fondern bem Zweck answeichen, ba man mohl wiffe, daß es nicht an hinderniffen fehlen mer- de, folches auf dem Reichtage feitzustellen, and mas auch geschehen möge, fo fen das ber einzige Weg, durch welchen der Papft fich techtfertigen tonne vor den Angen Gottes und ber Welt."

Der Legat meinte, "wenigstens bie Annahme und Grecution ber fcon erlaffnen Decrete moge ber Raifer in ber frifden Bunft Des Sieges burde feben, und baburd geigen, daß er fur Gott geftritten und gefiegt. Er moge boch reiflich barüber nachbenten, Menboga babe bie Sache fur thunlich gehalten." - Der Raifer fagte: "er febe, bag ber Legat febt mobl unterrichtet fene. Er wolle nichts wiederholen, ale bag an ibm nichts mangeln follte, womit er ber Religion Dienfte erweifen tonnte; er aber hatte gewünfcht, bas Undere bas namliche thun möchten. Es fen nichts großes, daß Dendoga fich irren tounte; Er habe nicht erft nothig in biefer Sache lange nachzudenten, ba er mabritch mehr baran ge-Dacht, ale an ben Rrieg." Daranf fagte ber Begat : "Benn Quer Majeftat mir alfo mit folder entidiebenen Feftigfeit antwortet, fo achte ich gut, Ihnen nicht langer Bemühnng ju verurfachen, nub mich mit Gurer Majeftat guter Gunft gu beurlauben." Jener antwortete falt : "das fiebe in der Freiheit bes Regaten." Jener: "Done Ruben ju vermeilen fen ibm nicht wohl gelegen " Der Raifer lagte bann noch : jener tonne beffer barüber benten; und biefer antwortete: "Auch Quer Majeftat geruht Derüber machgubenten."

Bugleich mit bem Bericht über jene Unterrebung ichlug Gfondrato vor, bas Concil ju fulpendiren: "weil der Raifer durch die Große feiner Monarchie ein Schiema verantaffen, oder fonft fich viellricht in den Sinn kommen laffen könnte, mit heeresmacht nach Bologna gut gieben, als Beschützer der Atrche." — Die Guspenfionsbulle konne demit motiviet werden, daß man bet der hofmung, daß auf dem bevorftehenden Reichstage Beschlüffe für die Rücktehr Deutschlands jur Kirche gefaste werden möchten, nun fo lange mit den Arbeiten des Concils Anfand nehe men wolle.

XII. In Rom migbilligte man, daß ber Legat fo abbrechent gesprachen. Dieser versuchte burch bie Gulfe des Carbinals von Zugeburg, so wie bes Beichtvaters des Kaiferd und andere größere Jugeständniffe zu erhalten; diese aber, je größer ihr Gifer für die Religion war, um so mehr beschworen fie den Legaten, die Rückfehe des Concils nach Trient zu veranlaften; und dieser berichtete dann auch nach Rom (31. Juli) "daß erin seinem Gewissen sich die seichtete alle gediegene Gründe, womit man taiselicher Geits die Einwüse dagegen beantworte. Namentlich wegen der Burückgebliebenen, daß fie, da biese sich aller Sinodalhandlung enthielten nicht schuldiger waren als die übrigen Abwesenden, und auch leicht tommen tonnten, wenn nur die Gewisheit der Rudsehr vorber da sen; wegen der Frei-

beit des Concils, bat biefe fcon badurch bewlefen fen, baf bort fo viele Decrete, ba doch ber Ralfer die Aussehung ber Dogmen gewünscht, erlaffen worden; wegen möglicher Nachtheile bes papfticen Stubis, theils in hinficht der Papitwahl, theils durch gu weit gehende wider ihn gerichtete Reformationen, daß der Ralfer feinerfeits deshald die geseigneten Sicherheiten andiete, und übrigens das Concil zu Bologna, wenn es wahrhaft frei fen, dann eben so viel thun konne, als jenes zu Trient."

Der Papft ertiarte fich ju einem Mittelmege bereit, als z. B bas Concil nach Jerrara ju verlegen, beffen herzog jugleich lebenstrager bes Raifers für Mobena und Reggio mar, mas ober natürlich bem Raifer nicht genug that. — Andrer Seits wurde grade bamais ber Papft febr trant, und man hatte in Rom eine außervedentliche Schen vor bem Gebanfen, in gegenwärtiger Stimmung der Beifter mabrend dem Lode bes Papftes ein Concil in Deutschland eröffnet zu wiffen. Auch ber Raifer meinte, man tonne dafür feine vollsommene Sicherheit feiften.

Cervins feiner Seits, indem er fich gegen die ihm mitgetheilten Im Riagen entichuldigte, ftellte zugleich vor, daß bas Concil ohne ben Willen der Bischofe felbit, und ohne den Worten des Decretes gemäß, die andern christichen Fürsten zu hören, nicht nach Trient zuruch verlegt werden tonne, ohne die Räter zu beleidigen; — bester werde die Sufpensfion senn, entweder eine ansdrückliche, oder stillschweigends dadurch, daß der Papst die Pralaten des einen, wie des andern Thetls nach Rom beriefe, um diesen, das Concil betreffenden Streit zu schlichten, wie von Alters der apostolische Stubl gethan, als Paul von Samofata sich dem Concil von Anterdam und Anterdam mit der werden bei Genetie

Der Papit wünschte aber das Concil von Bologna aufrecht zu erhalten, und gedachte noch ungeachtet feines hoben Alters, felbit hinzugeben, (worüber er die Meinung der Legaten verlangte (17. August). Diefe riethen es damals ab, es wurde unter den Umftanden vielmehr einen Schein der Unfreiheit geben.

Alll. Der 3wift hatte fich ohne 3weisel leichter ausgeglichen, wenigstens murde die Sache suspendirt geblieben senn, ohne die Theilnahme Frantreicht. — Der Papft hatte gleichzeitig mit ber Sendung des Sonsbrato on ben Ralfer, ben Legaten Capadifeno nach Frantreich geschetet
urfprünglich ebenfalls bestimmt, die Unternehmung gegen England zu
proponiren, bann aber auch ben Ronig Deinrich zu beglückwunschen, und
feine Gesinnung über das Concil zu erfahren. Diefer freuete fich wohl
ber Geiegenheit, ben Ibischten bes Raifers, (wobei man damals am fram
zösischen Bose allen Rugen ber Religion gewissenlos bei Seite seiter febte) und
bem aus einer Bereinigung Deutschlands besürchteten Zuwachs an Macht
für den Raiser entgegen zu treten, und ertlärte sich mit entschiedenen Bereitwilligkeit für bas Concil zu Bologna, wohin denn auch die zu Trient
gewosenen beiden franzosischen Pralaten, und der Gesandte Durfe auf
Besehl des Rönigs kamen, mit der Antundigung, das berfelbe dreitehn

frangofiiche Bifchofe jum Befud bes Coneils ju Bologna be-

Der Papft welcher ju Perugia mit Mendoga perionlich über einige Puncte verhandelt. ließ indeß (am 7. September) feine Ginmilligung ichreiben, daß bie auf ben funfjehnten Geptember festigefeste Signng, in einer Congregation (wie bas leste Decret gestattete,) noch weiter pro-

togirt murbe, mas auch auf unbeftimmte Beit gefchab.

Diacenza, daß Pietro Lutzi Farnele, Reffe des Papites, ermordet murde; werauf die Beiehung der Stadt durch den Carferlichen Statthalter zu Mailand Ferdinand Gonzaga folgte. — Die Legaten sandten auf erhaltene Rachricht (11. September) ben Bicerlegaten zu Bologna Der Redict (fpater Papft Paul IV) nach Parma, und trugen ihm auf, mit schnell geworbenem Kriegsvolf und in Berbindung mit dem Berzoge von Ferrara Piacenza zu besehen, mas ohne Erfolg bieb, weit Gonzaga zuvorgekommen war. Der Papit seibst hatte gleich auf erhaltene Nachricht von Ermoredung des Pietre Luigi, den Gervino zum Legaten für Piacenza ernannt, um es fur den Airchenstaat zu besehen, welcher aber sich nicht geneigt fur eine kriegerische Berwendung erkärte. — Ottavio Faruele, altester Sohn des Ermordeten, tam bald nach Parma, und machte einige feinde Liche Demonstrationen wider Gonzaga; doch schossen für am 7. October einen Bassenstillstand, die auf weitere Besehle von Papst und Kaiser.

Bonjaga berichtete dem Raifer, mas gefcheben fep. Done Renntnig von der That gehabt ju haben, fep er nach berfelben von ben Berfchmas renen und den Burgern aufgefordert worden, die Stadt im Damen bes Raijere auf einige Bedingungen gu befegen, und er habe folches gethan, um größere Bermirrung in Italien ju vertuten. Der Rafer moge nicht feine Band,ung verdannnen, noch einen Entichluß ergreifen, ohne einen feis ner Woelleute angehort ga haben, den er deshalb an den bof lenden merde." Der Legat (Sfondrato) ermangelte nicht, ju ertlaren ; "daß bie foleunie ge Refitution von Placeuga der Prufftein fenn muffe, um bie Unichuld und Aufrichtigfeit bes Raifees bel bie fer Beleidigung bes Papftes ju bemeifen." Amet Tage fpater (Schreiben des Gfondrato vom 18. Geptember, mar ber Raifer, nach einer langern Rrant, eit wieder bet einer feierlichen Deffe, mo er bem Bes gaten aus eigenem Untereb fagte : "ber Unfall fen ihm febr miffallig gen mefen fomobl megen des alten Bergoge, als megen bes Papfies; und er erwarte ben Boten bes Gongaga, und mit biefem die volle Renntnig ben Sache." Der Legat bat' den Raifer in diefer Gache gu handeln, wie es feiner Große, feiner Gerechtigleit und feiner Gute gemäß fen, und berief fich auf Das mas er dem Urras bereits gelagt babe. - Bleich barauf (Schreiben vom 21. September) traf Der von Gonjaga gefenbete Ebels mann ein, und Granvella eroffnete dem legaten ale Rechtferingungegrunde, bag Gonjaga von ber Sache nichts gewußt habe, als eift nach ber That, baf er bas Erbieten berer bon Diacenja angenommen babe, met! fie Die Ctabt fonft ben Brangofen murben übergeben ba-

ben; - baf unter ben eingegangenen Bedingungen fen, die Stabt meber an die Farnefe, noch an den Rirchenftaat wieder gu übergeben," -Der Legat machte gellend, bag die Stadt der Tochter und bem Schwis geriobne bes Raifere felbit gebore, wogegen tein Berbacht fen. Arras antwortete unbestimmt: ber Raifer werde bas Bebührenbe in ber Sache thun ; man mundere fich aber, daß vom Papft beshalb noch teine Gen-Dung getommen fen. - Dit Grund ermiderte ber Legat, "bas fen vielmehr die Schuldigfeit bes Raifere gemejen, welcher ale ber Occupirende ericeine, einen folden Schritt gegen ben Papit gu toun, ale ben Beleibigten und Spolitrten," - worauf Branvella betheuerte, bag man bas habe thun mollen, - aber gewartet habe auf die Antunft des Boten, und man es unterlaffen habe, bamit die Procentiner nicht eine Unordnung machten, welche beiden Theilen gleich nachthellig fen (namlich burch Derbeprufen der Frangofen). Sfondrato antwortete frei und fart, "die foleunige Reftitution obne langes Sanbein ober Anbieten von Entica. Digungen werde in gultiger Urt die aufrichtige Intention Des Raifers beweifen, und das ermunichte Bertraven berftellen ; bas Gegentheil murbe jeigen, bağ jene, fo bas Ueble geglaubt, recht gehabt batten, und folches merde Die größte Bermirrung ber firchlichen fowohl, ale volitifden Ber' baltmiffe nach fich gieben." --

Der Ralfer ichtette nachher ben Figeroa an ben Bergog Octavio und Dang an den Papft um fein Leidmefen gu bezeigen. - Octavio fandte ben Cforga Pallavieini an ben Raifer, gegen melden brefer in der Audieng vom 2. October megen der Reftitution fich nur dunfel ausbrudte, übrigens aber fagte : "er wolle nicht, bag megen Pigcenga Bwie. tracht swiften bem Papit und ihm fep." - 3m namlichen Tage batte ber Begat Audieng beim Raifer gehabt, und ermabnt : "bag eigentlich ber Papft ben größern Theil feiner Gintunfte fur Carle Unternehmungen aufgewendet, und diefer auch feinen Befit in Italien mit Bulfe bes Papites erhalten batte. Um fo unbilliger fen es. Diefen Reim der Bitterfeit beim Papite gurud ju laffen, wodurch bie offentlichen Angelegenheiten und die Sache des Concils in die größte Bemirrung gerathen muß. te." - Der Raifer erinnerte : "Die Privatfachen burften nicht Einfing auf die öffentlichen ausüben," - Und jener ermiderte : "daß fie allere binge Einfluß barauf ausübten, wenn fie von den namlichen Urfachen abhangen, ale namlich von Bobimollen und Bertrauen, ober beren Gegentheil " Carl verficherte; "er merbe es nicht an ber ichuldigen Chrfurcht und Gehorfem gegen ben apoftolifden Stubl fehlen laffen, auf bem begonnenen Reichttag der Religion alle mögliche Bortheile ermirten, und darüber bem Papft und Legaten alles mittheilen. Wegen Diacenga babe er noch nichts befoloffen, er werde beshalb geeignete und gerechte Bortebrung tref. fen." - Das Unbefriedigenbe biefer Antwort in lettermabnter Begiebung murbe burch eine foriftliche Greiarung Des Granvella nicht gebeffert, worin gefagt wurde; "bag bet einer beshalb gu treffenben Borfebrung ber Raifer mobl Bedacht nehmen muffe auf feine taiferliche Autoritat, und die Rube Staliene;" unterbeffen befahl er bem

Google

Try to from - HARVARD UN VERSIT

Sonjaga," nicht weiter vorzugeben, voransgeseit, bag von ber andern Seite das nämliche geschähe; besonders ba ber Raifer erfahren, daß in I talien verfchiedene Practiten jum Geg entheil geschehen. Er wolle folches nicht glauben, wegen befien, mas Ferd. Farnese feinem Botichafter ju Rom gesagt, und wegen ber Untermutfigleits. Erweise bes Octavie: wofern er aber erführe, bag andere gehandelt wurde, fo werde er bas Geeignete deshalb vorlehren muffen."

Go hinderte und erichwerte die feindselige Stellung, welche Frankreich aufs neue felt der Erfolge des Raifers im deutschen Rriege einnahm,
sowohl unmittelbar jene so einfache und nothwendige Magregel der Burudverlegung des Conciliums, als auch mittolbar die heritellung beffern Bertrauens zwischen Papft und Raifer, indem die fpater noch naber
zu ermahnenden Umtriebe in Italien den Raifer abhielten, durch die eine fache Burückgabe Piacenja's einen act genugthuender Gerechtigteit zu thun.

AIV. Indeffen hatte der Ratfer ben Reichtag auf den 1. September 1547 nach Augsburg berufen, von welchem auch Beriog Morth geglaubt batte, das alles auf demfelben mehr durch Befehl als gemeinsame Berathung beschioffen werden möchte. Was nun die Religiondangelegenheit betraf, als die für die Einheit der Entschließungen auch in anderer hinsicht wefeutlichte, so war der Ratfer so wenig im Falle, alles durch kurgen: Bestehl zu beendigen, daß wie wir saben, er selbst auf tiechlicher Seite jenes große henderniß einer unnöthigen Trandlation zu betämpfen hatte. Aber auch den Protestanten gegenüber vermied er gleich bei den Propositionen alles Gebieterische.

Rachdem barin ermabnt worben: "bag bie beiben vorigen Reiche. "berfammlungen ju Spener und Regeneburg und befondere biefe leptere "wohin die Burften aller feiner Bemubungen und Befehle ungeachtet gu "tommen veridmabt batten, fich jur Berftellung bes rechtlichen und frieb. "lichen Buftandes in Deutschland ohnmachtig gezeigt, und mit Schimpf "und Sport gergangen fenen, laus teiner anbern Urfache, ale burch fur-"lehlichen verächtlichen Ungehorfam, auch gefchwinde Practiten und un-"leidlichen Buichub und Surbiegen , badurch folgends die gange bentiche "Ration in mertliche Unruh, Berruttung und Emporung geführt, auch an-"berer nachtheiliger Unfug, Bertrennung und gewaltsame Bandlung mit "bochfter Beleidigung ber taiferfichen Autoritat und Sobeit Daraus ermach-"fen fegen, fo bağ er barin; vermoge feines faiferlichen Umtes ein gebubr-"liches Ginfeben habe thun muffen)" - fo murbe ber freitigen Religion megen nur die Ginladung ausgesprochen : "burch wohlmollendes Ginverftandmig und Berathung fich über einen an bas Biel führenden Bieg ju bereinigen." Der Raifer befolgte bierin den Rath feines Brudere, melder durch Doctor Gienger unter andern empfohlen batte: den "Protestanten bas Concilium nur fo vorjutragen, bag fie burch bie That felbft abnehmen tonnten, daß man ernftlich und aufrichtig mit ihnen ju Berte gebe." Der Raifer rechnete barauf, bag eine folche gelinde und einladende Sprache in Berbindung mit dem Rachbrud, welchen bie errungenen Erfolge bem taifers lichen Aufeben verlieben, geeigneter fenn tonnte, als befehlende Dachtfpeuche, die Gemuther einer Bereinigung geneigt gu machen, "Da die Goal-"tung in Religionsfachen," fo lautete ber Bortrag, "alles bieber erfolgten "tiebele und Unfalls, fo fich im Reich jugetragen, eine mabre Bur-"tel und haupturfache gemefen fen, und fich von Tage gu Tage "je langer je befdmerlicher anlaffe, fo gmar, daß mo fie ferner einmurgein nund geduldet merden follte, man fich teines beständigen Friedens noch , Einigfelt ju verfeben haben mochte; - da fich ferner ber Raifer bieber "jum bochften bemubet, Diefem befdmerlichen Dbliegen nicht allein mit "Rath uud Buthun gemeiner Stande, fonbern auch mit emfiger und ge-"treuer Forderung eines gemeinen Conciliums Genuge ju thun, meldes anachmals in beuticher Ration, wie foldes alle Stanbe auf ben fruber "gehaltenen Reichstagen bebacht, und ben Raifer um Beforberung beefel-"ben gebeten batten. nach Ertent ansgefdrieben und vorgenommen mor-"ben, fo achte nun ber Raifer fur eine bobe und unvermeibliche Rothdurft pund fen entichloffen, Diefe Puncte langer nicht ju verichieben, noch eingu. "ftellen, fondern in mas driffliche und gebuhrliche Wege bas , immer fenn moge, ju foleunigem Zusgang und Enbe gu "bringen. Es fem nothig, bag man jeht alebald bagu verftanben fen, "bamit burch folde Mittel Der Frieden und driftliche Ginigleit aufge-"richtet, und baburch Gott bem Allmachtigen gebient, bie beutiche Das "tion in Frieden gefest und babei erhalten werbe, und Diefelbe gu ihrem "porigen gludlichen Buftande Gebeiben und Aufnehmen gelangen moge, "wie bann des Raifers gnadiges Gemuth und bodite Beglerbe je und "allmege gemefen fen und noch fen."

Die Fürften begegneten in gemiffem Dage den Abfichten bes Raiferb. Die brei geiftlichen Churfürften brangen auf bas Concilium obne alle Bedingung, Die brei weltlichen aber, Pfalg, Sachfen (Morit) und Brandenburg empfahlen auch ihrerfeits ben Beg bes Conciliums, fügten aber auch jest wieder die icon oft vorgebrachten Bedinaungen bet, daß ber Davit nicht ben Borfit haben, Die Buchofe ibres Gibes entlaffen merben, bie protestantifchen Theologen mit entiche. Dende Stimmen haben, und Die bereits gemachten Decrete neuerdings unter: fucht werden follten. Die Furften verlangten in ihrem Bebenten, "ber Raifer moge Fleiß gebrauchen, die übrigen driffichen Potentaten gu bewegen, auch daß die beutichen Erze und Bifcofe perfonlich, ober burch gelehrte, verftandige und erfahrne Gemalthaber bemfelben beimohnten, besgleichen bag bie Stande ber augeburgiften Confesion bags erforbert, buen bin und jurud genugendes Geleit gegeben, fie nach Roth. durft gehört, und fobann angehalten merben follten, fich bem Concilium anbangig und untermurfig ju maden, Desfeiben Grörterung und Determination geborfamilich gu ermarten, und berfelben gu geloben und nachsutommen; und ob etwan etliche freitige Artitel auf bem Concellum ju Ertent bereits maren befoloffen worden, welches boch nicht vor Augen. bağ uichts defto minder diefelben Urtifel wiederum vorhand genommen. und Die Proteftrenben genugfam barüber gebort und

ante Recenicaft ihrer Lebre und Glanbene vernome men werben mogen, bamit fich bierin Riemmnb eine Heberetlung baforgen ober besmegen einige Buscede pormenden und fich entiduldigen moge: fie berhofften, Gott merde feinem driftile den Boffe Gnade und Bormbergigfeit verleihen, und es gu rechter Ginige feit und einhelligem Glauben fuhren." 2m 18. October, antwortete ber Raifer und erfucte fie, fie mochten ibm bie Sache beimftellen, inbem er feinem tatfeelichen Amte gemäß alle mogliche Borfebung thun merbe, bot bae Erienter Concilium forberlich gehalten und continuirt, auch burch Die Stande bes Reiche und andere driftiche Dotentaten, irebefondere und fonderlich won ben Bidofen und Pralaten ber deutiden Ration perfonlich ober burd Gewalthaber befucht merbe, besgleichen, bag bie Glade ber engeburgifden Conteffion und thee Gefandten in bemfelben erfdeinen, the nen volltommen ficheres Geleit gegeben, fie nach oller Rothdurft gebort merben, und bag bre gange Tractation und Befcluf gotte felig und deiftlich, allen Affect bintangefest, nach gotte lider und beiliger Schrift und der alten Bater Bebre porgenommen und beichloffen, und que eine detftliche beilfame Reformation ber Geistlichen und Weltlichen aufgerichtet, und alle unrechten Behren und Digbrauche nach Gebubt ebgeftellt merben mogen Wegen ber übrigen Bebingungen manfchte er, "baf fic die Stande damit nicht befummern, noch debhalb Gorge "baben mochten; er werde feinem Umte gemag ju der Beit, ba bas Con-"cillum feinen Fortgang erreichen werde, alle Sachen babin richten und "befordeen, Damit alles driftlich, ehrbarlich, ordentlich und gebubrlich "gebandelt merbe, in welchem Stude fich Die Stande mobi auf ion ber-"laffen tonnten und follten,"

Der Raifer pflog auch mit bem Pfalggraf und Morigen befondere Berhandlung, um flegur Buftimmung gu bewegen, und am 24, ftimmten bie gebachten beiden Churfurften und um fo mehr ber eine Bereiniqung aufrichtig munichende Churfurft von Brandenburg bem Bunfche bes Rais fere ju, welches fich von ben geiftlichen Churfurften ohnebar bon felbft Derftand; Die Burften vereinigten fich mit ihnen; Die Stadte mehrentheils protestantifd, entfcbloffen fich nur mit Biberftreben bagu. Gie überreich: ten bem Raifer eine Schrift, in welcher fie auf ein freies, bem Papfle nicht unterworfenes allgemeines ober Rational . Coneilium antrugen, und riethen, bag ingmiichen beiden Theilen ungeh nderte Re-Itgionbubung geftattet merben mont. In ihrer erffen Unte wort auf bes Raifers Untrag, ibm ble Sache beimguftellen, tamen bie Stadte auf "ein Colloquium jurud. nomlich ale anfehnliche Berfammlung und Berbor Dor dem Ratfer und Reichsftanben, alfo bag berberfeits die geleprteften, driffe Uchften und gottesfürchtigften Manner berufen murden, die fireitigen Artitel le affer Sanftmuth und bergi dem Berfangen driftlicher Bergleichung vor Sand gu nehmen, beiden Theile Argumente und Brunde gegen einander gu conferiren und to viel moglich, die Bergleichung nach dem Borte Gottes Darin gut fuchen. Berhoffentlich tonne man fich fo in bem Debrtheil ber

freitigen Artitel vergleichen, um bann auch Borbereitung jn einem gemeinen freien Coneilium aller Rationen, und wahrer derftlicher Reformation ju machen. Burbe aber folches für unfruchtbar geachtet, fo moge doch der Rationalversammlung gehalten werbe, darauf alle Chriftglaubige, und wem Gott seinen heiligen Geift verleiben werbe, ungefchent und unverhindert ihre Bohlmeinung und Bedenten vorbeingen möchten; und daß auch die Entscheidung der freitigen Puntte nicht allein auf den Papft und besselben Unbanger, sondern auf fromme, gelehrte, unparteiische, gottesfürchtige, dazu von allen Standen den andermahlte Dersonen gestellt werde."

In der Duplit ertfarten fie, wenn alles in bem vorhabeuben Concilio fo wie ber Raifer fage"), gehandelt murbe, zweifeln fle nicht, es murben Obrigfeit und Unterthanen foldes mit gutem Bergen annehmen : fügten aber eine Proteftation bei, daß bem Rebrtheil Der Stabte gum bochften beichmerlich fenn murbe, fic bem Concilium ju Erlent ju untermerfen. wenn bas icon "bort durch die wenig Perfonen beichinffene", fur gemeinen Beichluß eines freien General. Concile gebalten werden follte, ober menn batfelbe auf anbere Bege alt ber Raifer begiele, Die bem Borte Got tes und ber Bater Behre nicht gemaß, gerichtet murbe." Mundlich aber erflatten bie Befanbten ber Stabte bem Raifer : "baf es ihnen nicht gutome tne, bas Gutachten der beiben andern Collegien der Reicheftanbe ju meiftern oder ju beffera." - Der Raifer, welcher vorber mit ihnen burd Gram vella und Doffus vielfach batte bandeln laffen, bielt fich an Diefe ibre mundliche Geflarung , und ließ ibnen burch Gelb antworten : "es mare ibm bochft angenehm, baf fie fich nach bem Beifpiele ber boberen Stande ganglich auf ibn verliegen, und mit ben Uebrigen gleiche Befinnungen Birnty N batten."

Noter Des Conciliums von Bologna noch Trient zu bewirken. Zuch die Better Des Conciliums von Bologna noch Trient zu bewirken. Zuch die beutichen Bischöfe erließen von Augeburg aus (14. September) auf Berenlassing des Raifers eine beingende Borftellung an den Papft wegen der wichtigen Angelegenheit des Conciliums. "Man würde allem Uebel haben "begegnen können, wenn man zur rechten Zeit die wahre Arzuel gebraucht "batte, sie hatten nach ihrer Erfahrung und Reuntniß ihres Baterlandes "immer einstimmig bafür gehalten, daß jenes verderbend um sich greifende "Feuer nicht anders als durch ein allgemeines Concilium könne gedampft "werden, sie hatten auch allezeit gewünscht, daß ein solches Concilium "in Deutschland möge gehalten werden, damit jene dem selben "bei wohnen könnten, dene nam meisten daran gelegen "könnte; mit der getfilichen nud zeitlichen Berwaltung ihrer Bisthümer "deschäftiget, sey es ihnen unmöglich bei so bestig tobendem lingewitter das

Rade gottlicher und ber alten Bater beifiger Schrift und Lebr" batte ber Raifer gefogt; bie Grabte fagten: "nach gottlicher Lebr und ber Bater bem ligen Schrift, bie gottlicher Babe gemaß feve."

"Sienerruber gu verlaffen. Ale nach langen Bogerungen ein Concilium ju "Trient gufammen berufen, und bort eine Beitlang fortgefest worden, babe "fie zwar ber in Dentichland ausgebrochene Rrieg noch an Befuchung besfel-"ben gehindert, nachbem aber durch des Raifers Bluck und Tapferteit unter .gortlichem Beiftanbe bie Unternehmungen feiner Feinde gernichtet morben . "batten fich endlich beffere Ausfichten gezeigt, und man babe Doffnung ichbufen "burfen, bag es noch moglich fenn merbe, die Grundurfache bes Liebels "binmeg gu raumen; gerade bamale aber fen Das Concil anders mo-"bin verlegt ober mie andere fich ausbruden, gertheilt "worden, und fo habe man gleichlam im Dafen felbit Schiffbrud ge-"litten. Wenn fest nicht mit Ernft bas Belimittel ergriffen murbe, fo fep agu beforgen, baf alles in einen noch weit folimmeren Buffand verfinten "murbe, ale welchen man feit fünfandzwanzig Jahren gefeben. Gie erafucten bemnach auf bas inftanbigfte, bag ber Papft bas Concilium mie-"berum gurudverlege, well burd bas von bemfelben ansftrablenbe Bicht "Die Finflerniffe in Religionefachen und die buftren Bolten ber 3mietracht "allein tonnten verfcheuchet werden; fande ihr Bitten Gebor, fo wollten "fle alles anwenden , um bas , mas ber Bapft jur Berubigung und Del-"lang von Deutschland vornehmen murbe, gu unterftugen. - wo nicht, "fo moge er gufeben, wenn fle bie Ergreifung anderer "Dafregeln nicht binbern tonnten, und Die Gaden ete "nen anbernUnegang nehmen möchten, ale er es muniche."

Erient jurud ju verlegen, schien nun dle oben ermähnte Uebereinstimmung ber Shurfürsten, Fürsten und Städte auf dem Reichstage und die dringende Bitte ber geiftlichen Reichsstände insbesondere darzubieten, wodurch es das Ansehen hatte als unterworfe fich Deutschland dem Concilium, unter ber Bedingung eines freien Geleites für die Protestanten. Der Rechte des Papites war zwar nicht ermähnt, sie waren aber in den Worten, na ch Lehre ber Schrift und der Bater, wenn man sie irgend birchlich werftand, im Brunde enthalten. — Auch tamen an einem Morgen die zu Augsburg anwesenden Churfürsten, auch die Protestirenden zum Legaten, bei ihm zu frühftücken und erzeigten ihm große Chrechictung. — Der Raifer beauftragte dann den Madruzzt mit der merkwürdigen Gesandt. schaft an den Papft, nur mit Berufung auf sene Unterwerfung im Ramen des Raifers, des Königs Ferdinand und aller Reichsstände, jene Rücklehe des Coneils zu verlangen.

Madrugit, abgereift am 6. November, tam gu Ende des Monats in Rom an. Die ihm nachgefendete Inftruction (vom 10.) enthielt unter andern: "wenn gleich die Autorität bes Papftes beim Concil die größte Schwierigkeit bei den Protestirenden gewesen sep, so habe Carl doch nicht zugegeben, daß eine Beschränkung deshalb gemacht worden, sondern barauf gedrungen, daß die Linterwerfung (unter bas zu Trient zu haltende Concil) unbeschräntt sepe. Er zweife nicht, baß der Papst diese ichone Belegenheit zur Wiedervereinigung der Christenheit nicht werde verfansmen wollen, welche vom Kalfer nunmehr mit so viel Ausward, Anstren-

Google

gung und Gefahr berbelgeführt morden; und daß ber Danft thun merbe. mas er unter ber jest eingetretenen Bebingung ber Unterwerfung gu thun jugefagt babe. Thue bas ber beilige Bater, fo fonne er ficher fepn, baf ber Raifer jebergeit bie Erhohung bes Glaubens und bes apopol. Stubis fid merbe angelegen fenn laffen. Betgere er fich beffen, fo fen ber Raifer megen aller fcmeren Rachtheile ber Religion vor Gott und ber Beit entichuldigt. Beil auch in Deutschland bis jur Enticheidung Des Concils einstwerlige Dagregeln in der Reitgionslache nothwendig fenen, fo erfuche er, daß Pralaten mit der nothigen Bollmacht beshalb nach Deutschland geschickt, und jugleich megen ber Reformation bas Ros thige vorgelehrt merbe - Uebrigens meil einigemahl von ben Dienern Des Papftes der Einmurf gemacht fen , das im Fall einer neuen Papitmabl das Concilium fic drefelbe anmagen mochte, erflatte der Raffer: baf es ihm nie in den Gina getommen fen, Die Dedentliche Wahlart in Rom ju bindern; er verpflichte fich, und eben fo Ferdmand, ale Rachfolger im Raiferthum, ausbrudlich dagu, fie aufrecht ju erhalten; und muffe man gleich boffen, daß der lebende Dauft felbit noch bie Fruchte bes beiligen Bertes feben moge, fo murde boch, wie es and Lommen moge, ber Ratfer nie etwas anders fuchen, als bie Babl eines fur ein fo bochmichtiges und beiliges Amt geeigneten Dannes."- Dann fagte Die Inftruction, wenn nach Gricopfung aller Bemubungen fur Diefen fo nothwendigen Brech von Seiten des Madruggi und bes Denboja ber Papit denfelben boch nicht bewill ge, bann mochten fie in fererlichfter Form, im Confiftorium ober fonft, por ben Carbinaten, ben Botichaftern u. f. m. bezeugen, bag ber Ratier alleedas Geinige gethan babe, und follte mider Berbonen der Papft die Bater ju Bologna einen Art thun laffen, melder der Rudfebr nach Erient prajudicire, fo moge Mendoja Dagegen Protestation einlegen, nach ber in genannter Schrift enthaltenen Form Diefe gange Inftruction wurde dem Papfte mitgetheilt.

Aber Spannung und Diftrauen maren mobi icon ju meit gefom-Pau. Ill. batte foon jum Boraus ben Cervino nach Rom berufen, wetl die Begaten verlangt batten, daß jener feinen Entichluß faffen mochte, ohne einen von ihnen gu boren. - Die Deputation fur Angeregenbeltes bes Concils beftand damale nur aus bret Dittgliebern , med Sfone brato in Deutschland, Moronus ale Legat ju Bologna, Saboieto und Babia aber gestorben maren. Es blieben nur Guidiccioni, Greiceneid und Rinaldo Polo. Bon biefen wollte der erfte frenges Fortfabren ja Bologna, Die beiden andern maren fur eine mittlere Dafregel, Die aber taum genug gethan hatte, die Guipenfton namlich. - Der Papft fore berte nun außer dem Erromo, auch fcbriftach den Monte und ben Sfonbrato jum Gutachten auf. - Der lettere fellte jest por, man tonne nie volle Sicherheit haben, daß das Coneil gu Trient nicht bei Gelebis gung des papitlichen Ctub.s fich die Dabl oder fonft, bem Dapft Befete ju geben fich anmagen, - mas benn be ber Dacht bes Raifers und gereigten Stimmung eine Gefahr Des Schismas mit fich fuhren murbe. Diefelbe Befahr beftebe aber, menn das Concil ju Bologua fortfabre und ber Raifer folches als nichtig angreife, und bann felbft vielleicht ein anderes allgemeines oder nationales beriefe. Beffer murde gewesen senn, wenn der Papit feinem Rathe nach die Translation nicht fo anddrücklich anerkannt hatte." Einen bestimmten Rath, mas zu thun sen, gab er nicht.

Monte erörterte, "bag es fich von teinem erft gu haltenben, fondern einem wirklich beftebenden Concil banbelte, welches auch über ben Raifer Bewalt habe; bag bie Baretter es in Trient baben wollten, fen tein genügender Brund, es gegen eigenen Billen ber Debrheit dabin jurud ju bringen; wie auch gegen ben 2B flen andrer delftlicher Fürften, befone bere Frantreiche. Der Papft moge wie früher antworten, er wolle bem Concil nicht Die Freiheit nehmen, ju bleiben oder gu geben, mobin es gut fanbe Ramen die Ratferlichen gur offentlichen Protestation, fo moge man tonen einen Sag jur Untwort im Confiftorium beftimmen, und biefe Antwort moge bann muthig und mit ftarten Grunden gegeben werben, mit bem Beifage, bag gegen Jeben, welcher bie Pralaten binbere, auf bas Coneil ju tommen, Die canonichen Strafen eintreten folls ten. Zuch fogar in Bologna babe fic bei Ginigen eine Reigung für Unabbangigteit bes Conciliums vont Papfte gezeigt, mas erft gu Trient ber Jall fenn tonnte; jumal wo auch bie Proteftanten jugegen maren ? tiebrigens mar fem Rath nicht fur bie Sufpenfion, und auch, ber voronegulebenben Protestation wegen, atcht fur Fortfegung bes Concils gu Bologna; er rieth vielmehr: Cervino möge zurücklehren, und unverfehens vorgeichlagen werden, bas Concilium nach Rom ju transferiren, mas mabricheinlich bet ben Batern erlangt werben tonnte. - Begen der in Deutschland gemunichten einstweiligen Unordnungen in ber Religionsfache, moge Das drugt felbft jum Begaten ernannt merden, (welcher icon im Johre 1575 felbit einen Bunich bagu gu ertennen gegeben hatte) . weil er als beutfcber Furft Bertrauen bei ber Ration baben murde, meldem ein Canonift und sin Theologe beigugeben fen; - nur daß bem Papft Die Genebe migung worbehalten bliebe."

Das Gutachten der Deputirten ging dabin "man folle dem Raifer feiner Frommigkeit wegen danken, daß er die Protestrenden ju jeuer Ertlarung gebracht, es muße aber von der Breibeit des Conciliums feibit abhängen, ju Bologna ju bleiben, oder nach Trient juruchjutepren. Die Reformation hange ebenfalls von dem Concil ab, welches schon einen großen Theil davon vorgenommen; wegen der Gendung von Pralaten nach Deutschland sen dem Raiser zu willsahren." — Dieses Gutachten ließ der Papst im Constsorium ablesen, und fragte den Radrugt, ob ihm gut scheine, daß jest die Stimmen gesommelt wurden, oder daß es erft in einem folgenden Consistorium geschähe? Jener ersuchte um lesteres, weil Mendoja noch einige andere Dinge vorzutragen habe.

XVII. In bem nach funf Tagen gehaltenen Confiftorium (14. Der cember) erhielt Mendoja öffentliches Gebor, in Begenwart auch der andern fremten Gefandten, und ftellte mit nicht unehrbietigen, aber mit



lebhaften und icarfer treffenden Borten die Rothwenbigfeit der Rudtebr bes Conciliums nad Trient vor. Der Dopft unterbrach ibn einigemabl mit ber Bemertung, Die Could liege nicht an ibm, fondern boran, baf Die Bater ju Trient gehindert murben, nach Bologna ju tommen, um bort mit ben übrigen auch bes Ortes megen gu beschließen; - und fieß bann burd ben Geeretar antworten, bas er mit ben Carbinalen Rath pflegen, und ibm im nachften Confifterium Antwort geben wolle. - Rach bem Sinausgeben bes Bothichaftere lief ber Papit gleich ftimmen, und bie Cardinale maren bafur, bag bie Angelegenheit bem Concilium gu Bologus feibit mitgetheilt und anbeim gegeben werben folle. - mas ber Dapft durch ein Breve bom 16. December that. Dadrugt, als er fab. bağ bie Sache mehr bie Ratur eines Streites annahm, an meldem er ele Carbinal nicht Theil nehmen wollte, reifte jurud. - Monte forieb an Cervino, daß ihm nicht ohne Befahr fcheine, die Sache wargntragen, meil; "menn bie Mehrheit von ben Grunden oder ber Racht des Ratfere fich geminnen laffe, und die Rudtebr beichliefe, biefelbe and Bunftig und bei Diefer Gereigtheit ber Gemuther gwifden Raifer und Dapft, ju Trient dem Ralfer folgen möchten." Gervind antwortete, "biefee habe man mobl bedacht, ba aber ber Dapft in ber Sache nicht als Bartet ericheinen wolle, fo fen das mit Duth ju befteben."

Uebrigens trug Monte gleich am 19. in einer General-Congregation ben Batern die gange Cache vor, und feste als feine Meinung bei, bas es bebentlichen Beifpiele fenn murbe : nicht barauf ju befteben, baf bie Ungehorfamen juvor nad bem Ort tamen, mobin bas Contil fie beriefe. und Diefes vielmehr fich gu ihnen verfügte. Ferner! In ber Grflarung ber Droteftanten fem nicht Rebe von ben icon gefaßten Befchluffen bes Artenter Conciliums, es muffe porber ausbrudlich anertannt merben. baf bie bog matifden Befdluffe teiner nenen freitigen Drufung unterjogen werben burften. Berner fprachen fie von einem driftlichen Concilium, fie follten baber beutlicher juvor erflaren, welchem Concil fie fic unterwerfen wollten, Domit Das Concillum nicht flatt Unerlennung 1# finden, von ihnen beichimpfet murde. - Go ging Monte und Andere won ber Forberung bes Refultate aus, welches im gunftigften Fall nur ber Erfolg rubiger Grorterung, milber Belehrung , genugthnenber Reformen und einer Hugen Bebandlung ber gereigten Gemuther fenn gu tonnen fchien. - Ferner muffe beftimmt werden, daß es in ber Dacht ber Bater bliebe, nach Gutfinden ber Debrbeit an Erient gu verbleiben, ober von da wegjugeben ; wie aud dat Concil ju beendigen, fobalb fte es nothig fanden, weil ju lange fortgefehte Dauer nachtheilig fenn tonnte."

Alle Bater, außer feche, (es waren achtundvierzig Bifchofe und Grg. bifchofe) genehmigten übrigens die nachfolgende Antwort (20. December 1547) "wenn man gleich nach drei Jahren bei folder Borbereitung ber noch übrigen Materien vielmehr wunfche, das Coneil zu Ende zu bringen, so waren fie doch alle bereit, um dem Gifer des Papites und des Raifers zu entsprechen, und für das Befte der berühmten beutschen Ration, nach Trient, ber Beschwerden bes dortigen Aufenthalts ungeachtet.

gurudjutehren, um baf biefes nicht mit allgemeinem Rachtheit für die Christenheit geschehe; und deshalb sey nothig, baß die ju Tra ent Gebliebenen fich juerft mit ihnen vereinigten; bann bag die Protestanten sich deutlicher erklärten, sowohl in Ansehung des Concidums seibst, welchem fle sich unterwerfen wollten, als aller schon gefaten Decrete, und daß die Freiheit anersannt wurde, sich auch später wieder von Trient wegzubegeben, oder das Concil zu beeuben, wosern bas nothig befunden wurde. — Wenn diese Punkte nicht binnen einer angemestenen Beit wohl erläutert und sestgestellt werden sollten, so wolle das Concilium sich die Freiheit vorbehalten, in den Naterien sotzusahren. Was übrigens die Aufrechthaltung des papstischen Ausehens, die Bermeidung seder Gefahr eines Schisma, die Erhaltung günstiger Gesinnungen des Rönigs von Frankreich und anderer Fürsten für das Concilium betresse, so überlasse man das der Weisheit des Papstes "

In Gemagbeit Diefer Erflarung Des Coucifs ertheilte Daul III., nachdem er Diefelbe Tage juvor ben Cardinalen mitgetheilt batte, in bem Confiftorium am St. IJohannebtage bem Mendoja bie feierliche Antwort. Gr fprach barin die vom Concil ale Bedingungen festgeftellten Duntte aus; und indem er fich "auf die Bemeife berief, welche er jederzeit von ber Begierde fur bas Beil Deutschlands gegeben babe, ertlarte er fich bereit, alle Pflichten eines guten Dirten auch ferner gu erfullen, ermarte aber bag ber Raifer, ber Ronig fein Bruder, und Die febr eble beutiche Ration ein folches Begehren nur in fo fern fiellten, ale es obne Mergernis und Bermterung, im Gint.ang mit ben andern Rationen, und mit der Freiheit bes Concils und Der Rieche gefcheben Bonne." Mendoga wollte gegen Diefe Antwort Protestation einlegen, fcob es aber noch auf, auf Bitte einiger Cardinale. - Den deutschen Bifcofen antwortete bana auch ber Papft unterm 1. Janner 1548 in einer ehrenden und ausführlichen Urt; und theilte ihnen Die an Deuboja gegebene Untwort fcriftlich mit.

Ge lobte ihre Gorgfalt in diefen nuruhigen Zeiten und schwerer Bewegung; bezeigte seinen Willen, nichts was bienlich seyn könne, und zu feinem oberhirtichen Umte gehöre, ju unterlassen, tadelte aber, "daß sie, ba doch imischen ber letten Ausschreibung des Concistiums und bem Ausbruche des Arieges mehr als ein Jahr vergangen sep, und da aus Italien und vielen fre mden Ländern eine große Bahl von Bischöfen nach Trient gekommen, sie ihrer Geits auch nicht einmal durch Bevollmachtigte babet erschienen wären; die Berlegung bes Concils sen zwar ohne sein Wissen erfolgt, doch sen es unzweiselhaft, daß folche in der Gewalt der Bersammlung liege; das Jurückeleiben Einniger sen Theil gefalle. Bologna biethe viele Bortheile dar, er werde aber nicht entgegen seyn, wenn die Bater einen andern Ort mablten.

In Bejug auf bas Ende ihres Schreibens ermahnte er, daß er von threm Einft und Dagigung erwarte, bag teiner von ihnen einen Beg.

14

der nicht der rechte, und ihrer unwurdig fen, gutheißen werde. Diese hoffnung gebe ihm ihre beim Straucheln Andrer bewahrte Frommigteit; sollten aber Rathschläge wider das Ansehen des apostolischen Stuhls verlucht werden, so sen er nicht jener, welcher verhindern konnte, daß auf dieses auf einem Felsen gebaute haus nicht Regenguffe, Stürme und Wassersluthen flürzten: weil dieses der Baumeister desselben vorher verkändet; nicht aber konne dasselbe gertrummert oder umgeriffen werden. Er fürchte und bemitlelde das Loos dersenigen, welche an solchen Rathschlägen Theil nahmen und sich nicht wernen ließen durch das Brispiel jener, welche in alter und neuer Zeit mit eitler Anstrengung und schwerer Strafe versucht hatten, das Baus Gottes zu zerftören, welches zu allen Zeiten von den Gottlosen angegriffen, aber niemals überwaltigt werde.

Auf Diefe Antworten botte nun der Raifer Die eine Bedingung, baft namlich bie ju Trient gebliebenen fpanifchen Pralaten guerft auch nach Bologna tommen follten, ohne 3meifel erfullen tonnen; und vielleicht mare foldes das einfachfte Mittel gemefen, um die Bater und ben Papft ju bestimmen, auf den anderen unmoglichen Bedingungen nicht gu befte. ben. - Diefer letteren megen maren die Antworten ablehnend, und um ihnen ju begegnen, fandte der Raifer ben Bargas und Belasques, mele de icon fruber mit einer eventuellen Inftruction (vom 12 Aug. 1597) nach Bologna geididt maren, ben Befehl, nunmehr jur Proteftotion in fcreiten \*). Gleich zu Unfang unterbrach ber Carbinal Monte, ale Dra. fident des Courile den Bortrag des Bargas, ale er damit begann ju fagen : "Bir find bier als gefehliche Procuratoren des Raifers " Der Legat fagte namlich : "Und auch ich bin bier ale mabrer Legat bes mabren und unbezwerfelten Papfies; und bier find diefe berligen Bater des gefetile den und ofumentiden Conciliums, welches gefehlich verfammelt und fransferirt ift jur Chre Gottes und jum Wohl ber Rirche." - Bargas trug fodang in furger Unrede Darauf an, wfie mochten von ihrem angenome menen Borhaben abfteben, und durch Rudfebr nach Ertent dem Raifer willfahren, gefchebe es nicht, fo merbe bas ein großes offentliches Ber-Derben gur Folge haben." Der Cardinal dagegen fagte mit großer Guer. gie . wielmehr der Raifer moge hieren feinen Ginn andern, und die Cto. rer bee Conclitums im Baume halten; benn allen folden, welche bem beil. Conclum Dinderniffe in ben Weg legen, bestimmten Die Gefebe Die ichmerften Strafen; was auch fur Drobungen fie treffen mechten, jo

<sup>&#</sup>x27;) Gie übergaben juerft bein Rotar bes Concils ihre Bollmachten, worm ber Ausbrudt: bie fich pap fitiche Legaten nennen, und ber Ausbrud Convent hatt Concilium gebraucht worden. Ghe man fie felbft borte, las der Rotar bro Concili eine Protestation ab, daß wenn man gleich nicht verpflichtet fen, Procutatoren au boren welche an bas Concilium ale an einen ungefehlichen Convent geschickt waren, fo wolle man fie boch boren, bamit nicht gesagt werden tonne, is fiebe nicht gederman i fren, feine Cache angubringen.

wurden fie ber Freihelt und Burde ber Rirche, bes Conciliums und the rer felbit nichts vergeben." Der Gecretar bes Congeleume las bierauf bas fatferliche Mandat ab, und fodann Belasques die Profestations. Formel. In Diefer mar alles, mas wegen des Conciliums feither gelcheben, ausgeführt, befonders aber beichwerend ermabnt, daß mabrend bes Rries ges, den ber Raifer porjugemeife gum Beften ber Religion, und um bie Möglichkeit der Bereinigung gu befordern, gegen Die Berachtee des Conciliums unternommen babe, die Boriteber biefes legten ohne ben Billen Des Papftes und gegen die Metaung vieler ber portrefflichften Mitglieder Des Conciliums felbit, aus gang nichtigen Grunden, die Berlegung besfelben ploglich vorgeschlagen, und flurmifder Beife ausgeführt batten. Dine bee Raifere Graftimmung, welchem ber Schirm bee Conciliums obe liege, babe die Berlegung in teiner Beife geicheben follen, Da Die Berufung nach Trient auf bas Berlangen des Raifere, nach bem Bunich ber beutiden Ration, und mit allgemeiner Ginftimmung geicheben fev : fo habe auch eine Benderung bes Orte nicht ohne Buftimmung aller Theile geicheben follen; es fen den Decreten ber beil. Conci ien gemag, daß fie bet der Ration, von deren Angelegenheiten es fich bandle , vorjugemelje gehalten murben. Um ben nichtigen Bormand auftedender Rrantheiten ju begrunden, habe man fich des Beugniffes, nicht fomobl ber Mergte, ale einiger Dagde und Roche bedient, und wie grundlos bas Borgeben gemeien, habe ber Erfolg gemiefen; ba fich jest be Reicheftande bem Coucilium unterworfen, fo babe ber Raifer um Rudfebe und Fortiebung beefelben aus den dringenoften Bemeggrunben gebeiben; - Die von den Batern neulich ertheilte Untwort aber fen groeideutig und verfanglich, und mas in Jolge berfelben ber Papft ermiebert, jeige Steichgulligfeit gegen bas allgemeine Beffe. Dan moge alfo noch fest Das Beffere mablen, und an ben Ort gurudlebren, melder fruber allen Thetlen gefallen habe ; mofern man es aber permeigere, fo ertlare Der Raifer Die Berlegung felbft fur ungefehlich und nichtig, und die fpateren Sandlungen für untraftig; ibre Antwort aber tonne er nur fur ungeichidt, beluforifc und verftedt achten, und alle Rachtheile, melde aus biefem Berfahren eniffanden, fenen ibnen und nicht bem Raifer jugurechnen; weil fie bas öffentliche Beite perfaumten, fo merde boch der Raifer bafur Gorge tragen, ale ber Bte fdirmer ber Riche, fo viel es ibm nach ben Rechten und Canungen ber beil. Rirche guftebe." Der Frecal verlangte, daß diefe Protestation ben Acten einverleibt merbe. Monte erflarte, eber ben Tob buiden gu molfen, ale em folches Beifpiel in ber Rirche ju geben, daß die weltliche Dacht dem Concilium die Freiheit nehme; "be an der Raifer fen gwar ber Gobn, aber nicht der Berr und Deifter ber Rirde" - Dan beichted Die Fiscalen auf den vierten Tag gur fdriftlichen Untwort. Dach vierftunbiger genauer Berathung befdrantte fich bas Concel Darauf ju fagen: "Die beilige Conode, beren Autoritat und Befestichfeit nicht in 3meifel geftellt merben tann, antwortet euch: Da bie von euch angefuhrten Dinge aller Bernunft eutgegen find , und mit ber frommen und tatholifden Gefinnung des Raifere ju ftreiten ideinen, fo balt das Concil gewißlich bafür, daß folches entweber ohne Befehl, oder auf üble Juformirung bes Raifere gescheben ift."

XVIII. Auch Mendoga erhielt bom Raifer den Befehl , ju Rom felbft feierlich gu proteffiren. Das Berfahren bes Ratfere lief Die groß. ten Uebel befürchten, wofern man ju Bologna thatig fortfahren murbe, und dort lange nuthatig ju verharren, fdien eben fo unangemeffen. Die gur Deputation ju Rom tommittirten Cardinale riethen blog, Der Papft moge jur vollftandigen Rennfnig ber Sache viele Pralaten von Bolog. na nach Rom berufen. Die Legaten aber (Servino mar am 22. Januer wieber ju Bologna angetommen) gaben ihr Butachten fcheiftlich babin. bag die Gufpen fon nunmehr bas befte Dittel fenn merde; mabrend melder menigftens nicht vom Raifer behauptet merden tonne, baf bas Concil in Trient legal noch fortbeftebe; - und follte biefer felbft fic anmaßen, ein Concilium ju berufen, fo tonne ber Papft bas mabre Coneiffum jedergeit wieder in Bologna ober in Rom eroffnen. Uebrigens riethen fie dem Papfte auf Die bevorftebende Protestation bes Diguboga ale Richter über die Frage, ob das Concilium legitim transferirt morben fen, aufgutreten, meldes auch gefcab. -Mendoja, melder bon Giena, mofelbft er Gouverneur mar, ju diefem Ende wieber nach Rom getommen mar, fas am 23. Janner 1548 im Confiftorium die Protestationeschrift ab, worin er nach langer Grmabnung alles beffen, mas ber Raifer fur bas Concil gethan habe, und bes Berlaufs ber Sache ertlarte, ., daß ber Raifer nach feinem Emt, bie Ricche ju vertheibigen, um bie Rube Dentichlands als bes vornehmften Gliebes im driftlichen Reiche berguftellen, und basfelbe wieber gur alten Religion ju bringen, wie and fur Spanien und feine anbern Reiche furgulorgen, als bas einzige mirtfame Mittel, Die Rudtebr bes Conciliums nach Trient begehre; foldes begehre das gange Deutschland, und er felbft befdmore jest jum brittenmal mit ichulbiger Chrerbietung ben Papft, Daga einzuft mmen, bei ber Barmbergigteit Chrifft. Er moge ben Batern biefe Rudtebe befehlen, fie murben fich nicht meigern tonnen, Bolge ju leiften, nachtem der ungegrundete Berdacht der Krantpett feit fo lange aufgebort: ba ber Friedensftand in Deutschland bergeftellt, ba biefes Reich ertlart babe, bem Concil fich untermerfen gu wollen. Sollte aber ber Dauft blefe Bitte abichlagen, fo protestire ber Raifer burch feinen Bothichafter, nachdem er nach evangelifder Beife ben Papit juvor vertraulich und öffentlich ermabnt : daß die Translation oder bas hinmeg. geben von Trient nichtig und unrechtlich, und bag alles, mas in Rreft berfelben geichebe, obne Rraft fen, und bag felbes ohne jene Rudtebr bie Swietracht in der Rirche und bas brobende Berberben vermehre. - Die baber tommenden Uebel fepen bem Papfte und nicht dem Raifer gugufcreiben, Bei der Schuld ober bem Berfaumnig bes beit, Batere merbe ber Raifer ben bie Rirche bedrobenben Sturmen mit aller Rraft und Bleif entgegen geben, und alles thun, mas feinem toriglichen und taiferlichen Amte gutomme, nach ber Bernunft, nach den Degreten, nach ben

Ginfehungen der beil. Bater und ber Ueberemftmmung ber Welt " -Papft und Carbinale borten die lange Rebe ohne Unterbrechung an. 2m 1. Februar lief der Dapit fodann im Confiftorium, mobin Mendega befoteden morden mar (und mobin er tam mit ber Protestation , baf er fic nicht bagu verpflichtet balte), die Antwort durch feinen Gecretar Palladius ablefen, melde vom Cardinal Dolus mar verfatt worben. Die eigentliche Proteftation ftellte man ale Bandlung bes Mendoga, moburch berfelbe ben Befehl feines Geren überfchreite, bar, indem biefer ibn nur anmeile, nicht gegen ben Papft, fundern gegen bas Berfahren ber legaten, welche Die Urbeber Des Zufbruchs gemefen, ju protefliren." Gine Droteftation vom Raifer gegen 3hn felbft, murbe ibm ben größten Schmerg gemacht haben; nach fo anfebulicher und die Rrafte bes beiligen Merare überfte genber Beibulfe jum Rriege, murbe Das ihm um fo mehr muerwartet gemefen fenn, wenn jener nach erlangtem Giege über die Reinde ber Rieche begonnen haben follte, gegen ben beil. Stuhl gu proteftiren. Ge babe vom Unfang an ben Ratfer, gle chmie ein Gartner die allerebelfte Rebe gepflegt und gemartet, foldes aber murde nicht beifen, Erquben aus dem Beingarten fammeln, fondern Berlinge. Er achte jeboch, des Raifere Meinung fen Dabin gerichtet, baf er, ber Papft, ber eingige gefehltche Richter ber Sache fen, bag er bas Berfabren ber Begaten unterfuden, nicht aber ohne folice Unterfuchung einen Befehl nach den Bunichen Des Raifere geben folle. Gr fuchte fobann die einzelnen Befculbigungen in der Form, ale maren fie nicht bom Gefandten, ale vom Raifer porgebracht, ju entfraften. Bas ben elfrigen Benich nach Beftand und Fortgang bes Conciliums betreffe, fo werche er darm teinem, und habe bald nach feiner Papilmabl dasfelbe nach Mantua und bann nach Bicenga berufen, und feine Begaten hatten vergeblich ein balbes Jahr in letterer Stadt Die Bifcofe erwartet. Wenn Die Artege Des Railers bas Concilium Damals verhindert batten, moge er fie auch gezwungen und wiber feinen Billen geführt haben, fo fem daran mabrlich ibm, bem Papfte feine Schuld benjumeffen, ba er allegeit fic um den Brieden unter den Monarchen eifrig bemuht habe. Dag er Die Berfammlung ju Bologna bas Concilium nenne, gefdebe mit Recht. fo lange ibm nicht eine Untersuchung geige, daß in jener Berlegung gefehlet worden fen; benn allerdinge liege es in der Gemalt ber Concilien, ben Ort ihres Aufenthalts ju andern. Daß ferner von den borthin gegangenen Bifcofen gefagt merbe, fie fepen bem Papfte verpflichtet, fo ertenne er auger bem Berhaltniß, morin er ale Bater gu ber Beerde fiebe, teine befondere Partet, und habe auch emer folden in ben feitherigen Berbandlungen noch nicht bedurft; er habe vielmehr die Freihelt bes Coneiliums feinen legaten gur ausbrudlichen Pflicht gemacht. Das übrigens ben Bunfc bes Raifers und der deutschen Ration, baf das Concil nach Arrent gurudtebren moge, betreffe, fo habe er fich beffen an fich felbft nicht geweigert, nur daß es auf gejegliche Beile und ohne Unbilde Der andern Rationen gefchebe. Bie febr er die Boblfahrt Deutschlands begebre, babe er felbft icon baburch bemtefen, bag er ju zweien Dalen

feine Legaten nach Trient gefchieft habe, und obwohl bas zweite Dal borthin aus Spanien, Frankreich, Italien und entlegeneren gandern Biicofe gurammen getommen fepen, nur gerade aus dem nabe gelegenen Deutschland faft tein einziger erichtenen fen, und gar tein Ingeichen fich fund gethan habe, bag jene, welche ber Argnet am meiften bedurften, Diefelbe annehmen murben. Ware Die beutide Ration wirtl @ burch ben Raifer dabin bewogen, fich dem Concilium ju unterwerfen. marum follten fie benn folches nur thun, wenn dasielbe an einen befimmten Ort gebunden fen? Dan fpreche fo, ale ob es um bas Beil Deutschlands gefchepen fenn follte, wenn nicht gerade in Diefer Stadt, wo es begonnen, bas Concilium auch ju Ende geführt murbe, und boch fen das Reich ber Gnade und die Sandlungen der Rirche an feinen Ort gebunden, Sage man aber, meil Deutschland ber Beilung bedurfe , fo muffe bie Berfammlung in Deutschland Statt haben, fo fen bas teines. megs vollfommen richtig. Richt bei jebem einzelnen Bolte, welches an ben Brithumern Theil genommen, ben Danen, ben Schweben, ben Eng. landern fonne ein allgemeines Concilium gehalten werden; febr baufig fenen diefe in anderen Candern gehalten , ale mo die Berlebren entflanben maren, ob die Deutschen verlangen tonnten, den andern Rationen unbedingt vorzuschreiben, an welchem Orte bas Concilium gehalten merben folle? Er achte nicht, mit Grunde ber Bernachlaffiqung bes Beile ber Rirche beidulbiget merden gu tonnen. Gollte bas aber nach ber meuichlichen Somache bennoch ber Fall fepa, fo merbe er es gerne feben, daß feine Rachlaff gfeit den Gifer bes Ralfers wecte, nur daß biefer fic mirtlich und mabrhaft in ben Schranten erha te, bie fein Befandter felbit angegeben , namlich innerhalb beffen, mas bie Rechte , Die Cagungen der beil. Bater und die allgemeine Rirche ibm guerfenneten. Der Papft ertlarte endlich, bag er bier Cardinale bevollmachtiget babe, gu unterfuchen, und an 3hn gu berichten, ob jene Berlegung bes Coneile in gefehlicher Weife geschehen fen, ober nicht inamlich ben frangofifchen Carbinal Bellai, Biichof von Paris, ben fpanifchen, Burgos, ben ttaltenlichen Greecentio, und den englischen, Dolo), mabrent bem Gr ben Legaten verbiete, etwas feiner richterlichen Enticheibung Borgreifendes gu thun, und den Buchofen ber einen wie der andern Berfammlung befehle, einige frommgefinnte und gelehrte Biichofe an 3hn gu fenden, um ohne alle Leidenichaft ihr Gatachten gu eroffnen. Wenn fich nach gefcopftem Urtheilefpruche fande, bag bie Translation null und unricht gemefen , werbe er alles Arfeben und Gleif anwenden, um Die Radfebr ju bemirfen, und in jedem Fall nichts verfaumen, um bie bochberubmte und bon then geliebte beutiche Mation gurudgufuhren. - Und bamit bis babin Dentschland nicht ohne Gulfe bleibe, fen er bereit, nach Erforbern ! Der Umitande und bem Buniche bes Raifers Runtien pber Legaten für einstmeilige Abbulfe bingufenden "

AVIII Dach diefer Berhandlung verfinchte man burch vierzehn Tage eine Uebereinkunft mit Mendoja ju treffen, aber erfo.glob. Derfelbe reifte am 15. Februar 1548 von Rom wieder ab; und gleich Tags bar' auf erließ ber Papit das Breve an die Legaten und Bater ju Bologna, im bem in feiner Rebe angetunbigten Ginn, befahl ihnen ben autbentifchen Borgang ber Translation ibm eingufenden, und wenigftene brei Bifcofe gur geeigneten Gachführung im Ramen Mar nach Rom gu fenden; - und bis gum erfolgten Urtheilefpruch fich aller Spuodalhanblungen gu enthalten. - Er ichrieb dann auch on die in Trient gebliebenen Bater, fich bellagend , bag fie meder bem Concil nach Bologna gefolgt fepen, noch an Ihn Die Grunde berichtet hatten, aus benen fie nicht bagu verpftichtet ju fenn meinten, und die Translation nicht für gefestich bielten. Inebefondere bellagte er fid uber ben Gardinal Paceco, melder mehr noch a.e bie andern ju bem einen ober bem andern murbe verpflichtet gemefen fenn. Er (ber Papft) babe bisher die Translation für gut gehalten nach der gefehlichen Prafimtion und dem öffentichen Ruf, weil fie aber jest in Streit genellt merde, fo wolle er bas Umt eines uneingenommenen Richtere üben . und ihre Brunde boren. Sie mochten baber ebenfalls wenigstens brei anv ihrer Ditte fenden, um thre Grunde auszuführen."

Der Raifer feines Orts außerte zwar gegen ben Sfondrato: er wolle die Pandlung feines Bothschafters ratificiren, und an ein legitimes Concil appelliren; doch entichloß er fich, die Ratification in suspenso zu erhalten, fo lange ber richterliche Spruch bes Papites ohne Belaftigung ber zu Trient gebliebenen Bater ebenfalls in suspenso blets be, we es Padruzzi nach Rom meldete. Go fehlte ben eigentlichen Bandlungen bes Streites ber finale Charafter,

Die Bater ju Bologna gehorchten dem ermabnten Befehle det Pap. fes, mit dem Biderfpruch einiger wenigen Die frangofichen Bifchofe von Avrenches, Rojon und Arma vermahrten fich gegen diefe Unter: grebung ber Cache unter Die richterliche Gutideibung bes Dapftes, bag damit bas Concil feinen Soberen anerfenne. Gemablt murben, meil ber frangofiiche Bifchof von Mir fich entichuldigte, Garaceno, Thomas Campeggt. Lipomant. Dighinus und vier andere, weiche fich fogleich nach Rom begaben. - Die ju Erient gebliebenen Bater aber antworteten gmar ehrfurchtevoll, aber ablehnend (23. Darg). "Mit frommer Deinung batten fie ber Translation fich miberfest, ale melde ohne Bormiffen bes Papftes vorgenommen , und bet welcher fie ubrigens gewünscht hatten, bag ber gettfelige Raifer nicht mochte vernachläffiget morben fenn. Much hatten Die Beggebenden verfprochen, jurudgutebren, menn bie Rrantbeit gehoben fene, und wenn die Deutschen fich dem Concil unterworfen baben murben. 2lus benfelben Brunben, aus welchen fie fich bem Derrete m.berfest, batten fie fic auch bes Weggebens von Trient ent. baiten, und fie bem Papfte bargulegen, (melde Schmierigfeit tonnten fie gehabt baben, bas ju thun, wenn fte gewußt, bag folches ber Papit verlange ?) batten fie barum fur unnöthig gehalten, weil fie ihre Brunde in den Ucten ichriftlich niedergelegt batten. - Dann mandten fie fich gur flebentlichen Aufforderung und Ermahnung. Gie erfannten fich Schaldner bem apoftol ichen Stuhl ju andern wichtigern Dien ten, ale bie alteften feiner Gohne, die n.e vom Bater gewichen, und welche nicht blog die Rudtebe der terenden jungern Bruder munichten, fondern

thnen entaegen gingen, und mit bem Bater froblodten tibee bie Paum gehoffte Radricht. Der Bmed Des Conciliums fen ber Frieben : fo moge benn ber Papft fie nicht nothigen gu gerichtlicher Streithandlung. 3bre Sache fen entweber bie ihre ober Bottes, wenn ihre, fo tummere es fie nicht, ju leiden; auch Unrecht bulben wollten fie lieben, ale basfelbe gufugen. Wenn aber Gottes, wie es benn wirtlich ber Rall fen, welchen befferen Sachwalter tonnten fie bann haben, als ben Papft felbft ? Go moge benn ber beilige Bater bas gange Gewebe ber gerichtlichen Sandlung abiconeiden, und bas Congilium nach Trient jurudverlegen, ein Bert, welches alle Bungen ale bie einzige Gulfe ber Chriftenbeit priefen; - Derfelbe babe feine gange Regierung mit gepftem lobe geführt, und fo tongten fie nicht glauben, bag er diefen lehten Act unterlaffen werbe, welcher ihm nicht ein vorubergebenbes, fondern ein emiges Bob ju bringen geeignet fen, - Gie mollten einem fo erhabenen Baupte nicht vorzeichnen, mas fic gebubre, fonbern nur ausbruden, mas ibre Boffnung fen."

Baid nachber fandte der Papft ben Ardinghello nad Deutschland, um ther. megen Diacenga, theile megen bes Conciliums ju unterhandeln. Gr brachte breigen Puntte jurud, weghalb ber Raifer munichte, daß legaten mit außerorbentlichen Bollmachten nach Deutschland gefchicht werben mochten, und wegen Pracenga Die Radricht, daß ber Raifer nicht abgeneigt fen, besfelbe entweder mit gemiffen Sicherheiten gurudjugeben, oder Griag bafur ju leiften. - Balb barauf aber murben in Piccenja mit Autorität bes Raifers feverlich Die Uebergabspuntte ratifisiet. melde jum Rachtheil bes Dapftes und Der Farnefe lauteten; als fic Cfonbrato beftalb bei Granvella beichmerte, enticulbigte brefer Die Gache mit der Rothmendigtett des Augenbliche, und mit ber Beforgmif, welche man in Mailand vor den Absichten ber Frangofen habe. - Die feinblelig migtrauifde Stimmung murde noch vermehrt durch den Bericht bes Orfine, Couverneurs von Darma, daß man Zuftiftungen entbedt habe, um auch Darma an Die Ralferlichen ju übergeben ; - und baburch bağ Bongaga im Da landifden bem Monte, melder Bifchof von Davia an der Stelle bes canonifd abgefehten Roffi mar, Die Gintunfte einiger Ctadte gurudh.eit, meil der Senat von Mailand behauptete, Richter in der Sache gu fenn. Der gebeime Grund follte gemefen feon, bag man dem Monte Ungunft empfinden faffen, und die in Darma machtigen Rofft verpflichten wollte.

Die nun die politische Spannung und mittrauische Elfersucht gegen bie Racht bes Raifers, genährt durch die Angelegenheiten von Placenza und Parma und durch die thatigften Rante Frankreichs gesteigert den Ansbruch eines neuen Reieges befürchten ließen, in welchem ber Raifer den Papis jum positischen Gegner gehabt haben wurde; — wie hiernach die Sache bes Conciliums im wesentlichen noch durch einige Jahre in derfelben gage blieb, tann hier nur im Allgemeinen anges beutet werden.

## Pierter Abschnitt.

## Verhandlungen bes Reichstages in ben Jahren 1547 und 1548.

Religioneverhandlung in Beziehung auf die Translation bes Conciliums. — Das Interim. — Reformationsordnung. — Bund für ben öffentlichen Frieden. — Des Kailers Untrage an die niederfächsichen Stands. Kammergerichtsordnung. — Polizerordnung. — Münze. — Achtsvollziehung wiber Herzog Ubrecht von Preußen. — Verhältniffe von Hollfein, Savoien, den Niederlanden. — Pommern. — Bemühungen für und wider die Ausführung des Interim.

Der Götter Jurcht
Grbatt ber Lanber Mobl, und ohne fie
Ift jeden Bau ber Menichenweisheit Land. —
Das Glud der Menichen innzet wie ein Schiff
Auf offner Fluth, die Welle raulchet ber,
Und rauschet hin, und feiner weiß den Sturm
Norber zu deuten, ab das Meer fich lebwarzt.
Die Jurcht der Götter ift im wilden Grurm
Ein fichere Unter. Inncht der Sotter schwellt
Des Segets Schoof mit gunftiger Winde hauch,
Und führt in sichern Dafen unfer Schiff.
O batte fie das Steu'e der Geatt gefuhrt,
Wir waren nicht in dieses tiefe Weh
Gesunden, aber trefer finden wir.
Wosunden, aber trefer finden wir.

Das Resultat der Sendung des Cardinals Madruzzi nach Rom, und ben Stand der Sache wegen des Conciliums, (wie dieser im vorigen Abschnitte bezeichnet worden) — theilte der Kaiser dem Reichstage vollständig mit, und gründete barauf folgenden Antrag:

»Da nun bie völlige ins Bert Richtung bes Concils awar zu hoffen, aber felbes fich etwas weiter verziehen mochte; und ba, wie es mittlerzeit bes Concils gehalten werden folle, die Churfurften und Stande bem Raifer beimgestellt hatten, fo habe er bei fleißigem, ernften Dachbenten rathfam befunden, bag bon ben Standen etliche gefchickte, gottesfürchtige Berfonen, fo'eines driftlichen, guten Gifers und gu Rorderung ber Chre Gottes, ju Frieden und Ginigfeit der Ration infonderheit geneigt und begierig, in fleiner Ungabl verordnet murben, mogu ber Raifer auch einige verorb. nen wolle, fich mit miteinander fchiedlich, richtig, treulich und ohne alles Begant gu unterreben, bamit fich alsbann Ihre Majeftat um fo ftattlider barüber entichließen moge, mas fie fur billig und gut anfeben. Die Stande mochten alfo biefen nothwendigen Punct mit driftlichem Gifer vornehmen, alle andere Uffection bintanfeten, betrachten wie viel einem jeden felbst baran gelegen, baß bie beutsche Dation wieder gu einhelliger Bergleichung gebracht merbe, und zu Gemuth führen, wie vor biefer fchablichen Spaltung Die beutsche Ration vor allen andern Rationen ber Religion halb in höchster Einigkeit gestanden, allen andern christlichen Nationen und Boltern ein sonderliches Erem-plar und Sbenbild und in fo hohem Befen und Ansehen gestanden, daß alle andern Nationen ihr Aussehen auf die deutsche gehabt."

Die Stanbe bezeugten fur folche Bemuhungen bes Raifers und vaterliche Fürforge nunvergeglichen, emigen Dant", empfahlen nochmale, beim Papft unangefeben ber gegebenen Untwort, auf die Bege ju benten, bamit bas Concil zu Erient feinen Fortgang erreiche, um fo bem 3wiefpalt ber Religion einmal grundlich abzuhelfen. - Die Ernennung von geeigneten Perfonen ber beiberfeitigen Religion in gleicher Ungabl burfte aber nur ju einer Conberung und Spaltung unter ben Standen ober gar Berruttung bes gangen Berte Anlag geben, und fie hielten es fur beffer, bem Raifer alles in ber Sache lediglich beimzuftellen. Doch gaben Pfalg und Branbenburg und bie fachfischen Gefandten ein getrenntes Botum, womit fich auch mehrere meltliche Stande, namlich Pfalggraf Johann, Bergog Botfgang, Martgraf Albrecht, Martgraf Johann, Martgraf Georg Friedrich, Die Gefandten von Bulich und Benneberg und bie Reichoftabte vereinigten, worin fie ben Borfchlag bes Raifers guthießen und jur Ernennung ber befagten Perfonen fich bereit erflarten.

Es wurden sodann für einen Ausschuß ernannt: von des Raisers wegen der Churfürst von Mainz persönlich, dann Seld und Doctor Hase; für König Ferdinand Gaudenz von Madruh, für Mainz der dortige Weihbischof (Helding, Bisschof von Sidon, daher Sidonius genannt), für Trier Iosdann von Lepen (später Churfürst), für Colln der Provinszial Billick, für Pfalz Wolf von Affenstein, für Chur-Sachsen D. Fachs, für Brandenburg Eustachius von Schlieben; — statt der geistlichen Fürsten für Augsburg D. Heinrichsmann; statt der weltlichen für Baiern der Kanzler Eck; für

bie Pralaten ber Abt Gerwig von Beingarten; fur bie Grafen Sugo von Montfort; für Die Stabte Sturm und Befferer. - Diefer Musichus begann am 11. Rebruar 1648. Es ergaben fich zwei Meinungen, eine, whaß vor allem von bem innerlichen und geiftlichen Frieden und alfo wie ber Zwiefpalt ber Lehre und Digbrauche halber gu Bergleichung ju bringen, gehandelt merden muffe, und beshalb, ba bas allgemeine Concil fich noch; vergoge, ber Beg eines Rational . Concile ober fonft einer driftlichen Berfammlung auf einem Reichstage vorzunehmen, und megen einer folden Action noch auf biefem Reichstage gu rathichlagen fen : - ba man im Glauben nicht fo weit von einander (nicht in dogmatibus, fonbern intellectu et usu dogmatum ftreitig), und bes fürnehmften Punctes mit ber Inftification verglichen, und fich ber jegige Briefpalt allein ber Geremonien und Digbrauche halb erhalten, fo fen eine fernere Bergleichung wo nicht in allen, boch in ben führnehmften Artifeln mohl zu boffen. Des du-Bern Friebens halb fen allerbings bie Bermaltung ber Juflis in Execution und Befegung bes Rammergerichts vonnothen. Dan mochte fonit auch bie Borfebung thun, bag ein Theil den andern in dem Stand, ba er ift, bleiben laffe, baß in ben Stadten mo Dom- und andere hohe Rirchen fepen, beiben Theilen ihr Gottesbienft, wie ju Speier und Borme ju halten vergonnt werde, jugleich, daß ben Prabitanten bei Leibesftrafe verboten murbe, teiner ben andern anzugreifen; bag mit ben Dogmen nicht weiter gegriffen, fonbern bis jum Concil eingehalten, und Diemand etwas Theologisches in Drud bringen folle, es mare benn guvor burch bie Dbrigfeit revidirt und jugelaffen. Begen der Geremonien zu Anreizung ber Jugend mochte man fich bann auch leicht vergleichen tonnen, wie bann in ber Pfalz und anbern Rurftenthumern noch bie alten Geremonien mit Gine gen und Lefen ber Prim, Terg, Gert, Mon zc. gehalten

murben. Uebrigens moge man gegenseitig bes anbern Bebrechlichkeit tragen, und ein Chrift mit dem andern Ditleiben tragen, wie fie auch die Juden bei ihnen bulbeten. Wenn man aber bas Zeugerliche und Beitliche bem Geiftlis den und Innerlichen vorziehen, und am Beitlichen anfangen, und allein von ber Restitution handeln molle, fo mare gu befürchten, daß foldes vielmehr noch größeren Unwillen und Unruhe ermeden mochte, angeseben, bag bem gemeinen Mann bie Religion alfo eingepflangt und eingebilbet morben, baß er fich bavon nicht bringen laffen, fonbern, wie einige fagen: barob leiden und fterben merbe; mancher murbe es wohl wie unschuldig leiden, aber barum nicht bulben. Go fenen die Spolia auch ungleicher Urt, einige Stifte fenen burch Absterben ober Austreten ber Geiftlichen gleichfam berelinquirt; von einigen fenen fie mit gutem Billen abgeftanden, und die Gater in der Rirchen Rugen wieder verwendet zc. Beil nun ber Streit eben barum fen, melches bie rechte Rirde, und biefes noch nicht auffindig gemacht, meldes Theile Religion und Ceremonien angunehmen, auch bie öffentliden Difbrauche noch nicht abgestellt, fo mochte vor Erörterung biefes Streits noch Riemand miffen, welchem Theile folche Rirchenguter jugehörten. Coute bie alte Jurisdiction wieder hergestellt, und ihrer Pradifanten teiner inveftirt ober jum Predigtamt jugelaffen werben, fo wurde nichts baraus folgen , als bag Privat . Conventitel, und allerhand Unruh und Emporung entftanden. - Die Guter betreffenb, murbe unbillig fenn, bag fie benen, bie fie vorher migbraucht, wieber eingeraumt werben follten. Befonbers wo ein Fürst in feinem Lande eine neue Ordnung mit Rirchen und Rloftern vorgenommen, habe fich bes Diemand zu beflagen. Die gerbrochenen Rirchen wieder aufjurichten, ober die aus ben Rirchengutern bezogenen vielen hundert taufend Bulden zu erlegen, marbe unmöglich fenn;

alfo tonne bie Restitution von ber hauptfache nicht mobl abgefonbert merben. Go ber protestantifche Theil des Ausichuffes, ber andere und mehrere Theil aber, achtete, nes fen ber ftreitigen Religen halb biefer Unterschied zu halten, bag man eines Theils über bie Lehre uneins fen, zweitens aber beshalb, bag ein Theil unter bem Schein feie ner Religion ben anbern von seinem Glaus ben, und mobihergebrachten Ceremonien und Rirchengebrauchen gebrungen, bagu bes feis nen, ober ber Rirdengater, melde ibm au abministriren gebührt, entsett habe. Der ftreitigen Lehre wegen muffe es bei bem Concilium bleis ben, und alle folche Rebenwege mit bem Rational-Concil ober andern Berfammlungen abgeschnitten werben, ba jenes jum Schisma fahren murbe, (wie bei ben Griechen und anbern) fonftige Busammenfunfte aber nach ber bisberigen Erfahrung, ba jeber Theil auf feiner Meinung bleiben, und ber bes anbern nicht murbe weichen wollen ober tonnen und aus Mangel eines Richters aller Sachen unverglichen. bleiben murben. Mittler Beit aber fen bem Raifer fein Daß zu geben, wie es ber Religion und irriger gehren megen, fo ber alten Bater und apostolischen Rirchen Lehre und Ordnung nicht gemäß, zu halten fen. Wollte ber Rajfer hierin Berordnung thun, fo mochte ber Beg barin jebem gutherzigen Chriften leiblich nnb uns befchmerlich fenn, bag allenthalben basjenis ge geglaubt, gehalten und gehandhabt merbe, mas ber apostolischen Rirche und beren Lehre gemäß, auch je und allwege, an allen Deten und gu jeber Beit geglaubt und gehalten morben. - Brentens aber fenen viele geiftliche und weltliche Perfonen, allein barum, weil fie ber alten Religion anhangig geblieben mit gewaltthatiger Bandlung von . folder ihrer Religion gebrungen, ihrer Sab und Gater

entfest, Die Stifte, Ribfter, Rirchen und berfelben Gintommen eingezogen, bie Sottesbieufte eigenes Fürnehmens eingestellt, welches bie größte Urfache von Unwillen unb Unrube geworben, gute Polizei und Dronung gerftort, bas Recht niebergelegt, und endlich fo fcmere Bibermartigteis ten gefolgt fenen. Es fen baber nicht mohl wieber jur Rube und Ginigfeit ju tommen, ohne bag juvor bie Entfetten und Bergewaltigten in ihren vielhundertjährigen Befig im Geiftlichen und Beltlichen wieber eingefest und ib. nen vergonnt und zugelaffen werde, die alten Ceremonien und Memter zu halten, jebem einzelnen auch, baran ungescheut Theil gu nehmen, und ben Beiftlichen ihre Jurisbiction und Immunitat bleibe; wie benn folches alles an ihm felbft gottlich, driftlich, ehrbar und billig fen; und ba es jum bochften befchwerlich, bag folches alles eigenes gurnehmens abgeftellt worben, und boch baneben nicht elog bie Juben, fonbern auch 3minglifche, Schwentfelbische und fonftige Getten neben und bei ihnen rubig gelitten werben follten. Das fen bas Principale und Aunbament ber Reftitution, bag in allen ganben bie alte Religion wieber reftituirt und Riemand bavon miber fein eigen Bemiffen gebrungen murbe. Und weil ber andere Theil fo heftig barauf bringe, baf fie ihrer Religion halber, bie bod nicht über breißig Jahre gewährt, wider ihr Gemiffen nicht beschwert werden follen, fo follte es vielmehr billig und bemfelben Theil unbeschwerlich fenn, bag bie alten Chriften auch miber ihr Gemiffen von ihrer Religion, die von Beit der Ipos ftel auf fie getommen, nicht gebrungen merben foilten. Ge fen aber auch nicht Rebe bavon, baß man Jemanden follte ber alten Rirche Geremonien angunehe men ober gu halten, bringen; benn, fo ber Raifer bie anbere neue Religion toleriren wolle, murben fie ihrethalben

barin auch unbetrübt bleiben. - Die Reftitution ber Rirchenguter hange jener erfteren Reftitution an; von ber Bergangenheit fen bis jest nicht Rebe. - Daneben moge vorgefeben werben, bag bie Prabitanten bes Gegentheils ben gemeinen Mann wider die Ratholifen nicht verhetten, baß auch die ausgetretenen Monche nicht jum Prebigtamt juge. laffen murben. Much bag mer bon ber neuen Religion wieber zu ber alten treten wollte, barin nicht befchmert werbe, und teine unbillige Befchwerbe au beforgen babe. - Benn bie Restitution also vorgenommen murbe, mochte bas ju immermabrend friedlichem Befen gereichen, und auch baraus erfolgen, bag bie Migbrauche auf gebührlichem Bege befto fattlicher abgethan murben. Sonft aber mochten burch Rammergericht und Landfrieden Friede und Rube mohl nicht erhalten werben tonnen, dieweil ja biervor auch Landfrieden und Rammergericht gemefen, burch welche aber ben Cachen nicht allein nicht abgeholfen, fonbern auch erfolgt, daß das Recht felbft in andern Prophanfachen gange lich in Stillftanb ermachfen fen. - Die Restitution moge alfo junachft vorgenommen werben, wogu auch feiner gerichtlichen Erkenntniffe vonnothen, weil bie That offenbar und alfo gefchaffen fen, bag fie im Recht nicht verantwortet werben moge; judem Jene bas Rammergericht fruber barin recufirt hatten, und billig fen, daß mas alfo mit ber That porgenommen, auch mit ber That ohne weitere Erfenntniß abgeschafft werbe. Und nachbem bas Interim taifert. Dajeftat beimgeftellt, fo merbe es Riemanben gebuhren, gegen bie eigene Bulage ber Berordnung die ber Raifer beghalb treffen merbe, (fonderlich, fo hierin nichts anders geordnet murbe, als mas ben gottlichen und menschlichen Rechten gemäß) fich au wiberfegen; wo es aber einige thaten, follten biefelben als Rebellen und Ungehorsame burch gebührende Mittel, inmaßen ber Raifer hievor auch gethan, abgewiefen merben «

II. Unterbeffen aber übergaben dem Raifer »Einige Geschichte Ferdinand bes t. Bo. VI. 15

boben Standes und Namens," nämlich nach allem Unicheine por allem ber Churfueft von Brandenburg einen Rathfchlag, ber diefelbe Abficht hatte, ju einer Biebervereinigung ben Beg zu bahnen. Der Raifer nahm benfelben mit größter Bereitwilligfeit auf, und übergab ibn gur Prufung einigen Gelehrten und ber beiligen Schrift funbigen Theologen, namlich fatholifcher Geits, bem Bifdofe ju Raumburg, Rulius Pflug und bem Weihbischofe zu Maing, Dichael Belding ; protestantifcher Geits dem Johann Agricola, melder als Prediger in Dienften bes Churfürften Joachim ftand. Rachbem biefe fich über ben befagten mertwurbigen Bereinigungsversuch einverftanben batten, unb auch Bucer fowohl ihm als ben Legaten hoffnung gur Bereinigung gab. fuchte ber Raifer die Unnahme besfelben von beiben Theis ten vorläufig und bis jur endlichen Entscheidung bes Conciliums zu bewirken. Die Schrift enthielt über alle Begenftanbe ber Lebre bie Musipruche ber tatholifchen Rirche, insbesondere mar barin die bifchofliche getheilte Rirchenverwaltung eines jeben in feinem Sprengel, Die ungetheilte Rirchenverwaltung bes Papftes und bie Autoritat ber vereinigten Bifchofe mit bem Papfte, ben mahren Ginn ber Schrift und die Dogmen auszusprechen, ferner Die Lebre von den Sacramenten, bem beiligen Opfer, der Berehrung ber Beiligen u. f. m. aufrecht erhalten, und in ber Behre bon ber Rechtfertigung und guten Werfen u. f. m. hatte man Gorge getragen, bie gelindeften Musbrude ju mablen. wodurch den Unhangern ber augsburgifchen Confession es leichter gemacht werben konnte, basjenige, woran ihnen eigentlich in ber Lehre Luthers über biefe Puncte gelegen fen, im tatholifchen Dogma ausgebrudt ju finden \*). Bas

<sup>\*)</sup> Das Interim führte von ber Feier der Meffe aus, bag "bas ber Subftang nach ein und basfelbe Opfer Chriftt (da es immer badfelbe Opferlamm und derfelbe Chriftus fen,) in zweierlet Weife bargebracht werde, nämlich in jener im Tode vollbrachten am

batin über die Fener ber Meffe und die Rechtfertigung ents halten mar, findet fich in der Unmerkung naber mitgetheilt.

Rreuge (in welcher des Opfers genugthuende Rraft alle Beitafter und die gange Belt umfaffe, jur Tilgung aller Gunden und gur Berfohnung bes gangen Menichengeschlechts genuge, und bas Beil ofter Menfchen auf das volltommenfte und genügenofte verbiene und "vollendet bat in Emigleit die ba geheifigt merben)" - und bann swettens in der unblutigen bei der Gena eingefesten, fur immer ju begehenden Beife, in welcher bie Theilhaftwerbung ber Einzeinen an dem am Rreuge vollbrachten Opfer, und die Uebertragung der Frucht besleiben an bie Gingelnen, unter glaubender Dantfagung, Billenevereinigung und Bebeten bemirft merbe, Go habe bas gottfelige Opfer der Patriarden unter bem Befes ber Matur, fo bas levitiche Opfer unter bem Gefet Dofes bie Bedeutung gehabt, unter glaubiger und bantbarer hoffnung auf bas tunftige (oder tunftig in ber Beitgu vollbringende) Opfer Chrifti bas Berdienft desfelben, auf Die welche an den Opfern Theil nahmen, ju bringen - Ge find aber, bieß es von den jumendenden Opfern einige allen Gefegen (lex) gemeinschaftlich, und ununterfchieden allen Menfchen gestattet, als welche find bas Opfer eines gerturfcten Bergens und gebemuthigten Beiftes, einer frommen Abtodiung Des Bleifches oder das Opfer der Bitten, der Bebete, der Dantfagung und bes Cobes. - Ginige aber fab immer dem einen ober bem aibern Gefege eigenthumlich gemefen, und an beftimmte Umteverrichtungen gebunden, von melchen andere Menichen mit großen Drobungen und Strafen abgehalten murben; (1. Ronig; 13, 2. Dauf 26.) und tein Befeg, wie auch teine Religion ber De den ift ohne Opfer gemefen. Denn diefe brei Ctude find eng verbunden, und folgen nothwendig eines aus bem andern: Befeg, Prieftertpum und Opfer. - Das durch Mofes gegebene Gefet, bingutommend jum Gefes Der Ratur, nicht um es aufjulofen, fondern es ju verbeffern, feste außerache Opfer ein, melde bas fünftige Opfer Chrift vorbilden und bei beren Feter Die Juben gleichmie ber andern Wohltnaten Bottes bantbar fich erinnern, fo die Birtfamfeit jenes tommenben Opfere glaubend, hoffend und betend auf fich ubertragen follten (ad so transferrent). Chriftes aber, ber nicht gefommen mar bas Befet aufgurofen, fo weit es natürlich oder fittich mar, fondern Dielmehr es ju grfullen, indem er fein neues Gofen in die Welt einfugete, - bat um bas Befes nicht in diefem alleinigen Theile gegen die gemeinfame Gigenichaft ber vorbergebenben Befege, mangelhaft oder unvolltommener fenn gu laffen, unem befondern Opfer jugleich und Priefterthum verfeben wie es nothwendig war nach bem Ausspruch Des Apoftels, bag mit bem neuen Befete auch ein Diefem Gefete eigenthumle 15°

In zweien Studen nur mar barin eine vom fruheren Rirdenfnftem abweichenbe Rachficht enthalten; namlich bie

des Opfer entrete, Debr. 1. - und Priefter als Diener Diefes Gefeges angenommen werden, Debr. 5."

Bon der Rechtfertigung ermabnte bas Interim: "Der Denich mar vor ber Gunbe burch bie ibm gegebene urfprungliche Berech. trateit fo beichaffen, daß in ibm bas Bleifc bem Beifte und alle niedern Rrafte bes Gemuthes ben boberen, - welche nur jum Buten antrieben, - geborchten, und in biefem Buftanbe lief ibn Gott in ber Sand feines eigenen Ratbidlage, fo weit, baf er eine nicht geringere Rraft hatte, bas Gute ju mab.en ale bas Bole. Durch die Sunde verlor der Menfc die fconfte Gabe ber urfprunglichen Gerechtigteit, es mangelte ibm fortan Die Berech. tigfeit, burd melde die Bernunft Goit unterworfen mar, und es entfignb ber beständige Biberftreit ber Begierlichkeit wiber ben Beift und die bobern Rrafte. Diefe Beraubung ber Gerechtigkeit theilte fic bem gangen Beichlechte mit, und behielt gleich ber Denich noch einen freien Billen, aber gefcwacht und verlett, aus welchem Quell bie fittlichen Tugenden ber Beiden berfloffen, fo tonnte er fich boch jur Berechtigfeit, melde vor Gott gilt, nicht erbeben (aspirare), fondern es berrichte in ibm die fundliche Begierbe und mit brefer gugleich ber unreine Beift und mirtte in ibm, daß er ben Billen bes Gleifches und feiner Gedanten thue und die auf ibn vererbte Sunde durch mirfliche Gunden permebre. - Dann aber verfobnte Gott in Chrifto mit fich bie Beit. Ber burd bas Blut Chrifti erlofet, und welchem bas Berbienft Des Leidens Chrifti gugemendet worden, ber mirb eben baburch gerechtfertiget, namlich er erhalt Rachlaffung feiner Sunden, und wird fodgeiprochen von ber Bermerfung und erneuert im beiligen Beifte, und wird aus einem Ungerechten ein Berechter. Denn Bott, indem er rechtfertiget, bandelt nicht blog in menichlicher Beife, fo bal er bie Gunde nachlast, und ben Schuldigen lose fpricht, fondern er macht ihn auch beffer, mas die Menichen nicht tonnen. Denn er theilt ihnen mit von feinem beiligen Beifte. welcher des Meniden Berg reiniget und durch be barin ergoffene Liebe es antreibt, bas mas gut und recht ift, gu begehren und ju thun. Diefes ift bie rechte Beife jener Inhartrenben Gerechtigfeit, melde David begehrte, Da er flebte: erichaffe in mir ein reines Berg, und einen gerechten Beift erneuere in meinem Innern ic Dbwohl aber diefe Berechtigfeit, welche aus bem Quell bee Befeges bes Beiftes fließt, meit reichlicher, als jene ber Schriftgelebre ten und Phariface ift, fo bleibt dennoch in bem Biebergebornen Der Biderftreit der Begierlichteit, fo lange bier gelebt wird; bieCommunion unter beiben Gestalten für folche, bie nicht glaubten, sich bavon abbringen laffen zu burfen, und die

ŀ

12

h

h

抽

18

t?

1

14

ş

М

ú

įÞ.

Ē

5

ì

'n

t

ķ

剛

r

durch geichiebt, bag biefelben der Geffinnung nach gwar bem Gefete Gottes bienen, dem Bleifche nach aber bem Befete bee Rleifches und daß fie ohne Gunde nicht leben. Da alfo der Denfo bienteden die volltommene Belle ber inbartrenden Gerechtigfeit nicht erlangt, fo tommt ibm aud bierin Chriftus ju Buffe, inbem er durch Mittheilung feiner Gerechtigfeit, Die Gerechtigfeit bes Denfchen, gleichwie er Urfache berfelben mar, alfo auch fie bermehrt, fo daß fie erneuert werbe von Tage ju Tage, bis fie vollendet merde in der emigen Beimath. Es tommen jufammen Das Berdienft Chriffi und Die inbarirenbe Gerechtigfeit; biefe, "baß ber Chrift fromm, gerecht, nüchtern in biefer Belt lebe, erwartend bie beilige Boffnung und die Untunft der Glorie des großen Gottes und Beilandes;"- und das Berbienft Chrift, eine mal ale Urfache blefer ben Chriften Inharirenben Gerechtigfeit, und bann, weil Mule in vielen Dingen fallen, und wegen ber Schmache und Unvollkommenheit derfelben vieles vorfallt, mas die Seele vermieren und gur Bergmeiftung freiben tonnte, auf daß wir in Demfelben Berdienfte Chrift aufgerichtet, Die feftefte Stuge ber hoffnung bes Beiles finden. - Die Berechtfertigten haben Frieden ju Gott, er ift ihnen verfohnt, barmbergig und gnabig fo bag fie, nachbem Gott fie mit fich verfohnt bat, da fie feine Zeinde maren, hoffen tonnen, da fie verfobnt find, gerettet ju merben. Buch haben fie, als aboptiete Rinder und Gre. ben bereits ein Recht, die Erbichaft angutreten , welche bas emige Beben ift. Dowohl aber Gote bie Rechtfertigung ben Denichen lauter umfonft ertheilt, fo thut er es boch mit ihrem Billen ; ein Erwachfener ergreift jene Bobltbaten Chrifti nicht, wenn nicht burd bie juvortommende Gnade die Seele und ber Bille bewegt werden gur Berabicheuung ber Gunden. 3m Glauben aufgerichtet jur hoffnung empfängt er dann die Gabe bes beiligen Beiftes modurch die Liebe in feinem Bergen ergoffen wird In Deme fe ben Dafe , ale bie Liebe jum Glauben, und jur hoffnung binjutommt, wird ber Denich burch inharicende Gerechtigleit gerecht. benn biefe Berechtigleit beffeht in folder Beife in Glauben, Soffnung und flebe, bag, moe nes diefer Ctude fehlt, Diefelbe ganglich veritame melt ift. Die Liebe aber, melde bas Ende und ble Bulle Des Gefehrs ift, ift fruchtbar, fobalb ale fie in die Rechtfertigungeintritt, und ichlieft en fich bie Endfagt ju allen guten Berten und bringt gute Fruchte der Gerechtigkeit alfobald, und fo oft fie foll, und ohne daß ihre Birffamteit burch ein hindernig vereitelt merbe. Done Liebe aber bliebe der Denich, wie febr er auch glaubte, im Tobe, ba

Dulbung ber Priefterebe für folche Geiftliche, bie fich bereits verebelicht hatten. Im außeren Gottesbienste follte man fich nach ben bergebrachten Geremonien richten.

gen in ihrem practischen Werthe nicht bloß nach dem jedesmal in die Augen fallenden Erfolge beurtheilen. Der Bersuch, einen großen Theil des von der Kirche getrennten Deutschstands ungefähr in der hier angegebenen Weise und in einer gewissen Aehnlichkeit mit der unirten griechischen Kirche, durch Augeständnisse die nicht wesentlich dem Kirchenglauben entgegen waren, zu gewinnen, hatte zwar in einigem Grade das Schicksal der meisten Bermittlungsversuche, keinem Theile völlig zu genügen, da dasselbe aber wesentlich katholisch war, (wosern die in demselben enthaltenen Bugesständnisse nur innerhalb gewisser Schranken eintraten), so mußte es für die Kirche wichtig und erwünscht senn, daß

Die Liebe befonders icon ein Theil ift Des emigen Lebens, meldes in uns angefangen ift, und bereinft vollendet merben foll in Bertlichteit. Gs ift aber doch ber mabre Glaube, moburch die Chris fien von den Unglaubigen utterfchieden werden, wodurch fie Der Offenbarung juft mmen, auch wenn berfelbe bon ber Liebe gefchie-Den ift Mus diefem größten Gefchente Gottes fliegen die guten Berte melde jum Beile eines jeden Gerechtfertigten alfo notbe wendig find, bag mer felbe nicht thut, ba er dagu verpflichtet ift. Die Bnade Gottes verfiert, und ale unnuger 3meig aus Chrifio ausgehauen mirb. Bie viel mehr aber Die Berechtfertigten Ueberflug haben, um fo vielmehr Wachethum ber Berechtigfeit wird thnen ju Theil auf daß, mer gerecht ift, noch gerechter werbe ; und "wer in Chrifte Frucht bringt, vom Bater gereiniget merde Damit er mehr Frucht bringe" wie Chriffus felbft febret. - Und obwohl alle diefe Berte fo find, bag Bott fie gemiffermagen aus Recht von une fordern tann, und die Beiligen, wenn fie alles mas ihnen befohlen worden, gethan hatten, fagen mußten bag fie unnuge Anechte fenen, fo murbiget fie Bott, meil fie aus ber Liebe fliegen und Birtung ber gottlichen Gnabe find, und meil Gott benen, die nach feinem Billen thun, auf das allerfreigebiafte Belobnung verheifen bat, bennoch ber Betohnung geitlicher Guter fomobl ale bes emigen Bebens »

in biefem Interim bie Bafis fur eine mogliche ober mabre fcheinliche Biedervereinigung eines Theils ber Protestanten bargeboten murde. Golches wurde mit größerer Ausficht auf Erfolg geichehen fenn, wenn in ben ganbern ber proteftirenben Reichsstande jebem Unterthan bie Befugniß gefichert worden mare, auch unabhangig vom Billen bes Landesherrn auf ber ermahnten Grundlage die Bereinigung mit der Rirche gu bemahren, jugleich aber auch ein entspredender Theil ber Rirchenguter menigftens unter biefer Bebin. gung für einen mit ben 3meden ber urfprunglichen Geber übereinstimmenben Bebrauch restituirt worben mare. Proteftirender Geits fand ber Cache allerbings entgegen, baß bas innere hauptprincip bet Reformation als bleibenber Spaltung in jener großen Megation beftanb, baß es, fein driftliches Priefterthum gebe. Man muß auch unbebent. lich zugeben, bag alle Bereinigungsverfuche mit benen, melche in diefer Berneinung burchaus entichieben maren, ganglich und von Grund aus vergeblich und bie barauf gemendete Bemuhung eitel und nutflos war. Irrig aber mare es ju glauben, bag bei allen ober auch nur bem größeren Theile berer, welche von jener fortreigenben Bewegung mit ergriffen waren, mit flarem Bewußtfenn und beharrlidem Billen an jener verneinenben Lehre feft gehalten morben fen. Es befanden fich unter benfelben mohl mande, welche obwohl in einer unbestimmten und untlaren Beife, bas von weltlichen Mergerniffen und erneuertem Pharifaismus befreite, vollftanbige und pofitive Chriftenthum moll= ten, und welche theils burch ben Borgang einzelner Surften ober Theologen, welche bie Reformation geprebigt hatten, oder fonft auf bem Bege ruhiger Berftanbigung und Ueberjeugung mohl geneigt murben gemefen fenn, fich mit ber Ruche nach folden die mefentliche Ginheit nicht verlegenden Mittelartifeln wieder zu vereinigen. Allerdings hatte ichmerlich ein gleichartiges Glaubensbefenntniß auch unter folde

artigen Mobificationen, noch fernerhin allgemeines politis fches Befes fenn fonnen; ber fich weigernbe Theil ber Furften, ja auch ber Unterthanen (wenigstens in jenen Reichelanbern , bie feither ichon bem getrennten Bekenntniß angehört hatten), murbe mohl in allen Rallen in jener Stellung haben anerfannt bleiben muffen, welche ber furg nachber gefchloffene befinitive Religionsfriede, ale bie Bafis politifcher Tolerang im Ctaatefnfteme bes Reichs, ja als Unfangspunkt berfelben im gangen neueren Staatbrecht von Europa, bem getrennten Befenntniffe anwies. Dag man bie lettere Unterfcheibung nicht machte, und bag ber 3bee einer Biedervereinigung auf der Bafis bes Conciliums ober eines Interims und bewilligter Mittelartifel jugleich ber Begriff eines allgemeinen bindenden und zwingenden Befebes jugefellt blieb, mag vieles beigetragen haben, ben Erfolg ju vermindern. - Uebrigens tann mohl behauptet werden, bag bie gesetliche Borfdrift eines Interims, in welchem bas, mas bie theologische Meinung etwa fur pofis tive Mothwendigfeit (entgegen bem Bebrauch ber Rirche) erflarte, gemahrt murbe, und bie gwingenbe Rorberung eigentlich nur babin ging, bis jur befinitiven Ents fcheibung basjenige ge fcheben gu laffen, über meldes Die getrennte eigene Meinung vernanftiger Beife nicht eber befinitiv abgefchloffen fenn konnte, ebe alle Mittel ber Erörterung und Berftanbigung, por allem bie Berhand. lungen eines Conciliums erichopft maren, genau befeben, wohl teinen Bewiffenszwang enthielt.

IV. Als nun die Artikel des Interims verfaßt worden, war darüber das Gutachten der geistlichen Churfürsten adaß die Lehre sich mit der alten katholischen Rirche fast vergleiche, also daß die solche Artikel bewisligen, in vielen Stücken sich wieder gütlich zur allgemeinen Kirche beges ben; mit Ausnahme besonders von den beiden Stücken der Priesterehe und der Communion unter beiden Gestalten, in

welchen fein geringerer, als Papft und Concilium Dacht habe, ju bifpenfiren, ju toleriren ober ju bewilligen, weghalb fich bie geiftlichen Churfurften getroften, bag ber Raifer und Ronig fie bamit auch nicht beschweren wolle. - Des einstweiligen Friedens megen aber moge bie Unnahme ber Artifel mit bem Berftanbe gefchehen, bag folde Artitel blog bie Stanbe bes anbern Theils und nicht biefenigen, fo bieber bei ber mabren alten Religion geblieben, betreffen follen, von welchen Riemand mehr, es fen im Artitel ber beiben Beftalten, ober fonft bagu abfallen follte; - auch allein von ben Orten und Perfonen, ba folche Reuerung wirts lich eingeriffen fen, und fo baß jeber, welcher wolle, auch in ben unverglichenen Puntten wieber gur alten Religion tommen moge. Außerbem murben einige tleine Menberungen in Antrag gebracht. (Bo mehrere Rirchen, follten in jeder Rirche wenigstens zwei Deffen fenn. Die Agenben burchzusehen, mochte gleich hier angeordnet merben, bamit nicht ein Jeber feines Befallens Menderung fuche; ju ben Feiertagen mochten auch die Festtage ber Schutheiligen jeber Rirche gerechnet werben ; und bag teiner, ber ibo Priefter fen, fich in ben Cheftand beges ben folle.) Die Restitution vorzunehmen murbe gugleich bringend aufs neue empfohlen, "ba es ben Rirchen und Stiften verberblich fallen murbe, folde Reftitution erft burch langmahrende Rechtfertigung ju fuchen, fonderlich in offenbaren und funblichen Entfegungen.«

In dem Gutachten der geistlichen Fürsten und Pralaten (welche außer Trient und Augeburg persönlich ba waren, und denen der Katser die Artikel mit dem Bescheid hatte mittheilen lassen, daß etwaiger Bedenken halber sie sich von dem Bischose von Naumburg und Sidonius bes richten lassen sollten) hieß es nun: adie erforderten Fürssten und alle anderen christlichen Stände ber alten und

«Google

Congles from HARVARD ( N VERS ) mabren Religion hatten bef alles, mas in ber gemeinen driftlichen Rirche gu glauben, und gu halten, guvor gut miffen, und mit ber gemeinen driftlichen Rirche feither einhellig gebacht und gebachten babei festiglich ju bleiben. Es mochte baber unnöthig fenn, biefe Schrift ben Reichs. ftanden in gemein vorzulegen ober ausgeben zu laffen; auch beshalb, weil vom Raifer und gemeinen Ctanben bie Lehren einhellig auf bas Concilium beimgestellt morben, meldes auch in einigen Studen, namentlich bie Juftification betreffend, ichon einige Geffionen gehalten und beilfame Decrete gemacht habe; -- follte nun bem Conell vorgegriffen werben, fo mochte baraus allerlei Berruttung und Unwille, ober auch Berhinderung bes Concifs erfolgen. - Mugerbem aber fen megen ber Migbrauche und Reformation bes geiftlichen Stanbes und andern Gas den, welche in bem Concilium verrichtet werden follten, eine mehrere und grundlidjere Musfuhrung nothig, als in biefer Schrift begriffen, alfo bag viel tathfamer, bag alles mas in biefen Sachen erfannt, erflart ober geanbert werbe, nicht ftudweise, sondern vollftanbig und burch Autoritat bes Concile vorgenommen murbe. - Bofern aber ber Raifer bie abgefonberten Stanbe bemegen mochte, von ihrem Borhaben und gehren, auch ber Muge. burger Confession (ber boch nie gelebt morben) gu meis den, und fich mit biefer Schrift ju vereinigen, fo murbe bas ein ruhmliches und gutes Bert fenn. In Betreff aber ber beiden Geftalten, ber Priefterebe und ber gaften, mare ihre Bitte, Die fatpolifchen Ctanbe mit folder Bulaffung und Befchwerung inrer Gemiffen unbelaben gu laffen; es murbe auch ein gemeiner Abfall und Mufruhr baraus erfolgen, wenn bie Ratholifchen burch Gutheißung Dieles Borbehalts ber Getrennten, ftillichweigenb daburch bekennten, bag fie bie Betrennten unbillig und undrifflich verfolgt hatten, und ber anderen Meinung gewefen mas

ren; - ober follten fie bie Tolerang öffentlich und ausbrudlich bewilligen, fo murben fie bei ihren Unterthanen Ungehorfam und Abfall erweden, dieweil leider ber gemeine Mann gur Freiheit und Gigenwillen, und mas ibm gefällig zu glauben geneigt. - Wenn aber ber Raifer nicht zwar gut und recht beißen, fonbern bulben murbe, baß ble Getrennten bei ben gemelbeten Doctrinen unb Artiteln hielten, fo baß fie nicht weiter fcbreiten follten und nur an ben Orten wo bie Spaltung eingeriffen, fo wurden bie erforderten Fürsten und mohl auch die gemeis nen Reichsftanbe talferlicher Majeftat bieret, tein Dag geben. Dagegen aber murbe boch von nothen fenn, in dem Interim ausbrucklich vorzusehen, und zu gebieten, bag alle Stanbe, fo ber alten Religion anhangen, mittlerzeit bes Concile dabei verharren, auch ihre Unterthanen mit Ernft bagu anhalten und gar teine Reuerung und Menberung 

Der Restitution wegen wurde, wie von den geistlischen Churfürsten eine dringende Erinnerung beigefügt, namentlich auch, daß in den Ländern der Gesonderten alste, welche der alten Religion senen, oder wiesderum bazu treten wollten, darin in allwege ungehindert senn sollten.

Diefe Acuferungen der Fürsten verletten den Kaisfer, weil er davon eine Vermehrung des Misverstandes und Mistrauens befürchtete, welche zwischen dem römischen Hose und ihm schon in Folge seiner Siege in Deutschstand eingetreten, und welche Frankreich zu schärfen thästig war.

Es trug beshalb in Gegenwart von Salzburg, Bürzburg, Aichstädt, Costnis, Hildesheim, Kempten und Weingarten der Bicekanzler Geld bes Kaisers Meinung darüber vor: "daß die Antwort der Fürsten an vielen Drten auf die Schärfe dermaßen gestellt sen, daß Ihre Ma-

jeftat bamit beftig angezogen murben, und er folches fills fchweigend zu umgeben nicht vermoge. Dit jenen Borten, baß fie alles beg mas in ber gemeinen driftlichen Rirche ju glauben und ju balten von nothen gut wiffen trugen, wolle man vielleicht zu verfteben geben, als ob Ihre Majeftat willens maren, in ber driftlichen Religion Mag und Ordnung ju geben ober ju fegen. Der Raifer tenne wohl bas ihm von Gott aufgetragene Umt, und habe biefe Schrift nicht in anderer Meinung gestellt, benn baß burch bie barin begriffenen Mittel und Bege bie abgefallenen Stanbe ju ber beiligen Religion wieber gezo. gen und gebracht murben. Dan wolle aber vielleicht gern Ihre Majeftat bei bem Papfte verhaßt machen, und gwis fchen ihnen beiben Dighelligfeiten und Difftrauen machen, als wollte ber Raifer fich in Sachen ber Religion miber bie Bebuhr und eigener Gewalt und Bermeffenbeit einmifchen, und in bem Blauben Tenberung ober Gabuus gen ju machen fich unterfteben, welches boch Ihrer Das jeftat nie in ben Ginn gefommen fen. - Bas ferner ermahnt fen, als follte bem Concilium porgegriffen werben, fo fen ber Raifer folches Borbabens nie gemefen, megen beffen Saltung und Fortfebung er fich fo ernftlich bemuht; die Stande mußten fich mohl zu berichten, ob ber Mangel und Berhinderung bei Ihrer Dajeftat, den Beift. lichen ober Protestirenden gewefen. Dag man aber megen ber Beimftellung ber Lehren auf bas Concilium mittlerweile gar nichts thun, fonbern einem jeben in feinem Muthwillen, fellitgefcopften Glauben, unwiderfprechlichen Digbrauchen und Brrthumern feinen freien gauf laffen follte, bas mare Ihrer faiferlichen Majeftat gang verweislich, und mit feinerlei gefuchten Entschuldigungen gu bulben. Golches murbe nur bes Gegentheils unruhigem Borhaben gemäß und babin gerichtet fenn, bag ein Seber in feinem freien Leben, Ginn, Glauben, Thun und

Laffen, wie bisher ungeirrt gelaffen, und bag bas Concilium fo lange ale immer moglich aufgezogen und unterbeffen fein Interim und feine Befferung vorgenommen werbe. Der Raifer febe biefe TeuBerung fo an, bamit ber Papft gegen ibn, als wolle er fich ber Cachen, Die an bas Concilium gehoren, unterfteben, erbittert merbe. -- Bas aber von ben Digbrauchen gefagt, bag folde auch ins Concilium gehörten, und folche Artifel meht ftudmeife und von wenigen Perfonen vorzunehmen, fo fen auch biefes alles nur babin gerichtet, bamit die Ginigfeit und que . ter Berftanb beutscher Ration mittlerzeit bes Conciliums abgewendet, und bie Reformation bes geiftlichen Stanbes aufgeschoben merbe. Ber aber bisher an ber driftlichen Reformation verhinderlich gemefen, fen manniglich befannt, und es tonne Ihre Majeftat Riemanden als ben Geiftlichen felbit jumeffen, bag bie Reformation ihren Fortgang nicht gehabt; benn feiner Geits habe er ben geiftlichen Standen durch den Abichied gu Regensburg und fonft Befehl aufgelogt, ju einer driftlichen Reformation ftatte lich ju greifen : fo fenen auch bie Digbrauche bei bem gemeinen Mann fo offenbar, baß fie langer nicht zu bulben. nund bamit E. f. G. lauter abnehmen und feben mogen, baf in biefem Fall an Ihrer Dajeftat auch in biefer Beit nichts erminde, fo ift Ihrer Majeftat anabige Meinung, Bille und Begehren, baß fich E. f. G. auf bas fürderlichste mit wenig ober viel Personen, worin Ihre Majeftat tein Das noch Dronung geben will, gufammen verfügen, um von Abstellung ber offenbaren unwiderspreche lichen Digbrauche zu rathichlagen, ihre Bebenten und geftellte Reformation Ihrer Daj. in Schriften guftellen. und wie folde Reformation ins Bert gebracht und volljogen werben mußte, Ihre Daj. verftandigen follen, und ift Ihrer Daj, gnabige und ernftliche Meinung, baß E. f. B. foldes zu thun in feinen Bergug feben wollen, bamit Ihre Daj. und manniglich feben moge, bag an G. f. G. hierin tein Mangel erichienen fen. - Ferner erfcheine aus ben Borten, fo ber Raifer bie abgefonberten Stande bestimmen tonnte, fich ber augeburgifchen Confcf. fion zu verzeihen, und bavon abzusteben, bag man bie vorhabenbe Bergleichung gern in bie gange gieben unb gurudtreiben wolle; benn folches Begehren fen aller Bernunft entgegen, inbem es bei ben Protestirenben in biefer Beit nicht erhalten werben tonne, und bie vorgefchlagenen Mittel abzufchlagen, wenn bie Proteffirenben fich ber A. G. nicht begeben wollten, biege bas Gemuth bes Raifers durch eine unmögliche Condition vernichten und beschimpfen. - Auch jene Meußerung, bag ber Papft nicht fo gewiß in ben ermabnten Puntten bifpenfiren tonne, ba p. Beil. ihre Gewalt gur Befferung nicht gur Berfto. rung habe, laute fo, ale wolle ber Raifer bem Papfte in ben Gebrauch feiner Gemalt eingreifen ober Ordnung geben, baraus zu benten, bas biefe unzeitige Bermelbung ber Gewalt bes Papftes allein barum gefchehe, bag man Papft und Raifer gegen einander verhete. Dem Papfte in biefen ober bergleichen Gachen Daß zu geben, fen She rer Majeftat Bille und Meinung nie gewefen. Bene aber hatten fich wohl gu erinnern, ob nicht fie felbft in Diefem Ralle ber papftl. Beil. Dag und Dronung geben und eins greifen wollten. Dach Erachten bes Raifers wolle es ben Bifchofen ale hoben Gliebern ber allgemeinen Rirche, bei biefer Bandlung noch fonft nicht gebühren, von bes Papftes Gewalt zweifentlich ju reben. Ubfall und Emporung wolle ber Raifer mahrlich nicht burch biefe Magregel veranlaffen, und es murbe baburd ben fatholifden Unterthanen gar teine Urfache ju Aufstand gegeben, weil fie verfteben marben, bag ber Begentheil viele Urtifel fallen laffe, bermegen er lange Beit in Unruhe gemefen fen-Dann wurde gefagt: "Mber wie bem allen, fo fann Ihre

Majestät bie Schulb folder ungeschickter haffiger Untwort Diemand bann etlichen Particular-Perfonen gulegen, benn Ihre Majestat tennen bie Personen wohl, die unter biefer: Banblung allein ihren Rugen fuchen, unbedacht ber Boblfahrt ber Chriftenheit und beutfcher Ration; - benn weil berfelben Bunehmen allein in Bwietracht und Biderwartigfeit mare, fo befleißen fie fich, ihrem alten Gehrauch nach Einigkeit in alle Wege zu verhindern. Bie fie benn in andern mehr Handlungen und hiever mit fremden Po+ tentaten auch gethan, und weil bie ist angezogenen boshaften Perfonen jego gemertt und gefeben, bag burch Diefe Mittel Frieden und Rube im Reich ethalten und ibre bofe Practif abgefchnitten murbe, fo haben fie verfucht, biefelben mit ihrem verbitterten Gemuth und Rathichlag umzuftogen. Das tonnen G. f. G. aus berfelben Perfonen frühern Sandlungen leichtlich abnehmen und ermeffen, infonderheit aber aus bem, biemeil fie in bem erften Rathichlag über ben Artitel ber Religion, ehe bie Stanbe in bas Concilium einhellig gewillis get, ber Deinung gewesen, bag man einen jes ben in feiner Religion bleiben taffen folte; und als fie igund feben, daß fich bie Gade von Gott jur Bergleichung ichiden wolle, wollen fie alles aus bem Grund ausreutten und vertilgen. Dergleichen Practifen haben fie miber Ihre Majeftat und bas Saus Defterreich pormals auch genbt, und ift bei ihnen nichts neues, benn ihr Gemuth fteht babin, baß fie Ihre Majeftat ber papftl. Beil. ben Stanben und ber gangen Belt gern verhaßt machen mochten." - Der Raifer hatte fich verfeben, wenn fie 3meifel gehabt, baß fie foldes bem Bifdofe von Naumburg angezeigt hatten; fie mochten bie Untwort noch einmal bebenten; ber Raifer meine, fie murben fich mit ber Deinung ber geiftlichen Churfürften wohl vereinigen tonnen. Sonft mochten fie andere Mittel porfchlagen.

Der Raifer hielt auch perfonlich an die ju fich befchiebenen geiftlichen Rurften folgenbe icharfe und bemertenswerthe Unrebe in Italienifcher Gprache: "Ihr mißt, bag ich allezeit ein Bertheibiger ber Religion gewesen binund immer aus allem Bermogen für fie von erfter Bugenb und Unbeginn ber erlangten Berrichaft geftanben bin. Und da foldes bie That felbft bezeugt, und teines weiteren Ermeifes bedarf, fo hat mir nicht unbillig eure Untwort auf bas Buch, welches ich euch in Borichlag brachte, mißfallen, jumabl in Ermagung, bag ibr fein Bertrauen gu mir habt, fonbern mich vielmehr wie verbachtig haltet, ale wollte ich ben Theil ober gaction ber Begner begunftigen. Deine Intention mar immer, bas bie Gegner gurudgeführt werben mochten gu unferer mahrhaften Religion. Nicht fo jeboch, bag ihnen von euch etmas congebirt werben mußte; wir haben jest weit mehr mit ihnen gewonnen, als je juvor, und ich hoffe, bag ber Gewinn fpater noch reichlicher fenn werbe. Doch aber weiß ich, baß biefe euere Untwort nicht aus euerer Schulb bergefommen fen, fondern mir vielmehr jugerechnet merben tann, weil ich biefem Befchafte von Anfang an nicht rich. tige Borfehung gethan. Dir ift begegnet, baß ich fagen tann wie Chriftus; auch end tann ich fagen: Ihr fent rein, aber nicht alle. Ich habe euch jugefellt ben Urbeber biefes Uebels und Berrather Jubas, jenen guten Mann namlid, ber mein und euer Berrather ift, ja in Berrath und untreuen, ehrlosen Runften ben Judas übertrifft; weil biefer mit 30 Gilberlingen gufrieden mar, er aber viel mehr empfangen bat, benn er murbe fur Belb vertaufen Chriftus, Baterland, Reich und bie gange Belt. Er glaubt weber bem guther, noch bem Papft noch irgend Jemand; fonbern barauf ift nur feine Abficht ge-

richtet, baf er reichliches Gelt habe. Jest fieht er fich Die Sache gur Eintracht neigen, besmegen hat er auf bicfem Bege ein Sinberniß machen wollen, weil fein 3med, fein Leben, und fein Gebeihen nur in der Bwietracht beruht. Bei ihm aber ift foldes nichts neues; er hat bas auch ju anderen Beiten gethan, und mit anderen Potentaten gegen mich und das Baus Defterreich gehandelt, worüber ich feine Briefe, mo es nothig mare, ju zeigen vermag. Und bamit er Zwietracht faen und beffer fein Bermogen vermehren tonne, bezeigte er fich balb als einen Raiferlichen, balb ale einen Papftlichen. Bu andern Beiten wollte et ben Protestanten burchaus nichts einraumen, und rieth, nach ber Strenge mit ihnen ju verfahren, und baf fie ganglich mit Gewalt ausgereutet werben möchten. Da er jest fieht, baf bas ihm nicht gelungen, verwirrt er alles, und hat diese Antwort gemacht (fecit hoc responsum), indem er Uebels von mir urtheilt, und Andere davon ju überreben fuchte. Bon ihm nimmt mich bas nicht Bunber, ba ich ihn fcon fonft tenne, mehr aber von euch, bağ ihr euch von ihm betriegen laffen; und er muß mahrlich große Runft und Farbung gebraucht haben, feine Bosheit ju bebeden. 3hr mußt wiffen, bag euch Riemand mohl will, und das nicht eurer Personen, sonbern eurer Schape megen. Gie find euch auch nicht feind des Glanbens und ber Religion wegen, fondern vielmehr um gu nehmen mas euer ift. Richts anbere fuchen fie, als eure Chage. - Unter euch find auch viele Diener bes Papftes und vertehren unter euch; um etwas biefen Ungenehmes zu thun, und bem Papft gefällig gu fenn, habt ihr mir etwas aufgelegt in eurer Antwort, woran ich niemale gedacht habe. Rämlich, baß ich ben Lutheranern Bunft erweife. Ich fann fie nicht lieben, benn fie glauben weber Gott, noch Buther, noch ben Beiligen. -Ceht alfo euch und euren Angelegenheiten vor, und Gefchichte Ferdinands bes f. Bb. VI. 16

nehmet diese guten Mittel an, auf baß ihr zur Einetracht gelangt und öffentlichem Frieden. Für euch nur habe ich gearbeitet; gedenkt ihr nun, wie ihr erhalten werdet und Frucht ziehen könnet aus diesem mir von Gott versliehenen Siege. Ihr habt selbst gesehen und verstanden, was ich euretwegen gethan habe. Send also einträchtig, und förbert eure Angelegenheiten; laßt euch von Niemand täuschen noch betrügen, und ich will euch zur hülfe senn, wie ich es bisher war, und mit euch für die heilige Religion ausbaueren. Die von euch italienisch verstehen, mögen den Uebrigen bolmetschen, was ich gesagt habe."

Der vom Raifer bier fo fcharf getabelte Mann tann wohl fein anderer fenn, ale ber baierifche Rangler Gof, ben er in ben erften Musichuf fur bie interimiftifchen Religionsmaßregeln mit ernannt hatte. Die bier wortlich übertragene Unrebe ift übrigens ein neuer Beweis, wie febr bie Binberniffe, bie er nach bem Giege über bie Prote. Ranten in ber politischen Machteiferfucht tatholifcher Ctaa. ten fand, und die fich feinen redlichen Bemuhungen fur Erhaltung und Bereinigung ber Religion entgegenfesten, feinen gerechten Born erregten. Bugleich verlegte ihn bas Diftrauen, als wolle er in firchliche Dinge eingreifen. welches jener materiellen Machteiferfucht gum Bormand biente, und bei einigen Pralaten Burgel faßte. Der Erfolg mar, bag bie geiftlichen Fürften am 15. April 1548 eine Erklarung überreichten, worin fie fagten "mit Gott bezeugen zu tonnen, bag fie bie angezogenen Borte nicht als Miftrauen gegen ben Raifer, beffen vaterlich treue Liebe für die geiftlichen Stanbe, und beffen ernftliches und unverbroffenes Bemuben fur Sinlegung bes verberb. lichen Zwiftes ihnen befannt fen, verftanden hatten, es mare ihnen ein berglich beschwerliches Leib und Bekummerniff, wenn ber Raifer thr Gemuth barin anders mahrnehmen follte. Sie hatten aber Beforgniß getragen, mas bes Begentheils halber baraus erfolgen mochte, wenn es bei bem Digverftande, beffen fie felbft auch theilhaft gemefen, bleiben follte, ba ber Gegentheil fich vorgeblicher Difoerftanb. niffe gu feinem Bortheil und gum Rachtheil ber Ratholifchen befliffen; und fie hatten biefes bem Raifer vorgetragen, in hoffnung, bag berfelbe es auch anberer Reinung nicht verfteben murbe. "Denn wir gar nicht Urfache hatten, bei Eu. faif. Majeftat anders benn mas einem driftlichen, gottfeligen, ftanbhaften und frommen Raifer gu thun gebührte ju vermuthen, gefdweige, bag gegen Gu. faif. Daf. wir uns auf wibermartige Meinung in Schriften follten vernehmen laffen." Gie wollten fich aber bem Saifer zu unterthan. Gefallen, Bermeibung verbrieglicher Lange und Forderung der Gachen nunmehr gang mit ber Untwort ber geiftlichen Churfurften verglichen haben. -Der Reformation wegen erflarten fie: "Bir tonnen uns aus ichuldigen Pflichten mohl erinnern, bag leiber in bem gangen Bau ber ftreitenben Rirche viel verberblicher Dangel und argerlicher Digbrauch unter Beiftlichen und Beltlichen eingeriffen und gefallen. Bir belennen auch, baß und ale ben Beiftlichen und berfelben Rirche einverleib. ten Gliebern, ber Befferung einen Unfang ju machen gebuhren wolle. Diemeil aber biefes Wert an ihm felbft einen überschwenklichen Laft auf ihm trägt, und fich in alle Glieber ber driftlichen Rirche ausbreitet und erftredt, auch wofern etwas Bestandiges gemacht werden foll, fic aller Stanbe und Glieder untergreifen muß: fo achten wir, baß uns (bie wir ohne aller geiftlichen Dbrigfeit Buthun und Gulfe nichte Erhebliches noch Rruchtbares anrichten, oder viel weniger biefen wichtigen Sandel gu rechtgeschaffener Enbichaft bringen mogen) foldem G. D. gnd. Gefinnen, wie gern wir bas thaten mit grucht nadjutommen, unmöglich fenn werbe. Damit aber G. DR. abnehmen mogen, baß wir ber Reformation teine Schen tragen, soll und nicht zuwider senn, wosern dieselbe durch ordentliche und ersprießliche Wege fürgenommen werde, als viel und bann möglich und ungeweigert dazu zu helefen, und alle Förderung anzulegen, dieweil und aus Unsweisung der Vernunft, göttlicher Gebote und geschriebner Nechte nichts liebers senn soll, dann daß die christliche Kirche wiederum in einen rechten gottseligen Stand gesbracht und exhoben werde.«

IV. Bas die weltlichen Churfurften betrifft, fo mar, wie fcon ermahnt, ber von Branbenburg mit bem befagten Entwurfe burchaus einverftanben , welches ihm von Melandton fpater die Ruge jugog, ndaß er übertundte und feine Dauer habende Bereinigungen ertraume." Der Churfarft Moris, von welchem fich ber Raifer alle Billfalrigfeit verfprochen hatte, nahm die Musflucht, bag er im Ramen feiner Stande und Lande nichts verfprechen tonne \*). Der Churfurft von ber Pfalg vermied eben fo wie Moris bem Raifer entichieden ju miderfprechen. Uebrigens batte ber Churfurft Joachim ben Bucer aus Strafburg nach Augeburg hinberufen, um bas Interim zu lefen und mit feiner Buftimmung es zu befraftigen, wozu ihn auch Granvella aufforbern ließ; jener aber erwiederte; mer tonne es nicht genehmigen, weil er bie gefammte papfiliche Lehre barin finde." Ungeachtet Diefer fich gleich zeigenden Schwierigfeiten gab der Raifer ber Sache weitere Folge; um fo mehr, ba bas Rurften . Collegium feinen bleibenden Wiberfpruch

<sup>9)</sup> Bu Augsburg erfolgte (im Februar 1547) mit hochfter Feverlichkeit und unter offenem Simmel unter perfonlicher Affiftenz vieler Reichsfürsten die Belehnung Morihens mit dem Erz-Marichallamite und der fächsichen Chur. Man erzählt, daß Joh. Friedrich den Zug von seinem Feniter aus ge eben habe mit großer Unbefangenheit und Rube; "die Morihischen" fagte er, "machen über diese Würte ein großes Fest, die von Rechtswegen mein ist, Gott laffe es ihm so wohl bei derselben geben, daß er meiner nie dabei zu denken hat.a

entgegen feste, und man burch bie Reicheffabte fich nur menia gehindert glaubte (theils megen ber großeren Dlachtvoll. tommenbeit bes Raifere über bie bem Reiche ohne Mittel unterworfenen Stabte, theils wegen ber Bedingung ihrer neulichen Unterwerfung). Go gefchah am 15. Rai 1548 in einer allgemeinen Berfammlung ber Reichsftanbe bie Proclamirung bes Suterims, in welchem einige Stellen, welche bei ben Ratholiten Unftog erregten, geanbert morben. Nachdem der Raifer von feinen ernfthaften Bemühungen und feinem lebhafteften Buniche für bie Religionsvereinigung gesprochen, ertlarte er feinen Billen babin, nbaß jene, melde fich ber tatholischen Rirde zu ihrem großen Ruhme bis babin treu erhalten hatten, barin ferner verharren, fich nicht davon verleiten laffen, und gar keine Uenderung vornehmen follten , die protestirenben Stande aber follten fich entweder mit jenen wieder ganglich vereinigen, ober fich innerhalb der Grangen und Schranten in ihrer Lehre halten, welche biefe Schrift vorzeichne, und bagegen weber ju fchreis ben, noch zu predigen erlauben : in genorfamer Erwartung bes Conciliums, beffen Berfammlung er ans allen Rraften beforbern merbe, und zugleich damit befchäftiget fen, eine Berbefferung der Rirchengucht ju erwirken. Bas bie im fechoundzwanzigften Capitel enthaltene Bestimmung betreffe, baß Ceremonien, welche Aberglauben ju verurfachen geeignet maren, abgeschafft werden follten, fo behielt fich ber Raifer die nabere Erklarung barüber, wie auch über alle andere antitebende 3meifel bevor." - Der Churfurft von Maing antwortete im Ramen ber Reichoftanbe, bag biefels ben Dem Raifer für feine Mube, Urbeit, Fleiß und Liebe jum Baterland Dant fagen, mit bem Bufate, weil bie Stanbe bemfelben die Ungelegenheit ber ftreitigen Religion überlaffen hatten, und barauf nun die Arbeit gerichtet morben fen, fo fen es billig, baß fie biefes mit bem bankbarften Bergen erfenneten, und bem Decret gehorchten." Reiner

widersprach; -- und eben fo wenig geschah bas einige Tage hernach, bei ber zweiten Borlesung bes in verbindelicher Form erlaffenen, ausführlichen Decretes, welches for bann lateinisch und bentsch gedruckt, und als verbindliches Geseh verbreitet murbe.

V. Sfonbrato batte fogleich, als ber Raifer ihm bie Schrift bes Interims mitgetheilt, und bie papftliche Beftatigung nachluchen laffen, biefelbe nach Rom gefanbt. Der Papft ließ fie auf bas forgfältigfte fowohl ju Rom als burch bie Legaten ju Bologna untersuchen. Betteren Ortes murben befonbere Catarino und Geripando bagu vermenbet: fie begutachteten, bag bie in Trient bereits entschiebenen Artitel nicht in anderer gorm gefagt merben möchten, ale melde bas Concilium felbft gebraucht habe; - megen bes übrigen trugen fie auf einige Berbefferungen an. - Sfonbrato felbft hatte bem Raifer geantwortet: wenn gleich bie Schrift tetne Gutheißung mit Autoritat enthalte, (ber Raifer hatte folde fehr wichtige Unterfcheibung ben tatholischen Aurften gur Entfraftung ihrer Ginmurfe gemacht,) wie fie nicht Gache bes Raifers fenn tonnte, fondern nut eine zeitliche Zulaffung (Toleranz): so muffe man boch bebenten, bag manche Stellen einen nicht guten Rlang haben, und bag bie Schrift in minber aufrichtiger und zweibentiger Beife fpreche, als welche mehr in garbung ber Borte, als im Innern bes Glaubens Uebereinftimmung bringen follte ; bag bie Prieffereben bleiben follten, fen gwar nicht burch gottliches, mohl aber burch firchliches Befes verboten, movon die weltliche Dacht nicht bifpenfiren tonne, um fo meniger, ba es fich von Chen, fo nach Erlangung bes Priefterflandes eingegangen worben, banble, welche bem uraften Befege nicht blog in ber tatholischen, sonbern auch in ber griechifden Rirche, und einer ununterbrochenen Trabition von Beit ber Apostel ber entgegen fenen; auch ber Gebrauch bes Relches fur Die gaien fen vielen Berordnungen ber Concilien entgegen, bennoch aber maße er, Ssonbrato, sich nicht an, über so schwerwiegende und tiese Materien ein entscheidendes Urtheil zu haben, aber es zieme sich, basselbe vom Papst und seinen hiezu eigens geschickten Abgeordneten zu erwarten. — Nach Rom meldete Ssondrato,
er hosse, das der Kaiser das Interim nicht eher publiziren
werde, als die Erklärung des Papstes eingetrossen sen, da
der Reichstag noch nicht zu Ende gehe, und da auch die katholischen Fürsten in ihrer Erklärung etwas anzüglich (pungevano) sich geäußert, als wolle der Kaiser die alte Religion ändern: — 22.12

In Rom faßte man anfange ftarte Beforgniffe megen jener Dagregel, theils ber Gache felbft megen, theils megen Erlaffung berfelben burch bie weltliche Racht. »Wenn bet Raifer auch bas Evangelium felbft publigiren murbe, a fagte ein Pralat, »fo mare er nicht zu entschuldigen, wenn es aus feiner eigenen Macht geschähe." Man fanbte ben Prosper Santa Croce als Muntius nach Deutschland, hauptfachlich um wegen bes Interims ju hanbeln, und beffen vorläufigen Aufschub gu bemirten. Er traf in Augeburg am 11. Dai 1548 ein, erhielt aber erft am 15., nach ber gefchehenen Publication, beim Raifer Audieng. Er ertlarte, daß fein Auftrag fich vorzugsweise auf basfelbe bezogen babe, und alfo fruchtlos geworben fen. - Der Raifer ent. Schuldigte fich antwortend, er habe ben Reichstag nicht mehr verlangern fonnen. - Unterm 26. Mai fchrieb Sfonbrato beswegen einen langen Bericht an ben Papft mit Betrach. tungen über bas Interim.

Auf die Rachricht von wirklicher Erlassung des Interims erschrak man in Italien, und sah barin in Berbindung mit ber brobenden Art, worin der Kaiser gegen bas Concil zu Bologna protestirt hatte, so wie mit dem durch politische Furcht und die eifersüchtige Politik Frankreichs verstärkten Riftrauen, welches einmahl vorhanden war,

eigenmachtige Berfügung weltlicher Dacht in Sachen bes Glaubens. - Der Cardinal Karnefe fdirieb beg. wegen an ben Runtius in Spanien (13. Juni) mit fcmeren Rlagen, um fie bem Pringen Philipp vorzutragen. -Der Bifchof von Avrenches ju Bologna fagte jum Legaten Monte mit einem Musbrude ber Bergweiflung : Die Chris ftenheit fen verloren; ber Papft beflagte fich febr barüber gegen ben Bothichafter Menboga. - Inbeffen nach genauerer Durchforschung ber Cchrift maren Monte und einige meife Bifchofe ju Bologna ber Meinung, ba ber Inhalt eine Condeszendeng ober vielmehr eine Befdrantung ber Butheraner fen, fo merbe es weber paffend für den Papft fenn, es als eine größere Berlebung angufeben, als wirt. lich ber gall fen, zumal ohne Erfolg, - noch auch murbe ben Runtien aufgetragen werden tonnen, ausbrudlich Theil baran ju nehmen, weil bie Schrift allezeit, ba fie berechnet fen, bon ben Protestanten angenommen gu merben, etwas Beruch von Barefie behalten, und bie Theilnahme baran nichts anderes fenn murbe, als lutherifiren mit papftlicher Autorität \*).

Pfalz und Brandenburg reichten eine Schrift ein, (15. Juni 1548), um als munschenswerth nachzuweisen, daß die beiden im Interim nachgegebenen Stucke des Communionkelches und der Priesterehe nicht bloß in dem Sinne tolerirt wurden, daß dabei doch die Suns de nicht ausgeschlossen sep, sondern daß der Papst den Bisschöfen, in deren Diözesen diese beiden Gewohnheiten schon Wurzel gefaßt hätten, Macht ertheile, darin zu dispensiren, damit die Bischöfe um so leichter ihre volle Jurisdiction über Clerus und Volk wieder erlangen möchten. Sie beries

<sup>\*)</sup> Spater fchrieb auch ber General ber Dominikaner zu Rom. Promans, und in Frankreich jener Bischof von Uprenches, formlich wiber bas Interim.

fen fich auf die unbeschabet ber Rircheneinheit bestehenbe Berichiebenheit unter ber occidentalischen und orientalischen Rirche, bann auf die vom Concil ju Bafel den Bohmen geftattete Bulaffung. »Wir achten," fagten bie beiben Churfürften, "baß bie Urgenen nicht verfchoben werden burfe, burch welche unfere jest wieder in ber Benefung begriffene Mation alsbald bie vollige Gefundheit wieder erlangen tonnte. Durch Rachlaffung ber firchlichen Gagungen in biefen beiden Puncten konnte Die Beruhigung unferes Deutschlands und ber Bewiffen Bieler erhalten merben, und baburch auch die Autoritat bes Papftes in unferem Deutschland befestiget, und Bielen eine Urfache befferer Gefinnung in Betreff ber Gewalt Gr. Beiligteit gegeben werben. Und weil bie Mugen vieler auswartigen Bolter und Reiche ju biefer Beit auf une gerichtet find, fo werben fie, wenn nut in Deutschland die Dinge gur Bereinigung gebracht worden, leicht dabin gebracht werben fonnen, bas zu ergreifen, mas fie von und befolgt feben; England nämlich, Bohmen, Mahren, Schleffen, Danemart, Schweben, Polen und Ungarn, welche jum Theil gu erhalten, gum Theil auch gurudgurufen finb.«

Ein theologisches Gutachten hierüber außerte zuerst, "daß man der Artche und den beiden Churfürsten selbst Glück wünschen musse, daß sie zur Einheit der Lehre und des Rietus zurückgekehrt senen; bemerkte dann aber, daß durch eine solche Dispensation dem Concilium würde vorgegriffen wersden, und daß der Borschlag zwei wesentlich verschiedene Stücke in derselben Weise behandle. Unter beiden Gestalten zu communiziren scheine zu Zeiten allen erlaubt gewesen zu senn, niemals aber hätten, weder in der orientalischen noch occidentalischen Kirche, Priester im Priesterstande sich vermählen können; wenn gleich im Anfange der Berbreizung des Christenthums auch Shemanner zu Priestern gesnommen worden senen, welche ihren Weibern beiwohnen,

Google

urigina n HARV ARDILIN nach bem Tode aber nicht wieber beirathen burften. Diele Freiheit aber fen balb, auch in ber erften Rirche beschrantt, und feine Chemanner angenommen worben, ale wenn fie Enthaltung verfprachen, welches bie Canonen eine Converfion nannten (Can. 2. Arelat, II. Canon 7. Siricii , secunda Epta, decret, Innoc. I.). Bon ben Batern murbe Epiphanius angeführt, jum Beweife, daß auch bet ben Drientalen bem Priefter nie frei geftanben babe, qu beirathen." Die Birchlichen Grunbe fur ben Colibat ermahnenb , prufte bas Gutachten ferner bie Befugnif bes Papftes ju bispenfiren. Aus einem ober andern Borgange ber Difpenfation muffe nicht gleich bie Befugniß bazu und Uebung bergeleitet werben. Dach bem Conftanger Concilium fen bie von ber Rirche und ben beil. Batern vernünftiger Beife eingeführte und fehr lange beobachtete Bewohnheit nicht ohne bie Rirche willführlich zu andern; nach ben Musfpruchen beiliger Papfte, als Bofimus, Gregorius, Belafius, habe ber romifche Stuhl bie Beftimmungen ber von ibm felbit betraftigten Concilienschluffe zu bewahren: man muffe alfo nicht leichthin bem Papfte volle Gewalt gufchreiben, bie bom allgemeinen Concilium festgefeste Canonen ohne Concilium nadaulaffen. - Much fenen bie wirklich Beweihten burch Gelübde gebunden, welche gwar vermandelt merben konnten, fo bag etwas Befferes, anftatt beffen, mas gelobt morben, gefchebe. Rene aber forberten, bag benen, welche Enthaltung gelobt hatten, geftattet murbe, ehelicher Umarmungen ju pflegen, und bag ber, welcher bie Sand an ben Pflug gelegt, gurudichauen moge, u. f. m. "Bom Concilium tann mit Gicherheit bie Erlaubnig erbeten merben, auch unter beiben Gestalten zu communigiren; auch begehrt werben, bag aus Grunben Berheirathete gu Prieftern angenommen murben. Aber qu bitten, bag bereits Beweihte und burch Gelubbe gebundene Priefter noch beirathen fonnten, murbe beigen, um Erlaubnig bitten, bag bem

beiligen Geifte gelogen wurde. - Wenn ferner eine folche Berichiebenheit in bemfelben Reiche eingeführet murbe, in berfelben Diogefe, fo wurde bieraus Gintracht erwarten faft eben fo viel fenn, als aus ber Erlaubnif ber 3mietracht Ginheit boffen. Benn Jene von ber vollen Gefundheit Deutschlands fprachen, welche burch biefe Difpenfationen erreicht werben folle, fo fen vielmehr ju befürchten, bag größere Krantheiten bataus entfteben. Man muffe Rud. ficht auf bie Schwachen nehmen, aber fo, daß bie Befunben nicht verlett murben. Burbe ber Papft in fo ausgebebnter Beife bifpenfiren, um bem Gewiffen ber Schwachen einen Scrupel ju nehmen, fo wurbe er allen, welche an bem Alterthume festhielten, einen folden verurfachen, und auch bie Rrantheit Gefunder veranlaffen. - Die gu geringe Bahl enthaltsamer Priefter fen eben burch bie Reuerung entstanden. Bor biefen Sturmen habe es gablreiche junafrauliche und taugliche Rirchendiener gegeben; nachbem man aber angefangen , bie Canonen mit großer Liceng unb ungestraft zu verlegen, fen biefe weithin reichende Dieberlage und bas Berberben bes gangen Ctanbes erfoigt. Det Beift ber Meuerung habe biefe Dangel verurfacht, und fo lange er herriche, merbe mehr und mehr biefer Stand verberbt werben, bie Rirchen mufte und unangebaut liegen, und Beiliges mit Unheiligem vermifcht werben. Wenn bie Rirchenamter nur Burbigen und Tauglichen gegeben, und die alte Bucht bergeftellt murbe, fo werbe Gott Arbeiter in feine Ernte fenben, und ben Benigen Uebriggebliebenen Gnabe und Rraft geben, neue ju pflangen. Ber ben Ruben ber Rirche wolle, werbe baber nicht beim beil. Stuhl auf folche umfaffende Difpenfationen bringen, fonbern befcheiben, wie bas taiferliche Gbitt es ausspreche, bis jum Concilium bie von ber Rirche abweichenben Gitten an ben Orten, mo fie eingewurzelt fenen, toleriren." - Belde Bollmaditen gur Difpenfation in einzelnen gallen vom

Papft gegeben murben, wird meiter unten zu ermahnen femmanden von beiden, od 468 nati fent na 4

Co ruhig fich alles auch bei ber Publication ermies. fo zeigte fich boch auch an Augeburg felbft von mehreren Seiten Biberfpruch bagegen. Ramentlich machte Moris einige Tage barauf Begenvorftellungen , und außerte unter andern bas Bebenten, bag bas Interim nur bem einen Theile etwas auflegte, welches freilich ber Raifer baburch ju ents traften fuchte," bag an fich felbft offenbar fen, bag bie Artitel fast burchaus, taum zwei ausgenommen, fich mit bes anbern Theile Lehre und Drbnung vergleichen, alfo bag bemfelben etwas berhalben weiter aufzulegen , gang unnothig gewefen fen." - Much Markgraf Johann von Brandenburg-Cuftrin, welcher im Politifchen ein fo treuer Unbanger bes Raifers mar, bewies, wie wenig biefer fich fur bie große Angelegenheit ber Religionsvergleichung von jenen Fürsten, beren Gulfe er im Rriege gebraucht hatte, habe verlprechen burfen. Er machte bie Ginreben: "baß er felbit nicht genug Erfahrung habe, um fo michtige Dinge gu beurtheilen, und bag er an Drt und Stelle auch bie Danner nicht um fich habe, bie ihn barüber belehren tonnten. Er fchlage junachit bie Cache nicht ab; nur begehre er eine Beit gum Rachbeneen und Erwagung. Er berief fich auf bie Bufage, welche ibm Konig Ferbinand auf bem Reichstage ju Regensburg im Ramen bes Raifers in gleicher Beife, wie bem Bergog Moris gemacht habe, nämlich bag Die faiferliche Majeftat auch nach ber Enticheibung bes Conciliums in brei ober vier im Streit befangene Artifel nichts in ber That wider ihn vornehmen, fondern ihn bamit toleriren wolle. Enblich erbot er fich jedoch zu bem mas Moris und Churfurft Joachim (fein Bruder), als die feine Religionsgenoffen feven, thun wurben, bas wolle er auch thun; als aber in ber lebten

Berhandlung vor feiner Abreife von Augeburg ber Raifer ibn hieran erinnerte, überging er folches mit Stillschweigen.

Den Pfalzgrafen Wolfgang von Zweibrücken ließ ber Kaiser personlich nach Augsburg entbiethen, um sich seiner Willfährigkeit zu versichern. Auch dieser stand in personlichen Dienstverhältniß zum Kaiser oder wünschte dasselbe. Cer antwortete aber, "er kenne keine andere Religion als die, worin er geboren und seither erzogen worden sen, der Kaiser wolle das gnädig bebenken; er versprach indes, er wolle hierin alles thun, was er des Gewissens wegen zu thun vermöge.

ß,

ij

VI. Einen wesentlichen Bortheil für die Religionsvereinigung hoffte der Raiser von den beiden gefangenen häuptern des bestandenen Gegenbundes zu ziehen. Bu Johann Friedrich verfügten sich am 5. Juli Granvella, der
jüngere Granvella und der Wicekanzler Seld, und forderten ihn auf, das Decret des Interims, welches ihm ohne
Bweisel schon durch den Druck bekannt sen, dessen Bestimmungen Se. Majestät in ihrem Gewissen für christlich,
rechtschaffen, dem Bort Gottes und dem alten Kirchengebrauch ähnlich halte, und welches die Reichöstände bafür
angenommen, und Se. Majestät schuldigen Gehorsam hierin
geleistet hätten, — selbst ebenfalls annehmen, und bei seinen Söhnen bas Sleiche befördern, und daß es von seinen
Unterthanen gehalten werde, verschaffen zu wollen. Nach
ber Mahlzeit gab berselbe durch seinen Lanzler Mintwis

Google

Orgina non MARVARD UNIVER

<sup>&</sup>quot;) Unterm 16 Janner desfelben Jahres hatte er bem Raifer in einem Schreiben bie Bitte vorgetragen, diefer moge ihn ju feinem Diener annehmen, "als ein armer Fürft, und der sonft Riegends Statt, Mittel und Wege finden moge, dadurch er fich seiner Gebuhr ein wenig gemäß erhalten tonnte." Er entschuldigte fich. baß er zwar früher, im Jahr 1640 "ein ehrliches Dienstgeld vom Ronig von Frankreich angenommen; die taiserliche Majestat aber habe er dabet ausgenommen, und zwei Jahr später dem Rönige bas Dienstgelb wieder aufgetundiget."

eine ablehnenbe Untwort, inbem er burch benfelben eine fdriftliche Erklarung in beuticher und lateinifcher Sprache übergeben ließ : "er fen von Jugend auf in folder Beife unterrichtet, bag er allzeit geglaubt habe, bag basjenige, welches in bem augsburgifden Betenntnig enthalten, bem beil. Evangelium und ber reinen Lehre Chriffi gemaß fen; wie benn auch fein Bater jenes Bekenntniß allezeit gehalten, unb babei fein ganges Leben beharret mare, ba er nun einfebe, bag ber Beg, melden ber Raifer vorfchlage, von jenem Befenntnig weit abweiche, fo tonne er mit gutem Gemiffen benfelben nicht annehmen. Er wiffe nicht anders ale, daß er mit ber Bebre bes augsburgifchen Befenntniffes feinen Unterthanen bie emige und unvergangliche Bahrheit babe portragen laffen, und fur biefe unaussprechliche Gnabe Gottes fem er fouldig, fo lieb ibm feine Geligkeit fen, und er bem bollifchen Berberben zu entrinnen hoffe, nicht basjenige bedachtlich und fürseglich ju verleugnen, mas er bisher vom Evangelio gehalten und geglaubt, und nicht basjenige mit bem Munde ju billigen, movon er in feinem gergen unb Gemiffen bafur bielt, daß es ber beiligen Schrift jumiber fen. Baren aber folche, welche beim Raifer gegen ihn anbringen murben, als ob es ihm biebei meniger um Religion und Glauben, als um eine verhoffte Reputation und andere geitliche Guter gu thun mare, gleich als ob unter allen geitlichen Gutern ihm etmas lieberes fenn tonnte, als feine Erledigung, und bag er fürnemlich nach Gelegenheit feines fdmeren und unvermogenden Leibes bei Beib und Rind ju Rube und Gemach fenn moge, fo fenen folches gwar Gebanten bes Bergens, welche Diemand erkennen tonne, er aber betheuere por bem Angesichte Gottes, bag er biebei nichts als die gottliche Ehre fuche und wie er moge aufgenommen werden ju einem Rind und Erben bes emigen Lebens. Der Raifer moge baber mit feinem verftricten und gefangenen Gemiffen Gebulb tragen; auch fügte er ben

Bunich bei, baf Gott bes Raifers Berg gegen ibn ermeis chen, und er bei bemfelben feiner langwierigen Befangen. Schaft megen, Gnade erlangen moge, bamit er nicht ber eingige aus fo vielen Gr. Majeftat blutevermanbten Furften fenn burfe, ber fein Leben bei bem Ratfer in ber Gefangen. fchaft gubringen (enben) muffe." - Die Rathe erwieberten hierauf: "biefe Schrift murbe bem gurften mehr gur Berbitterung und Ungnabe, bann jur Forberung und jum Buten gereichen, weghalb er fie (baß fie fie nicht annehmen tonnten) entichulbiget halten wolle. Gie baten wiederholt Sener moge fo gar auf feinem Ginn nicht verharren, fonbern bem Sandel etwas feiner und beffer nachbenten, und fich einer folden Meinung entschließen, barin er bem Billen bes Raifers etwas mehr gurudte. Der Raifer fen mahrlich bafur nicht angusehen, als ob er etwas miber Gott und bie beilige Schrift verordnet hatte; er mit ben übrigen Berren habe bei biefer Bereinigung auch bas Gemiffen aller Andern mitbebacht, und bie Ordnung bem gottlichen Wort und altem Rirchengebrauch allenthalben gleichformig angeftellet." - Johann Friedrich antwortete nun: "er wolle bes Interims megen nicht ganten, noch Jemanden verurtheilen; tonne aber fur fich in feinem Bergen und Confcieng nicht allenthalben bamit einig fenn, und bitte baber es bei feiner ichriftlich verfaßten Meinung beruben gu lafe fen. - Die Rathe erinnerten nun : Jener moge beffer nachbenten und fich barüber erflaren, ob er fich nicht verbunden ertenne, bem mas ber Raifer mit den Reichsftanden gemeinschaftlich angeordnet, zu folgen, benn ber Raifer habe an feiner Stelle nichts Reues ober mas ohne Beifpiel fen gethan, ba auch bie alten romifchen Raifer oftmals in Ungelegenheiten freitiger Religion Sandhabung gethan hatten (manum admoverint) und biefes awar jum bodiften Rugen ber gangen driftlichen Belt. Jener alfo moge nicht bergeftalt auf feinem eigenen Ginn bestehen, baß er nicht

bem hoheren Billen und beffern Rath Folge leifte." - Er blieb bei feiner Erklarung : er miffe, bag er bem Raifer in zeitlichen Dingen zu allem Gehorfam verpflichtet fen; mas aber bas Beil ber Geelen betreffe, foldes fen allein bie Sache Gottes. - In Ansehung jenes Schluffages, der Befangenschaft megen, außerten bie Rathe noch, bag auch tein anderer mit bem Raifer bluteverwandter Fürft einen fo großen Zwiespalt ber Religion gesucht habe, und babei beharrt fen, als eben jener. Gie blieben ihrer Geits babei, die Schrift nicht angunehmen, wollten aber alles treulich referiren. Spater ftellte Johann Friedrich auch noch ein Befenntniff aus, und übergab es einem Freunde, um basfelbe auf ben Rall, bag er im Befangnig fterben werbe, ju publigiren. In bemfelben erflarte er : weil er ein armer, gefangener Chrift in babylonifder Gefangenicaft fen, baß er bis an fein Enbe bei ber Augsburger Confession und ben fcmalkalbischen Artiteln bleiben, und bas Interim nicht annehmen wolle; benn er wolle in Allem bei ber rechten gottlichen Lehre bleiben : und erflare in voraus fur nichtig, wenn er in feinem Gefangniß burch menschliche Gewalt, Furcht ober Berlierung feiner Bernunft, oder aus Martern, Pein, Blodigfeit, ben Teufel, Die Belt und das Fleifch fich verführen ließe, etwas wiber Gottes und Chrifti Bort angunehmen, und mas jener Confession und Mr. titeln entgegen fen. - Uebrigens fenbeten feine Cohne, ale es fich von ber Annahme bes Interims in ihren Banbern handelte, und bie Meinung Mancher babin ging : mie man ben Raifer nicht mehr ergurnen, und badurch ihren Fürften in weitere Befdwerung vertiefen, fonbern bie jegige Laufe und Befahren in acht haben, bes Raifere große Dacht bedenken, feine Onabe fuchen und in biefer Gache etwas zurücken und nachgeben folle," - ben Rath Forster zu Johann Friedrich, um ihn insgeheim um feinen Rath zu ersuchen, worauf biefer feinen Gohnen und

Rathen fagen ließ: »fo lieb ihnen Gottes Gnade und feine vaterliche Bulb auch ben Rathen fein hochfter Unwille gu befürchten fen, follten fie bei feiner eigenen bem Raifer gegebenen Erflarung und Antwort beständig beharren und fich nicht abschreden laffen, ob ihnen auch alle übrige ganber barüber eingezogen murben u. f. m. Auf eine fpatere Mufforberung bes Raifere (burch ben Rath Baffe, ben 29. Banner 1549) baß er feine Gobne von ihrer halbftarrigen Biberfeglichkeit miber bas Interim, nach welcher fie auch bagegen öffentliche Angriffe in Schrift , Behre und Spottgemalben gestatteten, abmahnen moge, entichulbigte er fich nun, wie vorbin : wer fonne feine Cohne etwas anguneb. men nicht heißen, mas er felbft mit Gott und gutem Gemiffen nicht eingehen tonnte." Er feste aber auch bingu, ndaß er es bis baher und noch, an feinen Drt geftellet fenn laffe, mas feine Cohne fur fich ihres Gewiffens halber felbft thun wollten, und wie fie fich besmegen gegen faiferliche Dajeftat erflaren murben," welches mit bem, feinen Cohnen und ihren Rathen insgeheim gegebenen ernften und vaterlichen Befehl oben nicht übereinflimmt. Er wollte nicht, baf feine Unterthanen jener Berneinung einer gottlichen Ritche minber entschieben als er, an hangen, ober bag einigen berfelben bas politische Unfeben bes Raifere bierin mehr gelten follte, ale fein eigenes. - Die protestirenden Theologen verglichen ihn übrigens mit Daniel in ber Bowengrube , und er felbft fcrieb feiner Gemahlin (19. Juli 1549) indem er ihr meldete, bag bie Bermendung ihres Brubers, des Bergogs von Cleve, nicht viel zu feiner Befreiung ausgerichtet habe, »fo ift es boch alles um unfere Gottes Bort, bie augeburgifche Confession, ju thun; mann beine Cohne und ich bas fahren liegen, und bas Interim mit bes Dapftes Abgotterei annahmen, fo mare ber Cachen allen gerathen. Die weil ich aber mit feiner gottlichen Gulfe

foldes zu thun nicht bedacht, — benn ich gebenke ben Papft und teufelischen Antichrist über meisnen herrn Christum nicht zu seben, noch ben Papst für Gott anzubethen: so muffen du und ich und alle die, so bei Gottes Wort zu bleiben gebenken, daß wir darum verfolgt, gefangen, geplagt, auch ganz gestöbtet werden, und nicht irren lassen ne." Wird man in solchen Aeußerungen ein richtiges Verständniß der großen, in Streit gebrachten Fragen sinden konnen? und grundet sich der wahre religiöse Heldenmuth auf beschränkter Einsicht, oder seindseligem Vorurtheil?

VIII. Minder beharrlich übrigens ober minder beschränkt zeigte sich kandgraf Philipp, welcher in Folge ahnlicher Aufforderungen des Kaisers in einem sehr merkwürdigen Erlaß an seine Rathe zu Kassel, mit vieler theologischen Kenntniß selbst dewies, daß die geleugneten Hauptartitel und namentlich die Lehre von den guten Werken, dem
heiligen Opfer und den Heiligen, durch die alten Kirchenväter bestätigt werde, und gar keinen nothwendigen Anlaß
zu wesentlicher Trennung darbieten. Er befahl hierauf die Einführung des Interims in Hessen, welches aber nur einen augenblicklichen Erfolg hatte \*).

Die hestlichen Prediger und die Landgrafin folgten nämlich nur theilmeise und zweiselhaft. Bu Raffel nurde teine Meste gehalten, phwohl man Anfangs Chorale, Lichter u. f. w. wieder einführte. Seit jener Annahme des Interims hörte Philipp in seiner Be-fangenschaft die Sonntagsmesse; daß er nicht ohne theologische Geunde sich dazu bequemt hatte, beweist jener Erlaß an seine Rathe. Er schrieb auch miederholt: "Bittet die Prediger, daß sie nicht jantisch und disputirlich predigen, sondern Buse. Glaube, Liebe, hoffnung und gute Werte. Gott weiß, baß ich gern wollt, daß alle Dinge also im Schwange gingen, daß sie Gott gesielen, und der alten und ersten driftlichen Kirche gemäß gehalten wurden," — Der Bunsch, aus der haft bestriet zu werden, war freilich ein hauptbeweggrund. In Diesem Sinn etwa schrieb er an seinen Sohn Wilhelm: "eine Messe zu hören, sep immer noch

Es durfte für die Zwecke des Raisers ersprießlicher gewesen sen, ben Landgrafen, nachdem er das Interim ansgenommen hatte, und die Hauptpunkte der Capitulation vollzogen waren, freizulassen. Es wurde dadurch für die beiden Chursursten Morig und Joachim ein großer Grund zur Berlegenheit und Misvergnügen, und ein Hauptvorwand für die spatere Erneuung des Krieges gehoben; in Hessen aber wenigstens eben so viel, als jest erreicht worden sen, da der Kaiser in der Absicht, die Vollziehung der

beffer, als Rartenipielen, und bem Bachus und ber Benus opfern - und mas liegt an Geremonien?" - Beigt nun biefes teine grund. liche Erfaffung ber Cache, fo mochte es boch fur bee Raifere 3mede auch in binficht ber Religionevereinigung erfolgreicher gewefen fenn, den Landgrafen damals frei zu laffen. - 218 fic ble Dem Bestern auferft widrige Gefangenicaft in bie Bange jog verfimmte ibn Diefes wieber auch in Sinficht ber Religionsvergleichung. Bu Decheln Difputirte er baufig mit ben ibn bemadenben Cyameru, auch mit einem Prafidenten aus Reapel über religiofe Das terien. "3ch wollte bas alles beichrieben, bas ich in Religionsfachen Diefe brei Babre mit ihnen und fie mit mir gerebet, mare wunderlich." - Gine Unterrebung über die Beiligen, mobei Philipp leuguete, baf Patriarchen, Propheten ober Apoftel Diefelben angernfen (mie auch daß bas Fegefeuer aus ber Schrift bemtefen werben tonne) gab ben nabern Inlag jum Berbot diefer geiftlichen Difputationen, worauf Dhilipp verlangte, daß bie Spanier auch von Dem Schmaben ber Untherifden abfteben follten, und fich von ber Deffe bifpenftren lief." Denn er habe bas Interim in bem Beis ftande angenommen, daß man die Deffe reformire, bem Bolle Declarire und menigftens die Rirchendiener babei communigiren laffe und bas Bolt bagu ermahne. Gefchebe das nicht, fo habe er Gew.ffent. Strupel, in die unreformirte Deffe gu geben." Bierin jeigt fich mobl mehr üble Laune, ale etwa eine neue theologische Greentnig; an fener mochte auch bas Benehmen der Spanier Theil haben, ba ibm j. B. der Capitain, ber ibn ju Dubenarde bewachte, nach Berenere Ergablung an einem Zafttage bie aufgetragenen Fleischfpeifen auf ben Boben marf, ungeachtet Philipp fagte, daß er es nicht gewußt, da biefer Log in Deutschland auch por ber Arnderung tein Baftrag gemefen fen, er auch unmob! fen : fonft murde er ber Bleifchipeifen fic enthalten haben, wie er auch durch die gange Jaftengeit tein Gleifch gegeffen habe" u. f m.

Sache ju fichern, bie Saft bes Landgrafen verlangerte. Er fette allen gurbitten und Ginfdreitungen eine beharrliche Ablehnung entgegen, und es war mohl gewiß hier einer bon ben Fallen, worauf fein eignes Bort gegen Contarini Unwendung fand, "daß er auf feinen Meinungen harmadig befiebe, zuweilen auch, wenn fie ichlecht fenen.a - Das mens ber ganbgrafin, ber Gohne und ber heffischen Ritter. Schaft, wurde am 17. Movember eine Bittidrift an ben Reichstag, Die Philipp aufgesett hatte, übergeben, um bie Rreitaffung vom Raifer ju ermirten. Die Cohne Philipps erboten fich, bis jur volligen Schleifung ber Festungs. werke von Raffel fich als Gerfel gu ftellen. - Brele Furften (von Pfalg, Metlenburg, Baden ic.) manbten fich bittenb an ben Raifer, welcher fobann eine Darftellung ber Begebenheit an ben Reichstag erließ. Da berfelbe bei jener Berufung auf die Obligation ber Churfürsten theils feine Chre, theile feine Autoritat betheiligt fublte (B. S. 12); fo machte ibn jener Schritt nur um fo unwilliger gegen Philipp. Die beiden Churfürften, von dem gefangenen Landgrafen und beffen Cohnen ihres Bortes immerfort ermahnt \*),

<sup>\*)</sup> Philipp fdrieb g. B. an Churfarft Joadim (im Gept.) "Er und Dor y mochten mit oder ohne Biffen des Raifere und feiner Rathe gebandelt haben, fo mußten fie jum Raifer fagen : wir habens auf gutes Berfrauen, fo mir ju Guer Pajeftat gehabt, gethan, haben auch ben Landgrafen burch teinen anbern Weg dabin bringen mogen, und fo es nicht gefchehen, fo mare Guer taiferlicher Dajeftat viel mehr aufgelaufen te. - In Moris (27. Detober) "bas Sterben fen in bas Fahulein getommen, meldes ihn am Tage vermahre; - bie Spanier rochen nach Rnoblauch. fenen mit der frangofifchen Rrantheit angeftedt, führten bestandig ein Gemaid, bag Riemand ichlafen tonne; wenn er ichlafe, jagen fie bie Gardinen auf, um gu feben, ob er burch einen Rt b ober Daufeloch entwiicht fen, mabrend man bei ibm, Bergog Doris in Freude und Wolluft lebe "- In beide Churfürften (13. Octob.) "Bana Gure Liebden fo fleiftg maren in meinen Sachen, als im Pantetiren und Gaftlaben und Spielen, mare meine Sache fang beffer." Die Gobne forieben wiederholt: "Ber ihres Batere Com-

wandten sich hierauf ihrer Seits an den Reichstag, um die Erledigung bes Landgrafen zu befördern, was aber auch ohne Erfolg blieb. Der Raifer fagte nur sehr unbestimmt, er wolle sich bald resolviren, damit die Churfürsten ihrer Besschwerben los würden.

3m Dogember ichidte ber Raifer burch feinen Rriege-Commiffarius Johann v. Lier bie Erflarung, "bag bie Churfurften ohne fein Bormiffen und Bewilligung gur Bertleinerung ber durfürftlichen Burbe einige fraftige Dbligationen nicht hatten geben fonnen, und ber Raifer besmegen über die große Unbescheibenheit ber Zumuthung bes Canbarafen Diffallen trage, und ihm befehle, fogleich Jemanden ju feinen Rinbern abzufertigen, und ihnen alle Geleitsbriefe und Berfcreibungen, bie fie von ben Churfurften haben mochten, abzuforbern; er folle biefelben mit einer von ihm ausgeftellten Erledigungeschrift, bag er aus bemfelben an die Churfurften teine Forberung mache, in Die Bande bes Raifere abliefern," worauf ber gandgraf antwortete, er verftebe bie Meinung biefes Anbringens nicht. Der Abgeordnete ermiderte, es maren ja beutsche Borte, Die er ihm von wegen bes Raifere angesagt, ber Landgraf mare boch ein geborner Deutscher und mochte fich baber mit folder Ausrebe bes Richtverftebens nicht beschönigen; jener aber blieb babei, er fonne folches nicht verfteben, es auch nicht bei fich befinden, mas ber Raifer mit folder Forberung meine und im Ginne habe; es fen aber mahr, bag bie Churfürften ihm Schrift und Bergleichung jugeftellt hatten, und mare in bem etwas ohne Borwiffen bes Raifers geschehen, fo mare er, ber ganbgraf übel und jammerlich betrogen worden, übrigens moge ber Raifer mit ibm ma-

plerien tenne, muffe bei langerer Gefangenichaft, Melancholie, Berrattung ber Bernanft, ober Tob beforgen, auch murbe er gewiß noch in fremde Laude geschleppt."

chen mas er wollte, er fen ohne bas ein gefangener Mann, und fonne viel hoher als jest nicht bebranger merben.

Mahrend die beiden Churfürsten ihre bringende Bitten wiederholten, und zur Bürgschaft für die Schleifung von
Kassel auch eine spanische oder beutsche Besatung Namens
des Landgrafen annehmen wollten, zog die Landgrafin Christina, von ihrer Tochter Anna (des Pfalzgrafen Wolfgang Gemahlin) und einigen hessischen Rittern begleitet, nach Augsburg: Churfürst Joachim besorgte ihr Quartier, und
mit ihr zugleich that auch die Konigin Raria, Statthalterin der Niederlande, den Fußfall beim Kaiser: dieser antwortete aber nur, er wolle sich seiner Zeit gnädig erweisen.

IX. Die Reichsstädte behandelte ber Raifer in Sinsicht auf das Religions-Decret mit strengerer Autorität. Für Augsburg wurde zugleich eine Umanderung in der städtischen Berfassung vorgenommen \*\*). Als die Gesandten von Straß-

<sup>\*)</sup> Chriftina wiederholte nach bem Bunfche ihres Gemahle (nach bem Reichstag) ju Speier ihren Fuffall beim Raifer, erhielt aber nur die Ersaubniß, acht Tage bei ihrem Gemahl ju bleiben. — Diefer war auch nach Speper gebracht worden, und ward von bort in die Riederlande geführt. Als er mit spanischer Bebedung hinauseitt, drangte fich das Bolf gahlreich um ihm, und rief: all-hier reitet der aufcuhrerische treuloie Schelm und Bosemicht u. f. m.

<sup>\*\*)</sup> Während bes Reichstages machte der Raifer in der ftabtischen Berfassung teine Beränderung, und ließ das Interim durch den jünftigen Rath annehmen. Rach Endigung des Reichetages blieb der felbe noch einige Tage dort. Im 2. August wurde wegen der ber schlossenen Beränderung des städtischen Regiments ein geheimer Rath gehalten, welcher die ein Uhr des Nachts dauerte. Des folgenden Tags wurde der große und kleine Rath versammelt, und denielben vorgetragen. Die vorigen Raifer hatten die Stadt mit fo viel Freiheiten und Privilegien versehen, daß so lange die Stadt im Gehorsam beharret, wenig in deurscher Nation ihr au Spren und Gutern glech gewesen. Seit einiger Zeit sepen aber bei ben Bürgern seibst Spaltungen und Misperständnisse eingerissen, wodurch auch bewirkt, daß die ganze Gemeinde nach und nach vom kaiserlichen Gehorsam abgewendet worden, und die Stadt in gegenwärtigen gefährdeten Zustand gesommen sen. Alles

burg (beren erfter Sturm) fpat auf ben an alle ergangenen Befehl bes Interime wegen antworteten, berief Granvella biefelben ju fich, und führte mit ihnen beshalb, ein fcharfes Befprad. Jene überreichten ein an ben Raifer gerichtetes Schreiben, worin fie ibn erfuchten, bis gur Enticheidung eines Conciliums fie bei ber augeburgischen Confession gu laffen, und fie nicht zu nothigen, etwas anberes mit bem Munbe gu bekennen, ale fie im Bergen glaubten. Gie mollten dagegen ernftlich Sorge tragen, bag feine Unorbnungen und Gottlofigkeiten in ihrer Stadt gefchaben, noch auch Regereien Statt hatten. Granvella antwortete, Ausnahmen ju begehren, fen unftatthaft, und ber Genat moge offen feinen Entschluß verfunden. Sie ermiderten, nbas Interim enthalte eine Bestimmung fast von allen ftreitigen Punkten, wenn fie nun basfelbe annahmen, ohne bag bie gelehrten Manner ihrer Partei barüber gehort worben fepen, und ein Concilium entichieden habe, fo merbe eben hierdurch ichon entichieden, was boch freitig und nach ben Reichsbeschluffen auf bas Concilium ausgesett worben fen. Jemanben gwingen, etwas wiber fein Gemiffen gu thun, auch felbft menn er im

Mebel fen aber aus unordentlichem Regiment und Bermaltung bergetommen , well eine Beit ber ungefchichte, unerfahrene, untauglie de Leute in großer Ungabl ben Rath befett, welche fich beffer gur Banbarbeit und taglichem Gemerbe, ale jum Regiment und Berlebung best gemeinen Rubens gefchidt batten. Baim folche auch redlichen Billen gehabt, batten fie boch in ihren Rathichlagen fich Anderer anbangen ober bie Sachen übel abmarten muffen, und es fen ihnen felbft beichworlich gewefen, ihre eigenen Gemerbe ju verfaumen. - Go murbe ber Beichlug motivirt, daß bie feit 180 Jahren bestandene gunftige Berfaffung abgefchafft, und ber große und Beine Dath entlaffen fenen; an beffen Stelle ber Raifer fogleich einen neuen Rath einfehte, der aus einunddreifig von den Beid echtern, drei bon den Dehreren, und ais fieben von der Bemeinde beffand. Dem neuen Rathe murbe Die genant Beobachtnig bee Religione. Decretes eingescharft. Die Bunfte und Bunfthaufer murben ganglich abgeichafft.

Berthum mare, fen febr bart, wenn nicht ber Brethum ermiefen worben, (wie bas gefchehen tonne, mas ben Erweis ausmache, gab man bier fo wenig als fonft an): es befanden fid auf beiben Seiten tuchtige Manner, und biefe follten burch teine Bemalt, fondern burch Grunde und Bahrheit die Sache verhandeln; in allen übrigen Dingen außerhalb ber Religion, erboten fie fich ju allem, mas bem Raifer gefallen mochte." Granvella berief fich auf bie bei ber Musfohnung von ihnen eingegangene Bedingung, fich bem ju unterwerfen, mas ber Raifer fur ben Rrieben Deutschlands beschließen wurde; und fragte fie außerbem : nob fie fich benn vermaffen, mehr zu feben, als bie gange Rirche? und fich von allen Uebrigen gu trennen? Es fen ihnen nicht erlaubt gewefen, bie Religion zu andern, ale nur nach Uebereinstimmung ber gangen chriftlichen Welt." - Jene antworteten : »ber B.fchof von Arras habe ihnen bei ber Musfohnung bie Beforgniß benommen, daß bie Une terwerfung auf die Religion follte bezogen werben, inbem er verficherte, bag bie Angelegenheit ber Religion gang eis nem befugten Concilium anbeim gegeben bleibe. Die Befcmerniß bes Decretes falle nur auf fromme Manner: ber leichtfertigen und alle Religion geringfdagenben Menge fen gleichgultig mas man befchließe. Diemand aber folle gum Glauben gezwungen werben: auch tonne eine folde, und fo große Menderung große Bewegungen veranlaffen." - Der Deinifter rebete hierauf etwas heftiger; und ermahnte: wes rühmten fich frangofische Große, wie man vernehme, Straße burge fenen fie ichon verfichert und bie Stadt werde bas Religionedecret nicht annehmen. Das fen bem Raifer verdach. tig. - Diemand fen jum Glauben ju gmingen: bas muffe fedoch von benen verftanden merben, welche nicht Chriften fenen; benn folde, die ben einmal angenommenen Glauben verleugneten, fonnten felbit burch Reuer gezwungen merben " - Borauf Jene fagten: nvon ben Reben ber Fran'

zosen wüßten sie nichts. Wöllten die Rathe bas Schreiben an den Raifer nicht annehmen, so mußten sie es ihrer Stadt melden. Durch Feuer könnt wohl Jemand vertilgt, nicht aber gezwungen werden, daß er etwas glaube." Und dabei blieb es. Wie sich biese Sache mit Strafburg vermittelte, werden wir im Folgenben melden.

Mit den übrigen Reichsstädten war in einer ähnlichen Beise gehandelt worden, und ben Scsandten befohlen, zu bleiben, bis sie die Antwort der Ihrigen eingereicht haben würden. Mehrere Städte: Ulm, Nördlingen, Braunschweig widerstrebten ebenfalls; dem Kaiser soll diese Widerses- lichkeit die Aeußerung entlocht haben: nes könne wohl geschehen, daß die Ruthe sich in Knittel verkehre."

Go wie Bremen und Magbeburg im unteren, fo mar Conftang im oberen Deutschland noch nicht bem Raifer unterworfen. Diefer letteren Stadt wurde, außer einigen fonftigen harten Bebingungen, Annahme bes Interime wie allen übrigen vorgefdrieben. Unterm 13. Juli erließen fie ein untermurfiges Schreiben, und ftellten ihre Roth bor: nBehorchten fie in jenem, fo gogen fie fich Gottes Strafe und Bericht ju, weil es gegen ihr Bemiffen fen; - geborchten fie nicht, fo fen ihr Leben und Sabe burch bie Macht bes Raifers in größter Gefahr. Er moge alfo Mitleiben mit ihnen haben, bis jum Musgang eines befugten Conciliums, und fich mit Beldbuge von 8000 fl und vier Ranonen, Die fie geben wollten, begnugen." Ihr Bifchof war ber Ergbifchof von gunden, ber mit ben Gefandten von Conftang icharf fprach, und wenige Tage nachher ftarb. -Der Raifer, weil gegen Conftang eigentlich noch ber Rries geszustand fortdauerte, ließ burch Wives mit fpanifchen Soldaten einen Ueberfall auf biefe Stadt machen, in welcher Die taiferliche Partei nicht die ftartere mar. Die Spanier fanben aber bie Burger wohl geruftet; es fant ein hisiges Gefecht gnerft in ber Borftabt, bann auf ber Rheinbrude

flatt; Bives blieb tobt, und bie Spanier mußten fich, nach Angundung ber Borftabt, jurudziehen. - Bierauf that ber Raifer bie Stadt in bie Acht, woraus Spaltung in berfelben entftand, indem Ginige fich unterwerfen, Unbere lane gern Biberftand thun wollten. Man fchrieb an bie Schweis ger und etliche gurften, um Bermenbung beim Raifer. Bene zeigten fich bereit, boch verlangten bie tatholischen Rantone. bag bie Stabt bas Religions Decret annehmen, und bie pertriebene Beiftlichteit gurudt rufen folle. Den Comeiger Gefandten, welche Bermittlung verfuchten, antwortete ber Raifer : wes munbere ibn , bag fie fur Mechter fich permenben wollten." - Die nabe brobende Gefahr gab bem Theil ber Burgerichaft, welcher auf Nachgiebigleit gegen ben Raifer brang, bas lebergewicht. Die Stadt proflamirte mirt. lich bas Interim, und faßte ben Entichluß, fich bem beftan-Digen Schut und ber Dberherrichaft bes Saufes Defterreich ju unterwerfen. Konig Ferbinand fandte einen Commiffar, der ihnen am 15. October 1548 die Bedingungen porftellte : Fetbinanden und beffen Cohne und Erben für ibre natürlichen und rechten Erbberren und Landesfürften ju halten ; fich wiber fie in tein Bundniß einzulaffen , und nichts in Borten und Berfen miber basjenige vorzunehmen, mas Ferbinand jur Erhaltung ber mabren driftlichen Religion auch fonft guter Polizen - Drbnungen und Gagungen aufrichten werbe. - Es maren Debrere vom Mbel unb Raufleuten anders mobin gezogen, beren Guter und Ramen nunmehr in ein Bergeichniß eingetragen, und bas Bermogen nicht frei verabfolgt wurde ; bie Burger follten teine lange Degen tragen. Bon ben Prabifanten hatte fich ber pornehmfte, Umbrofius Blaurer, ichon entfernt; Die übrigen mußten die Stadt in acht Sagen verlaffen.

A. Bas außerhalb biefes Reichstags fur und wiber bas Interim geschah, wird im Busammenhange am besten berichtet werben tonnen, nachdem noch guvor von ben übris

gen Banblungen bes Reichstage Erwahnung gefcheben. -In nachfter Berbindung mit bem Interim ftand bie Refor. mations - Ordnung, welche ber Raifer abfaffen, und ben geiftlichen Stanben gur Annahme vorschlagen ließ. Es bieß im Gingange : "Damit die Digbrauche und Mergerniffe geboben merben, um berentwillen ber ergurnte Bott feine Rirde fo ftrenge guchtiget, und bamit Clerus und Boll reformirt werbe nach ben beiligen Canonen, ben Ueberlieferungen ber Bater und ber Rorm ber heiligen Schrift (fo viel es biefer Beit gefcheben tann, fo lange bis bas Concilium ben Entzweiungen und Difbrauchen ein Biel fest) - ift es vor allem nothwendig, bag ber geiftliche Stand bergeftellet und gereiniget merbe, burch beffen Bermirrung und ungewiffe Entftellung bie gange Geftalt ber Rirche bermirrt und in manderlei Beife bewegt wird (quo confuso, indiscreto et incerto tota Ecclesiae facies confusa est et variis jactatur modis)" \*).

Die auf bem Reichstag anwesenben Erzbischofe, Bisschöfe und Pralaten hießen in ihrem Gutachten (bem Kaifer übergeben ben 23. Juni 1548) ben Entwurf ber Resormation nzur Beforberung eines gottseligen, unstrafbaren Lesbenswandels und Wesens, wie auch zur Wiederbringung

Die einzelnen Rapitel maren: 1. Bon der Ordination und Wahl der Atrchendiener. 2 Bon den Pflichten der kirchlichen Ordnungen. 3. Bon den Pflichten der Dechante und der Canonifer. 4. Bon den canonischen Stunden und der Psalmodie. 5. Bon den Rlostern. 6. Bon den Schulen und Universitäten 7 Bon den Spitälern sur Arme und Kranke und Fremde. 8. Bon der Ausschliebeitung des Bortes Gottes und der Pflicht eines Ecclesiaften. 9 Bon der Bermaltung und Spendung der Sacramente. 10. Bon Bermaltung des Sacraments der Tause; 11. der Firmung. 12. Bon den Geremonien der Messe. 13. Bon Bermaltung des Sacraments der Buse; 14 der legten Dehlung; 15. der Ehe. 16. Bon lirchlischen Geremonien. 17. Bon der Atrchenzucht fur Glerus und Bolk. 18. Bon der Bie.sachheit der Pfründen 19. Bon der Disc.plin des Bolkes. 20. Bon der Bistation. 21. Bon heiligen Synoden. 22. Bon der Srcommunication.

rechtgeschaffener Rirchen-Geremonien febr bienlich, und eine nubliche Bubereitung und fruchtbarlichen Beg. Der Raifer merbe aber ermeffen, bag biefe wichtigen und nothwendigen Dinge und beren Execution nicht unbillig mit gemeinen Rath ber geiftlichen Stande verhandelt murbe, und es fen unumganglich auch wegen ber ungleichen Umftanbe in ben verschiebenen Richen und Provinzial . Statuten, mit ben Suffraganen und Conprovingialen, defigleichen ihren Pralaten, Capiteln, Glero und Convent ju berathen. Unmefend auf bem Reichstag fenen aus ber Maingifchen Proving von gwolf Suffraganen nur funf, aus ber Erterifchen und Golnischen feiner, aus ber Magdeburgifden einer, aus ber Salgburgifchen auch einer, und aus ber Bremifchen Beiner, Gie fenen aber erbotig, nach ihrer Burudfehr gu erfter möglicher Belegenheit Ginoben und Provingial : Concilien auszuschreiben , und barauf, jeder mit feinen Guffraganen, Capiteln, Clerifen und Conventen beften Rleifes gu handeln, wie gemelbte Reformation und Befferung ins Bert gerichtet, auch ihre fruchtbarliche Execution erlangen moge. Sinderungen, Die bei biefem Berte porfielen, hatte jeder an die taif. Dajeftat, als an feinen und gemeiner Chris ftenheit Befduger und Schirmer gelangen ju laffen." -Cie erinnerten aber bei biefer Belegenheit auch an "die fo vicifaltig begehrte Restitution in geiftlichen und zeitlichen Dingen, ohne welche unmöglich fenn wurde, eine fruchtbare Reformation ju erlangen. Der Raifer moge fich ber unterbrudten, verberbten, aufs außerfte beläftigten Stifte, Rlofter und Botteshaufer, und ber befummerten Entfesten annehmen; Manner und Frauensperfonen, welche nun ichon fo viel Jahre ohne Urfache in erbarmlicher Urmuth, Sunger und Rummer gelebt hatten u. f. m., auch bamit bie geflifteten Gottesbienfte befto eber wieber aufgerichtet murben. Es murbe allen Entfehten fehr nachtheilig fallen, bie Reftitution, jumal in fo offenbaren Entfegungen burch langebauernde Rechtshandlungen mit großen Unfosten zu erwerben. Auch bes angemaßten Schuhrechts einiger Stände über Stifte und Rloster, und ber Gingriffe in bie bischöfliche Jurisdiction wegen moge Borfehung geschehen."

XI. Ein anderer Gegenstand ber Werhandlungen mar ber schon mahrend bes Krieges vom Kaiser in Antrag ge-brachte Bund, jur Berstärkung des Landfriedens, bessen oben Ermahnung geschehen \*). — Auf ben nach Ulm aus-

<sup>\*)</sup> Ochon gleich nach Aufhoren bes ichmabifchen Bunbes maren ber Raifer und Ferdinand bemuht gemejen, jur Befeftigung bes Lautfriebene im Reich einen neuen Bund ju grunden, welcher auch gu Stande tam, aber von geringer Birtfamteit blieb, theile megen ber nur ger ngen Babl von Theilnehmern, mehr noch aber, ungeachtet gabireiche Bundestage gehalten murben, megen bes mente gen Gifere derfelben fur Beendigung ber an ben Bund gebrachten Streitfachen - Beil im Jahre 1533 bie Bemuhungen Defterreichs megen Berlangerung bes ichmabifchen Bunbes ein Sanpebindernig in den Berhaliniffen von Burtemberg gehabt hatten . biefe nun aber durch den Frieden von Caben und bie Reftitution Bergoge Ulrich gefchlichtet maren, fo bertef Romg Ferbinand bie gemefenen Bunbesffande ju Unfang 1535 nach Donauwerth, um wegen einer Erneuerung ju bandeln. - Es mar aber unterdeffen Die Babt ber unabhaugigen Bunbniffe im Reich auch burch einen Bund auf gwangig Jahre gwifchen Maing, Trier, Pfalg, Burgburg und Beffen, auch Pfalgraf Friedrich bom 8. Deb. 1532. und andererfeits durch die Eichftadtifche Etnung gwifden Baiern, Dfals (auch Pfalgraf Friedrich, und Dito Deinrich und Doigipo ju Reuburg), Bamberg, Die Martgrafen von Brandenburg in Franten vom 4. Mat 1634 vermehrt worden; welche Bur buife lediglich die Grhaltung bes Landfriedens gu gegenfeitigem Cous und Bulfe, Schlichtung von Streitigleiten, unverhinderten Rouf und Bertauf u. bgl jum Begenftande hatten, und ale theilmeife Fortfegungen bes ichmabilden Bunbes angefeben werben tonne ten - Der Religion wegen follte es, wie in ber Gichftabilichen Ginung gefagt mar, bei ben vom Ratfer publigirten Frieden und Unsfchreiben bleiben, foldes jedoch teinem Theil an feinen befibalb habenben Gerechtigteiten Rachtheil bringen." - Ber der Berbande lung geigten fich die Furften ber Gicheftadtifden Ginnig und emige andere unter der Bedingung, daß die Stadte ausgefchlof. fen fenn follten, jum Abiding des bom Ronig Ferbinand porgefdiagenen Bundes bereit, ber fobann mit jenen und ben Biforen von Salburg, Eroftabt, Augeburg, auf Die nur wenig

gefchriebenen Sag (25. Marg 1547) tamen als Commifferien bes Raifere: ber Bifchof Otto von Augeburg, Mart-

計

Į.

h

38

R

'n

b

湖

M

peranberten Artitel bes ichmabifchen Bunbes am 30. Janer 1536 auf neun Jahre gu Stande tam. Die Ausnehmung ber Rele gion gefchab in der oben ermannten Beife auf bas Berlangm George von Brandenburg Domobl nun Bamberg, Pfalj und Die Martgrafen metaten, wenn es noch jur Aufnahme eimger Ctabte Lommen follte, fo mußten beren Unlagen erhobt, Die Summm aber gemindert merben, fo murben boch auf bem nachften Bus bestage Murnberg mit feiner feitherigen Umlage und einer Gumme mit Bindebeim, Dann Beifenburg obne Stimme aufgenemmin. -Mit Mugeburg murde megen der Aufnahme in mertmurdiger Biffe verbandelt; ba namlich biefe Gradt eine Gicherftellung megm ber Religioneneuerung auch außer bem Rurnberger Religionefriebes (welcher nur fur bas mas porb er geicheben, Sicherheit gemabn) - eine von ihnen fo genannte Befferung jenes Friebent begebrte - und die von den Compuffarien Berbinands worgefclagenen Artitel verwarf -: "bag namlich bas Domtapitel inder Bauptfirche ben alten Gottesbienft mit Dredigt baiten, ibm aud Die St Bobannestirche unverfperet fenn; bag ferner in ben Sir den, mo ber tatholifche Gottesbienft noch gehalten merbe bie Proteftanten fich ihres Rachtmals enthalten, und merter teine Reuernes vorgenommen merben folle, und mo bas gefchabe, fie barum pot dem Bunbeerichter ju Recht fteben follten." - Augeburg birt befe balb ausgeschloffen, und Ulm aus abnlichen Grunden. - Die feit berige zweite Bant bes ichmabifchen Bunbes (Pralaten, Grafen) batte auch ben Beitritt gu biefem neuen Bunde abge ebnt, tod fucten Gamangen, Uriperg, Wetterhaufen und auch mehrere fonds bifche Stadte bie Aufnahme nach, von welchen j. 23. Omund, Reule beuern, Rotenburg wirklich aufgenommen murben. - Unf einem Bunbestage ju Lauingen (Februar 1537) brachte Baiern beim genbe Rlagen an. bağ Bergog Ulrich Rriegeruftungen made, biefer aber miderfprach in einem on ben Bund erlaffenen Schreiben mit Deftigfeit; bet ben Bundesftanden gewann ble Anficht Raum baf Borern felbft Billens gemefen fen , Burtemberg anjugreifen. -Much brachten Bifchof und Rapitel von Augeburg eine ernft Ber fcmerbe gegen bie lettern Schritte ber Augeburger mider die elit Religion vor. Die Bunbesftande befchloffen Damals : "wegen bit befchwerlichen und forglichen gaufe im Reich, fich mit ber Bum beshulfe gefaßt gu machen." Bugleich murbe ber Det bes Bem besgerichtes von Mugeburg nach Dillingen verlegt. - Die erhebe lichften Gegenftande ber wirtlichen Bundesbandlungen bilbeten aut einige an fich unbedeutende Streitigteiten gwichen Bamberg mi ben Martgrafen mit Raruberg, worin es aber vorfiel, baf bie

graf Johann von Brandenburg, Johann v. Lier und Beinrich hasse; — weit aber nur wenige Stände erschienen,
so brachen die Sommissarien die Werhandlungen ab bis zur Bestimmung eines neuen Tages. Churmainz erklärte, wenn
es Theil nehmen sollte, so mußten die Benachbarten des
rheinischen und frankischen Bezirkes auch darin senn; der
Bund sen vorzüglich auf den Landfrieden zu gründen, um
dem Angegriffenen Hülse zu leisten, doch nicht außer der
deutschen Nation. Nachdem zu hoffen, daß der Mehrtheil
der Reichsstände sich eintassen werde, so möchten drei Bezirke und Hauptleute derselben bestimmt werden, nämlich:
Desterreich, Baiern und Schwaben möchten einen Lezirk
bilden; die rheinischen Kreise und Franken einen; und den

þ

g

R

0 10

**助力等 内国 南京 田田田田田田田田田田田田** 

Ħ

ø

Ħ

Martgrafen zweimal den Bundesbeichluf mit Protestation jurudfcidten. 218 ber Bund eine Beichwerbe beghalb nach Unebach foidte, forieb ber martgraffice Umtmann Balthafar v. Rechberg. als er um fein Gutachten aufgeforbert worden, wegen Bollgiehung der Bundesichluffe: (Gungenhaufen, Montag nach Undres 1511) "Und gedeucht mich gleichmohl der Chrbarteit und Billichfeit gemaß, und fo eine ehrliche gute Poligen auf Erden erholten foll werben, Dienftlich, wann einer etwas gutwillig und wehlbebachtig einem gufagt, und baefelbe ju mehrer Betraftigung auch mit feinem glaubwurdigen Beiden (ale bann Gecret ober Infigel fenn follten) das befratiget, er mare bobes ober niedern Standes, Bere oder Anecht, und es mare ihnen gleich bernach etwas jumider ober nit, fo follte er bageibe Bufagen treulich halten, bann es mare befer nit jugefagt, bann jugefagt und nit gehalten; und acht es mabrlich bafur, es follte noch wiel pag in ber Belt ftebn, wann 34 3a blieb, es grenge gleich, wie es Gott ber 200machtige fcidte, bann baf ein jeber ju feinem Bortheil fein Bufagen gieben und ftreden follte u. f. m." - 3m Jahre 1543 bemührte fich ber Bund, eine Religioneftreitigfeit gwifchen bem Pfalzgrafen Ort Beinrich und Editat beigulegen, indem jener in bem gemifchten Orte Unterftall, mofelbft er Die bobe Dbrigfeit. Gichftadt aber das Das tronat und bie Berichtsbarteit batte, ben tatholifden Pfarrer entfest, und einen protestantifchen eingefest batte. - 3m Jahre 1501, ba bie neun Jahre ju Ende gingen, fuchte Ronig Berbinand auf ber Rudreife vom Reichstage nach Prag einige Bundesftande gu einer Geneuerung ju beftimmen , welche aber nicht ju Stende tam.

dritten Sachsen, Westphalen und Niederland. Der Bundesshauptmann solle einen Bundestag ausschreiben können. Sollte ber Bund gegen Ungehorsame der kais. und königt. Majestät gebraucht werden, so müßten jene erst cum causae cognitione in die Acht erklärt senn. — Die Bundesausträge müßten auch für alte Sachen, und von dem Austrag Appellation an das Bundesgericht statt sinden. — Wenn die Bundesmacht 40000 zu Fuß und 8000 zu Roß, so wolle Mainz 250 zu Fuß und 60 Pferde geben. — Sonst wollte auch Churmainz, daß jeder Chursürst einen eigenen Rath gebrauchen möge, und nicht leicht sollte in einen Aussschuß willigen müssen, weil die Chursürsten in den Aussschuß willigen müssen, weil die Chursürsten in den Aussschuß willigen müssen, weil die Chursürsten in den Aussschuß willigen mit Stimmen über mehrt würden.

Auf bem auf ben 12. Juni neuerdings ausgeschriebes nen Kage kam es zu einem sogenannten Rathschlag ber Stände, auf welche Art bet neue Bund errichtet werden könne, ben man auf bem bevorstehenden Reichstag vollends abzuschließen und zu besiegeln beschloß. — Der aussührbliche Entwurf eines fünfjährigen kaiserlichen und Reichsbundes in 64 Artiseln wurde dann auch zu Augsburg von den Churfürsten berathen, mit Bemerkungen versehen, am 31. Detober 1547 den Fürsten und Ständen mitgetheilt, und die Berathung barüber die zum 28. Februar 1548 fortogeseht. Es blied aber deßhalb beim allgemeinen Landsrieden; auch war ein Hauptgrund, weswegen der Kaiser im Laufe des Krieges den Bund gewünscht hatte, Bundeshülfe wider die erklärten Friedensstörer nämlich, nunmehr hinweggefallen \*).

Die Bemerfungen der weltlichen Churfürften gingen vornehmlich dabin, daß der Bund nur für neue fünftige, nicht fur alte Gachen geschlossen werden solle, nicht für Refuperationen; bei Erwahnung von Binfen, Gulten, geistlicher und weltlicher Jurisdication sollte beigejeht werden. "beren man in Uebung und ruhigem Gebrauch sep." — Statt den vorgeschlagenen zehn Rreisen, wovon die öfterreichischen Geblande einen, die Riederlande und Grafichaft Burgund einen, die vier rheinischen Churfurften und die beiden

XI. Bur Befestigung bes Friedens im norblichen Deutschland (mo fich besonders der Graf Albrecht von Mannsfeld noch in Bremen hielt, nachbem er Rothenburg an ben Bifchof und Abel bes ganbes far 5000 Thaler aufgegeben hatte), fdidte ber Raifer ben Lagarus v. Schwendy an bie Bergoge Beinrich und Erich von Braunfcmeig, und es murben alle umliegenden garften unb Stabte Ramens bes Raifers nach Bannover auf den 26. April berufen, und gur wechselseitigen Gulfeleiftung gegen Rriebensftorungen aufgeforbert. Die Meiften tamen ober ichidten Abgeordnete, namlich ber Bifchof und Abel bon Bremen und Berben, Die Berjoge Beinrich und Erich, ber Bergog von Lauenburg; - bie Grafen von Didenburg, Schaumburg, Bong, Lippe, Diepholy und Die Stabte Lubet, Limburg, Braunfdweig, Goslar, Bilbesheim und Sannover. Meflenburg hatte nicht geantwortet, Bolftein fich entschuldigt; hamburg entschuldigte fich bamit, baß es in Reichsfachen burch Solftein vertreten werbe; Die Bormunber ber jungen Bergoge von guneburg entidulbigten fich mit Mangel an Bollmacht, weil ber Raifer andere Bormunder bestimmt habe. - Bon ben Erfchienenen nahmen bie funf erften die Proposition bes Raifers an; ber Bifchof von Runfter hatte Deputirte gefchidt, aber ohne Bollmacht. - Schwendy ichlug vor (Bericht

Chuefürsten Sachsen und Brandenburg einen bilden sollten, — möge es bei der Rreiseintheitung bleiben, die der Türkenhülse wergen gemacht sein; die Austräge erster Instanz sollten auch mährend bes Bundes in Rraft bleiben. — Die Bundestäthe sollten nicht jährlich zusammenkommen. — Raifer und Rönig sollten ersstucht werden, jedes ihrer Erblande einzeln mit der davon zu fteleuden hülse in solchem Maße anzugeben, als es der Türken und Franzosen wegen nothwendig sen; alle übrigen Stände sollten als ganze hutse 24000 zu Juß und 4000 zu Pferd stellen u. s. w. In dem Bundeseid, und dem Eingang der Urlunde sollte der Deiligen keine Erwähnung geschehen.

vom 27. Mai 1548), whie gehorfame Befinnung jener fünf Stanbe, mogu auch mobl Solftein und Meltenburg treten wurden, burch eine fefte Bunbesform gur Aufrechthaltung bes Friedens gu benugen, welches vonnothen fenn mochte, um neuen Unruben guvorzufommen. Denn erftlich find ber Dehrtheil ber Stande in biefem Lanbe gegen Eu. Majeftat eingenommen, und zeigen großes Diftrauen und wenig Geborfam. Und bas gemeine Bolf ift febr geneigt gu Aufruhr und Reuerung auch in ben Stabten. Und außerdem herricht großes Uebelwollen unter ben Ctanben felbit. Die Surften und Berren baffen einer ber andern, und bie Stabte merben von ihnen gehaft, und haffen fie ihrerfeits mit tobtlichem Baffe. - Gin jeber von ihnen fucht bas Seine, um bas gemeine Bohl unbefummert, und murbe meiftens febr gufrieden fenn, feinen Rachbar tuinirt ju feben. Much unterftugt und begunftigt gewöhnlich jeder ben Reind feines Nachbars. Und die Freiheit und Bugellofigfeit ift fo groß beim Abel und ben Kriegsteuten, baß fie fehr wenig Unterschied machen Eu. Majeftat gu bienen, ober gegen Gie gu bienen. Zuch nachdem fie gegen Gu. Maj. gebient baben, bleiben fie gut geftellt, und werden weder gestraft noch gehaft, meber von ihren herren, noch irgend fonft Jemand. - Und wenn man von folder Sache rebet, und ber Berordnungen Gu. Daj. ermabnt, fo geigen fich bie Berren und Rriegeleute fehr migvergnugt und übel gufrieben, fagenb, baß folches gegen Die Freiheit Deutschlands fen, fo bas mit einer fleinen Summe Belbes ber Ronig von Frantreich ober ein anderer jederzeit eine große Ungahl Colbaten und Rriegsleute in biefem gande verfammeln fann u. f. m " - Schwendy berichtete auch, er habe Bergog Beinrich ernftlich ermahnt, Frieben gu halten, und nichts wider feine Rachbarn ju unternehmen; benn folder Dinge fen ber Raifer übel gufrieden, und wolle nichte, als ben

ń

ì

1

gemeinen Frieden, worauf jener, obwohl mit ichwerem Ber-

In Anfehung bes Rammergerichtes batte XII. ber Raifer in ben Propositionen barauf angetragen, daß Ihm fur biefes Dal und ohne Prajudig bie Befegung beefelben überlaffen werben moge, auch follten außerorbentlicher Beife gehn Individuen über bie gewohn. liche Bahl, ber in Rudftand getommenen Gefchafte megen, ernannt werben , welche bann in die erledigten Stellen einruden moditen. Rammerrichter und Beifiger follten barauf beeidigt werben, jebem jum gleichmäßigen, ordentlichen Rechte ju verhelfen. - Der Raifer vermied bieburch bie Bermidlungen einer uneinigen Befehung, befonbers in Bes aug auf bie Religionsverfchiebenheit; bag bie protestirenden Stanbe mit ihrer Unterwerfung bie Pratenfion batten fahren laffen, bas Rammergericht überhaupt gu recufren, verfant fich ohnehin von felbft. - Dbgleich bie Stande, befondere die protestantischen, nicht fo gang mit bem Borfclag bes Raifers gufrieden maren, fo vereinigten fich boch aulest alle barin, benfelben gu bewilligen, und übernahmen auch bie Befolbung; nur bag bie Dangel der alten Reichs. fammer-Berichteorbnung fogleich gebeffert murden.

Nachdem die beiden höhern Collegien fich barüber vers glichen, wurde auch ben Reichsstädten der Entwurf der neuen Ordnung vorgelesen. Diese verlangten die schriftliche Mittheilung, um Erinnerungspuncte gehörig aufsehen zu können. Als das wegen Kürze der Zeit und aus andern Ursfachen nicht bewilliget wurde, legte Jatob Sturm im Nasmen der Städte eine Protestation dagegen ein.

Im übrigen wollten die Churfürsten die in ber Propofition wegen bes Kammergerichtes, Landfriedens, Munge ic. enthaltenen Urtitel einen nach dem andern vornehmen. Die Fürsten zu einem Mal, was fich die Churfürsten dann

auch gefallen ließen , und ihr Butachten ben Rurften am 20. Gept. mittheilten. Rach brei Bochen verlangten bie Rurften einen Berathungs. Ausichuf aller Ctanbe, was die Churfarften gu bewilligen Unftand nahmen , meil in Unfehung bes Rammergerichts man bes Lanbfriebens fowohl, als auch ber Austrage halber in fchlechten Spolien, befigleichen wegen Grecution erlangter Acht ober gefproches ner Urtheile icon fruber entichloffen gemefen, und fie in ber Rammergerichts. Drbnung, nachbem fich feit 50 Jahren Die Ctanbe mit Bugiehung trefflicher, erfahrener und gelehrter Leute bamit bemuht, jest nichts weiter gu verbeffern wußten. Doch die bloße Abfurjung ber Rammergerichts. Drbnung, baß etwas überfluffiges ausgelaffen merbe, und Die Gubftang ungeandert bleibe, werbe nicht unbienlich fenn. Der Ringerung ber Unschläge und ber Dunge wegen fen aber lediglich aus ben vorigen handlungen ein Bericht gu gieben, fo bag ein Musichuß nur Berlangerung bringen murbe. Die Churfürften ftellten jeboch ben gurften anbeim, in ihrem eigenen Rathe Musschuffe anguordnen. - Das bie Churfürften fculbig fenn follten, fo oft es ben Fürften und Standen gefällig, Musichuffe gu machen, und mit ibnen zu rathichlagen, bas fenen bie Churfürften nicht geftans big, viel weniger, baf es alfo von Altere Bertommen fen. Richt allein in ber golbenen Bulle, fonbern etliche hundert Jahre por berfelben hatten ihre Borfahren als die pornehmften Glieber und Grundfeften bes Reiches, und mit vielen trefflichen Freiheiten begabt, Berfammlungen in Ca. den bes Reiches (nach ber Bulle jahrlich) gehalten , und bamalige Raifer und Konige hatten allein mit bem Rath ber Churfurften gehandelt und befdloffen. Daher bie Churfürsten noch ihren befondern Ctanb in bes Reiche Cachen batten. Bie ihnen die Gorge bes Reichs in fonberheit befohlen, alfo fen noch bie Ordnung und Bertommen, baß fie ihren abgesonberten Rath hatten, um barin bes Reichs

Dbliegenheiten befto frober gu bebenten. Denn wie fcmes ter und wichtiger bes Reichs Cachen, um fo mehr erforbern fiebie per fonliche Gegenwart ber Churfurften, und enge geheime Rathichlagung, von welcher gu Beiten bie Churfürften auch etliche ihrer Rathe ausgeschloffen hatten. Gollten nun die Churfurften, fo oft es ben Stanben beliebe, bahin gehalten merben, einen Musichus ju bewilligen, fo murbe ber Churfurften lobliches Bertommen und Praemineng auf welcher die Ermablung eines tomifchen Ronigs und bie Erhaltung bes Reiche beruhe, babin fallen; fie wurben fid muffen ben Stanben untermerfen und mit Stimmen übermehren laffen, und Golden Stimme und Geffion geben muffen, benen es nicht gebuhre ; ju gefcmeigen,daß die Churfürsten entweber in schweren obliegenben Sachen gu Beiten ihre vota ungiemlich eröffnen, ober au Rachtheil bes Reichs verschweigen mußten, und in biefem Fall hatten die Churfurften nicht nothig, in eigener Perfon auf bem Reichstage ju erfcheinen, fonbern es möchten biefe Ausschuffe mohl viel geringere Perfonen ohne große Untoften zu bestellen wiffen. Bo auf ben vorigen Reichstagen Musichuffe gemefen, fen es immer mit beiberfeitigem freiem Billen ber Churfürften und Stande gefchehen. Deiftens hatten felbe auch wenig Frucht gehabt, ba man ben Rathidlag eines Musichuffes oft von neuem an einen anbern Mudichuß gegeben habe, etma von einem fleinern auf einen größern, ober umgekehrt, wodurch bie Sache nur in Bergug und Difputation gestellt morben."

Wegen des Landfriedens achteten die Churfürsten einis ge Nenderungen nothig; mamlich, daß tein Stand den ans dern, um teinerlei Ursach willen wie die Namen haben, oder unter was Schein das geschehen mochte, besehden und betriegen, auch nicht des seinen mit Gewalt entsehen solls ten, es sepen Luchen, Rlöster, Gulten, Zehenten, liegens de oder fahrende Guter zc. — Jeder solle des andern Un-

terthanen burch feine Banbe frei und ungehinbert gieben laffen, und ben Seinen nicht gestatten, felbe ohne Recht gu beschweren : und da beim Rammergericht ber Strafen bes Landfriedensbruche megen etwa Digverftand vorgefallen, fo mochte bemfelben beimguftellen fenn, Die Don ber Acht in eine Geloftrafe zu verandern ober die Geloftrafe zu moberiren und ju mäßigen , und beffen im ganbfrieden Ermabnung ju thun fenn. - Gegen bie Bergaberung herrnlofer Anechte mochte bestimmter Borfebung gethan werben ; querft folle ber Rurft , in beffen gand fie Statt fanbe, foulbig fenn, allen Fleiß angumenben um felbe ju hindern; und auf beffen Erfuchen alle Rachbarn aufs eilenoffe ju Bulfe gieben, bei einer Bon von viergig Mart Goldes, und fo bag ber Anfuder, dem teine Gulfe geleiftet worden, Chabenerfat beim Rammergericht forbern tonne. - Der Schut gegen Ents fegung burch Spolienflage folle baburch ausgebehnt werben, bag auch Unterthanen, eigene ober frembe, geiftliche ober weltliche, abeliche ober unabeliche, gegen Reid 6fürften bas Mittel ber Mustrage, wie ju Borms 1320 für bie Reichsfürften untereinander festgefest, baben, und bem Beschädiger einen ber Bege bes Mustrags follten anzeigen tonnen, und biefer follte bann in vier ober hochstens feche Bochen ben Richter benennen, und falls ber Rlager feinen Abvofaten haben fonnte, diefem auf fein Unsuchen gelehrte, geschickte Personen aus feinem eigenen Lanbe, mit Freisprechung von ihren Pflichten, compelliren. In Jahresfrift follte bann fpateftens bie Cache erortert fenn. - Bollte ber Rlager bie Committirung ber Cache an einen gurften, fo folle ber beflagte Reicheftanb brei Fürften vorschlagen, und in vierzehn Sagen nach ber Erflarung bes Rlagers ben von biefem ermahlten Fürften erfuchen, fich mit ber Sache ju belaben. Beim Rammergericht follte fonach auf Erecution prozedirt werden. Burben jene Berbindlichfeiten nicht erfüllt, fo follte bie Epolien-

Google

MARVARD JA

tlage ipso jure an bas Rammergericht bevolvirt fenn. -Begen Execution ber Strafe gegen ganbfriebensbrecher moge noch bestimmt werden, daß wenn der in Strafe ober gar in bie Acht Gefallene unter einem Churfurften ober Fürften gefeffen mare, Diefem die Grecution aufgetragen werden folle, gegen Leib, Sab, Buter : vollziehe biefer nicht, fo fen gegen ihn rechtlich ju prozediren, und bie Execution bem Rreife aufzutragen. Nach Befriedigung bes Rlagers und ber Berichtetoften moge ber Roftenerfat aus ben Butern des Bestraften genommen werben. Der betreffende Reichsftand folle fich binfur ber Execution nur in ben gwei Fallen entschuldigen tonnen, wenn biefelbe gegen eine Stadt ober Comune geschehen folle, bie ihm zwar unterthanig, beren er aber nicht mächtig; ober wenn ber Aechter eine fo farte Befestigung batte, Die obne große Roften nicht gu erobern. Bare aber bet Beachtete ein Reicheftanb, ober eine machtige Comune, ober außerhalb bes Reichs gefeffen und boch bem Reich unterworfen, ober wollte er ber Grecution mit Gemalt wiberfteben, fo follte bas Rammergericht die Grecution einem ober mehrern benachbarten Rreifen befehlen; nach ber Execution follte querft ber Rlager entichadigt und flaglos geftellt werben : alle übrige Guter mochten bie Bollftreder ju Sand nehmen, gebrauchen und nugen, bis ber Aediter von ber Acht freigesprochen, bie auferlegte Don entrichtet und die Executionstoften bezahlt fenen. Die Roften, welche aus bes Mechters Butern nicht erstattet werben tonnten, follten unter alle Rreife vertheilt merben. Auswärtige follten, wo fie beim Rammergericht belangt werben, im Reich Caution leiften, bamit nicht nothig fen, außer bem Reiche gu erequiren. Burbe ein Bund aufgerichtet, fo konnten bie Bunbeoftanbe nach Belieben fich ber in diefem Bunbe aufzustellenben, ober ber allgemeinen Reichserecution bedienen."

Die vollständige Bieberbefegung bes Rammergerichts

Google

Ongra HARVARD JN für diesmal dem Raiser heimzustellen, hatten sie sich, obe wohl sie Bedenken wegen ihres Prasentationsrechts gehabt, sich boch einmuthig entschlossen; auch daß auf drei Jahre, der vielen Rudstände wegen, noch zehn Beisiger über die gewöhnliche Bahl ernannt würden. Gutliche Handlung unter den Ständen wegen der entzogenen geistlichen Jurisdiction und Guter, bewilligten die Churfürsten mit dem Antrage, daß, falls die Gute entstände, die klagenden Parteien, ein jeder seiner Forderung und Entsetzung wegen fürderlich Austrag und Erörterung erlangen solle.

Die Fürsten erklärten, wenn es gleich in Betreff bes Landfriedens mehr an Bollziehung und handhabung als an guter Ordnung bisher gemangelt habe, so stimmten sie doch der Revision zu, und fänden, daß die Sache von den Churfürsten stattlich bedacht, wünschten aber daß diese Sache, so wie auch die Ringerung der Anschläge und die Münz in Ausschüssen verhandelt werden möge. Die Unsterhaltung des Kammergerichts möge nicht auf drei Jahre sondern auf so lange bewilligt werden, die auf andere Beise Fürsehung getroffen.

Der Kaiser resolvirte, wer hatte wohl geachtet, daß die Revision des Landfriedens, Rammergerichts. Dronung, Ansschläge und Münzgesetz am füglichsten und mit Zeitgewinn hatten durch einen Ausschuß aller Stände berathschlagt werben können, und die Revision und Zusammenfassung der versschiedenen seitherigen Kammergerichts. Dronungen möchte noch durch einen gemeinsamen Ausschuß vorgenommen werden; da aber die Churfürsten die übrigen dieser Artikel schon berrathschlagt hätten, so erwarte der Kaiser darüber das Gutsachten der Fürsten, nachdem sich diese mit den Churfürsten noch würden unterredet und verglichen haben. Die Fürsten trugen dann darauf an, daß der erwähnte Borschlag der Chursssürsten wegen der Austräge in Spoliensachen bei der Kammersgerichtsordnung vorgenommen, und den damit beauftragten

Google

HARVARD UNIVERSI

Rathen mitgetheilt merben moge. Bei Bermanblung ber Acht in Belbftrafe, bedürfe ce einer nabern Erlauterung : "benn fo die Acht bie größte Sobeit eines romifchen Raifers ift. baburch er in Beib, Leben und But eines ungehorfamen Unterthans ju animabvertiren bat, fo tann fie ja mit Gelb fdmerlich verglichen merben; fo bann bie Acht ad instantiam eines Beichabigten begehrt wird und ergeben foll, fo tann nicht in bes Cammergerichts Macht fteben, Die Acht ohne Bewilligung bes Befchabigten in Gelb gu wenden.a Es tonne baber folches nur in fleinen Gachen Ctatt finden, mo ein Stand feinen Unichlag oder Reichshülfe nicht gable und ber Fiscal bann auf bie Acht progebiren wollte, ober wenn 3 meifel mare, ob ber Beflagte bie Acht verwirft, aber gleichwohl bem gandfrieden nicht gang gemäß gehandelt habe. Bei Bollftredung ber Acht gegen Friedensbrecher bedurfe es einer nahern Bestimmung wegen ber Lebenguter, namlich, daß nachbem ber Mechter mit bem Befchabigtem verglichen, und ber Acht erledigt fen, ihm vom Bebensheren bie Guter nicht vorenthalten werben follten. - Gegen bie fich gabernde frembe Anechte folle wie gefagt verfahren werben, wenn fie fich nicht ausweisen tonnten, bag fie entweber vom Raifer ober Ronig ober aber von einem Fürften, bem es der Raifer oder Konig erlaubt, oder der bagu aus miffentlichen, bringenben Urfachen Aug habe geworben fenen.«

Die neue Zusammenstellung der Kammergerichte-Ordenung bearbetteten der Kanzler Brain und Konrad Bisch; felbe wurde nachher in einem gemeinsamen Ausschuß noch in wenigen Punkten gebeffert \*). Wegen Unterhaltung des Kam-

<sup>&</sup>quot;, In der geftellten Borrede murbe alles das meggelaffen, "mas etwa, da biefe Rammergerichte Ordnung ein ewig Wert fen, und vielleicht in andre Nationen und Sprachen fame" jur Bertleinerung und Rachtheil deutscher Ration gereichen mochte. — Rach folle von den früheren Rammergerichts. Ordnungen nicht gefagt werden, daß fie unverfeutlich oder unverftandlich, um der alten gelehrten

mergerichts nach Musgang ber breien bewilligten Jahre wurde begutachtet," folde Wege fenen fcmer zu erbenten;

Leute ju iconen, die babei gebraucht worden. Der unenticiedenen Religion moge nach Meinung von Pfals, Gachfen, Branbenbara Simmern und ber Stabte feine Grmabnung gefcheben, meil Diefe Ungelegenheit auf Das Concil gestellt fen "). - Rleibung und Banbel der Betiger betreffend, fo babe Ratfer Darimittan eine befondere ehrliche Rleibung fur Rammerrichter und Beifiger verpronen mollen. Die Furften meinten, foldes werde beim Raifer fcmerlich ju erlangen fenn. Des Gibes megen mochte jedem Beifiger die Form des Gibes frei fteben, (namlich ob bingugufegen : "ju ben Beiligen)." - Der Judeneid mochte überhaupt furs gange Reich vorgefdrieben merben, bann erft folle ben Juden jugelaffen werden, in Die Geele bes Juden ju fdmoren. (Bet der Aufgablung der Rreife folle beim Rreife der Riederlande nicht gefagt werben, "b s gur Da af." ba auch Utrecht, Buttich und Camerit jum Reich geborten. - Rammerrichter und Beifiger follten aus deutfcher Ration fenn. - Der Rammerrichter folle im Eleinen Rath teine Dehrheit bei gleichgeiheilten voris machen, fonbern, es folle, (and wenn brei gegen funf), Die Sache an Den groften Rath gebracht werden. - Unnute Reden, die den Procuratoren unterfagt, follen um fo mehr vom Rammerrichter und Beifigern ver mieden werden. Pralaten und Stabte begehrten, bag ihnen ebenfalls ble acht Bege bes Rechts, welche Grafen, Freie und Rittere foaft batten offen fteben follten. Die Churfutiten erinnerten, bag auch die Burger und Landlente die dem Reich obne Mittel untermorfen, biefe Bege haben follten. Bon ber Acht moge ber-Raifer erft nach geforbertem Bericht bee Richters abfolviren. - Der Ausschuß meinte, es merde gut fenn, bag der Biecal auch mider die Monopolia und Buchrer felbft ju bandeln Dacht habe, nicht blog gegen bie bierin faumige Dbrigte.t. Auch moge ber Bistal Die Obrigfeiten am Rammergericht vorzunehmen haben, melde in Beftrafung bee Druder und Bertaufer von Somab. und bergleiden Schriften foumig maren. Die Churfurften fanden bieg etwas ichmer, weil die Obrigfeit vielleicht beffen fein Biffen batte, Daber der Fieral gegen Die Berfaffer und Druder felbft progediren moge - In allen Sallen, mo ber Abcal nach ber Reichspolizei. Debnung gegen faumige Stande gu verfahren batte, moge er juvor marnen. Geche Uffefforen mochten jur Jaf-

<sup>\*)</sup> Der Kaifer gab au, wenn bas Com ben ge, gu fegen ber Ordnung gemaß bie ber Raifer bit gum Centitium fege.

benn es fen nicht ein geringes Bericht, und beharrlich zu unterhalten, wie genugfam erscheine aus ben berühmten

14

fung der Endurtheile genugen. Die neue Beftimmung, baf alle aus ftreitiger Doffeffion vol gusei über Pfanbung und Fabung entftebenben, im Unfang oft geringicheinenben, aber gu Emporung und Beiterung fubrende Ralle, por das Rammergericht gehoren follten, fanten Zusichus und Churfuriten febr gut. Dag benen, bie fich wider ben Raifer und bas Reich brauchen liegen, Beib und Rend nachgeschicht werben follten, tadelten' die Chuefürften, weil Beib und Rind die Heberfahrung nicht zu entgelten hatten. -Benn aus Berfegen ber Richter ober Schreiber bie Acten doppelt gefdrieben werden mußten, fo follten bie Parteien deshalb feine doppelte Tare ju jablen baben. - Borgefchlagen murbe, da nicht überall im Re d gefchidte Commiffatien gu betommen, baburch benn Die Parteien gehindert und das Recht aufgehalten murde, obes nicht beffer, bag in den Rreifen etliche bagu taugliche Perfonen inegemein verordnet murden i Benn ber Rlager das Condicat begehre, mas er tonne, fo follte, obgleich diefes bas bochfte und trefflichfte Bericht ift, und ohne 3metfel fromme, redliche, erfahrere Perfonen bagu ernannt murben, er boch Dacht baben, universitatem jud enm ju fondiciren, fo daß menn fur ben Rlager gelprochen, Die Strafen und Rachtheile nur bie trafe, die bei Faffung ber Urtheile gemes fen ; der muthwillige Sondicant follte aber Roften und Strafe gabten und dethalb Geldfaution thun. - Der Raifer gab ju, bag bie Ponfalle gemeiner Rammergerichte. Drogeffe, als Berachtung ber Inhibitions. Mandate und Gregutionales, bei bem Rammergericht gelaffen wurden, andere fondere Donen und Confiecationen aber, als Bermirtung der Freiheit, Auslofnng der Acht to follten bem Raifee unbenommen fenn. hierüber ichlugen Die Stande vor, Die außererbentlichen Ausgaben bes Rammergerichts mochten aus allen fisealifden Gefällen beftritten, und der Reft bet ber jabrlichen Bifitation ju Banden bes Raifers gefiellt merben. - Huch fand ber Raifer belchwerlich, daß er wie der Entwurf enthielt, in folden großeren fielalifden Gaden, nicht folle mit Jemand Bertrag und Theibigung machen , oder Jemand abfolvtren ; achte auch, bog es ber Stande Will und Deinung nicht fen , Ihrer Majefat Autoritat bermagen ju ichmalern, und ibm bie Band fo gar ju fchiegen." - Die Stände ließen es dann baber - Den Richtereid wunfchte der Raiter beibehalten, wie er "aus tatferlicher Conftitution vor taufend Jahren aufgerichtet einverleibt und bis nun auf und berfommen ift." --"Der Progest gegen Briedenebruch folle nicht allein auf Das Rammergericht, fondern auf taifert und tonigl, Dageftat und bae Rammergericht gefest merden Ber bem Proges jur Grledigung

Parlamenten in Frantreich; bie frangofischen Ronige, fonberlich Ludwig All. habe fich in feinen Berordnungen aufs bochfte gerühmt, bag er größere Musgaben auf fein Parlament wende, als bas Gintommen ganger Ronigreiche betreffe. Wenn jeboch erfilich alle fistalischen Bonfalle, beren wohl hundert Falle im gefdriebenen Rechte vorfommen, fleißig vorgenommen murben, fo murbe bieraus nicht bloß eine große Cumme fallen, fonbern auch Rurcht und Beborfam im Reich gemehrt werben, zweitens fonnte in ben Uchte urtheilen ein Unterschied gemacht werben, fo bag nach Grofe und Geftalt ber Frevel etliche mit Gelb geftraft und gebuget, und fonft auch Grabe und Stufen ber Bugen nach bem Titel de pace tenenda geordnet murben; folches wurde nicht wenig ausmachen, befonbere fo man bagu bie tricesima ober quadragesima litis in Gachen über hunbert Pfund nehmen wurde. Drittens tonnten bie Juben als ber faiferl. Maj. Kammer Diener hauptsweife jahrlich einen

pon ber Icht folle Borfebung getroffen merben, bag burch unbillie gen Bergug und Difputationen der Parteien, Diefelbe nicht aufgehalten merde." Dierauf ichlugen Die Stande por, bag menn fic Der Friedensbrecher mit feinem Gegner ju vertragen erbote, in des Rammergerichts Urtheil fteben folle, wiedel er Abtrag und Gritattung gu thun, megen ber vor der Abfolation eingenommenen Guter Des Mechtere fen es, wie in bem ganbfrieden bestemmt, ju balten. Der Raifer bebielt fich por, bag der Mechter erft bei ibm um Abfolution von der Acht anfuchen folle. - Der Raifer fen willig beim Papit ber Bulle Raimunti megen Fleif angumenben, bamit Die Juftig geforbert merben moge. Man tam auch überein: bag ber Fretal in feinen Prozessen nach ben Beifungen einer Deputation bandeln, und menn er ohne beren Bormiffen fie vorgenommen, die Roften im Unterliegungsfalle felbit tragen follte, Der Emtseid follte nach dem Butachten der Churfürften nur nach Borbringung eines Scheins ober Urfunde geicheben, ba feinem jugelaffent werden tonne, fo in feinen eigenen Ruben gu fcmoren, ba es auch verasionem perjurii geben tonne. Ex lege diffamari gebore bie Riage vor bas Kammergericht, wenn es Gaden betreffe , die qualitatem feactae pacis baben, ober menn ce reichonnmittelbare Perfonen betreffe u. f. m.

Google

HARVARD IN V HOT

Sulben (die reichen und vermögenden könnten babei die Armen übertragen) zahlen, da sie aurum coronarium zu zahlen schuldig und Gerechtigkeit das höchste Kleinod in der kaiserlichen Krone ist. Biertens könnte auf Erbschaften von Seitenvers wandten die tricesima; auf Erbschaften der Geistlichen die Innquagesima eingeführt werden.« Der ganze Anschlag des Kammergerichts betrug 26, 143 fl. \*).

Umfaffenb mar bie ichon auf mehreren Reichstagen porbereitete und jest aufe neue revibirte Polizeiordnung; worüber bie Reichsftande ihr gemeinfames Bebenten am 2. Mai übergaben. Man ichieb mehrere Gegenftanbe aus, welche fur bie Befeggebung in ben einzelnen ganben geeignet fenen, und worüber binnen eines Sahrs überall gute und ehrbare Dag vorgunehmen ; (barunter auch bie Artifel von ber Rleidung, außerhalb benen, die von Grafen, Derren, von Abel und Doctoren melben); in ber Reichsordnung follte nebft vielem andern auch vorgefeben werben, baff bie Beine mit Ralt ober anderer Geftalt nicht verfalfct wurden; - bie Berfugung wiber bie mucherlichen Contracte foute nur fur bie Bufunft gelten ; - ber Artifel megen Comabichriften foute allgemeiner gefagt, und allen Buchbruckern bei einer namhaften Don, und Riederlegung ihres Sandwerke ernftlich verboten fenn, »fein Buch im Drud ausgeben zu laffen, es werbe benn guvor burch bie orbentliche Obrigfeit ober ibre bagu Berordneten besichtigt

<sup>&</sup>quot;) Die feierliche Biedereröffnung bes Rammergerichts burch ben Biichof von Speier, als taiferlichen Commissar geschah zu Michaells
bebselben Jahrs (1848). Jeden einzelnen der ernannten Affessoren nahm
ber Commissarius bei Seite, ihnen besondere Besehle vom Kaller
auszurichten, namentlich daß sie sich der katholischen Kirchenlehre
und Ordnung gemäß ha'ten wollten, und welcher solches zu thun
willens sey, moge es anzeigen. Um 1. Oktober war das feierl che hochamt, dann die Gidesleistung auf die erneuerte RammergerichteOrdnung.

und zugelaffen; Rame bes Autors, bes Druders und Druds orts foute ausbrudlich beigesetzt werben."

Der Mungen megen mar icon ju Borms 1545 vieles zwischen ben Reichoftanben überhaupt und ben Bergwert befigenden Standen gehandelt worden, wo besonders megen ber Bestimmung, wie viel Gilbergulben auf eine Mart fein gu ichlagen maren, Differeng geblieben mar. Die Berg. werkstände wollten nicht mehr, als 10 fl. 25 Er. von einer collnischen Mart fein ichlagen; - andere wollten, bag ein Gulben genau einem gewöhnlichen rheinischen Goldgulden gleich fen. Ronig Ferdinand gab jest bie Erflarung 10 fl. 191/ fr. pragen laffen ju wollen, ale bas Meußerfte, mas ohne Berfall ber Bergmerte gefcheben tonne; bringend erinnernd, »baß bie Abhulfe im Rungwefen (ba nämlich viel Difbrauch geschehen, und bie mungberechnigten Stande beffere Dungen umfcmolgen, und ichlechtere pragten) nunmehr nicht an viel subtiler Disputation, fondern eilender Fürsehung, Bergleichung und Aufrichtung einer beftanbigen, gleichmäßigen Dlunge berube \*). Andere Berg. mertsftanbe ertlarten fich noch nicht barüber. - Der Raifer erließ das Mandat: »bag bis jum nachften Reichstag ober fernern Sandlung ein bem Goldgrofchen gleiches Gil. berftud ju acht auf eine Mart Gilber Golbes, die Scheib. mungen etwas geringer geprägt merben follten."

XV. Auf biefen Reichstagen tamen auch in Ansehung mehrere großen Reichslehen bemerkenswerthe handlungen vor. Bunächst wegen Preußen. Der polnische Gesandte Stanislaus von Lasko begehrte Cassirung der Acht, welche im Jahre 1532 auf Unrufen des Deutschmeisters Walther von Kronberg wider Markgraf Albrecht erwirkt war, ohne daß die Execution vorgenommen worden wäre. (Bergleiche

<sup>\*)</sup> Dan febe die Urtunden,

Theil II. C. 335.) \*). - Der bamalige Goche und Deutsche meister Wolfgang Schugbar bagegen hielt vielmehr biefen

\*) Polen berief fich unter andern barauf, "bas ein großer Theil bes Landes bem beutiden Orden urfprunglich vom Bergog Conrad von Daffovien gefchentet fen, fur ben miber bie Feinde des Chr ftenthumes zu leiftenden Beiftanb, mogegen aber ber Orben undant. bar baufig gegen bie Reone Polen Rrieg geführt, und berfelben ein Sindernig gemelen fen, ben unermeftlichen tartarifchen Bollericaften und auch den Doefoviten mirtfamen Biderftand ju thun. Benn jemand bes Ordens miber die Unglaub gen gu triegen mile lens, ber wurde fie nicht in Preugen finden, benn alle Rachbarn berfelben fepen Chriften. Aber von den Unglaabigen merde Berufalem befeffen, um beffen Bertheidlaung ber Orben anfanglich fem gestiftet worden; auch batten fie Conftantinopel inne. Und wenn man achtete, bag die Unglaubigen den Befit Diefer Orte verfahrt batten, fo fepen neuerlich nur alljuviel treffliche Beiten und Bormehren ber Chriftenhelt von benfelben erobert worden. Warum ber Orden nicht nach Ungarn giebe, und um die verlornen Stabte und Bande Errege? Benn berielbe aber wider bie Glaubigen Briegen, und mit Erregung innerlicher Rriege drifflich Blut bergiegen wolle, fo werde er feinem Ramen gang ungleich thun. - Uber bei Diefem Orden fen almeg an Ordnung Dangel gemefen. Gine gute Beit ber (ausgenommen der allererften) babe tein Bochmeifter gethan, was ihm gebuhrt babe. Sondern haben fich alfo gehalten, daß fie mehr mider ihre eignen Beren, movon fie Preugen haben, dann wider die fremden Unglaubigen bas Schwert gebraucht, und Diel driftliches Blut vergoffen baben. Denn mit mem bat der Orben fefter und befriger gefriegt, benn mit une, ben Chriften, und unfern Borfahren, und haben fich nicht enthalten, wider und die Sartaren angureigen , und fich mit ihnen gegen und ju verbunden Und ift Preugenland nicht fo viel marth ale feinethalben bisber Richeit und Untoften, Rrieg und Todichlage find begangen und aufgemedt morden. "Unm habe ber Orden fich allgeit gegen bas baus Defterreich m bermartig und feinblich erzeigt, mit welchem bagegen Die Ronige ju Dolen allmege eine befondere Bermanbifchaft gehabt, und fich nergent lieber ale babin verbenrathet, und besfelben Freundichaft gefucht haben; wie benn auch bes Ronigs Mutter von Diefem Saufe fen. Bitten derhalben beide Gure Dagefta.en (Carl und Berdinand namlich) wollen foiches berglich bebenten u. f. m."

Der Deutschmeister Wolfgang entfraftete in einer Gegenichrift bie meiften Grunde der Polen. Buerft berief er fich auf Walters von Kronenberg Darftellung in bessen im Jahre 1532 eingereichten Dentschrift, in welcher ausgeführt worden, "bag Preufiegreichen, und einige Restitution bes facularifirten Rirchengutes versprechenben Augenblid fur geeignet, um bie Boll-

fen bem beiligen Reich ohne Mittel unterworfen, und bes Ronigs pon Dolen Leben nie gemefen fen. Ge babe Berjog Contad von Daffovien, ale er den Deben guerft miber die unmilben Beiden in Preugen ju Gilfe an fich gezogen , demfelben bas Gulmerland, fo smifden feiner Dart und bem Prengenland gelegen, auf bag ber Orben emfig und bequemlich arbeiten, und Das Land Preugen gu emiger Ehre und Glorie Des mahren Gottes ane Der Bemalt ber granfamen Preugen gu driftlicher Ginigfeit erobern mochte, ale freies Gigenthum übergeben, melde Donation ber Dochmeifter herrmann von Galba mit Genehmigung Raffer Friedrich bes anbern angenommen, und befagter Raifer aud, angefeben, baf foldes Land Gulm, fammt Preugen, unter der Monarcie bes beil. romi. fden Reichs begriffen gewefen, jene Donation tonfirmirt, Dem Deben Bollmacht gegeben, bas Banb Preufen an fich ju bringen, und es bem Orden auf emige Beit verliehen habe, im Sahre 1226. Dann habe der Orden das Land Preugen bis ins 53fte Jahr be-Ertegt, und enblich ju bem chriftlichen Glauben und bes Ordens Sanden gewonnen, Biethumer und Stifte barin gegrundet, und bas Land mit Chloffern und Stadten befeftigt und geziert. Epater habe ber Diben mit Butpun bes beutichen Ubele Die Bithauer beftritten, melde mit den Tartaren bie Dolen oft mit Rrieg uberjogen, und Somatten gang, und einen Theil von Lithauen erobert, und mit ber Rrone Polen fen ber Orden fo lange in Ginigteit und gutem Billen geftanden, bis die Polen einen Groffürften von Litthauen sum Ronig ermablt, welchem Die alten Bunden gefchmergt, und ber beghalb mider den Orden Rrieg ermedt, und benfelben mit Gulfe allerlei Unglanbigen unverfebene überfallen habe. Der Orden aber habe damale fregreich gegen Polen geftritten, und ibm viel Band abgenommen, es der Rrone Polen jeboch auf Bermittlung bes Confta iger Concile ohne Schwertichlag meber gurud gestellt Rach brei abermaligen Rriegen fen bann ber emige Friebe gu Thorn im 1436ften Jahre ju Stande getommen, mit mehr ale 200 Stegeln beträftiget, worin Ronig Biedislaus fur fich und alle feine Dach. folger ausbrudlich berührter Cande fich ganglich vergichtet, mit Giben, welche alle nachfolgende Ronige und mit ihnen die Reichsftande bon Polen erneuern follten. - 216 nun aber im 3abre 1950 ber größere Theil ber Unterthanen des Ordens, etliche und flebengig Schlöffer und Stadte, Die gerne aller Bereichaft und Oberfeit abund felbft eigene Berren gemefen maren, (ungenchtet ber Bochmetfler fic, wo fie fich irgend beichwert erachteten, ju rechtlichem Austrag. jum allerbilligften und ihnen annehmlichften erbothen,) fich emport.

ziehung der Reichsacht zu fuppliziren. \*) Bur Berathung Diefer Sache ward ein Ausschuß niedergesett (3. Febr. 1548),

melde fobann mit Rirchenbann und Reichbacht belegt morden. -ba babe Ronig Cafimir biefer unehrbaren Dandlung fich anbangig gemacht, und Die Ungehorfamen mit Rriegemacht unterfüht. In Diefem ungerechten burch 14 Jahre bauernden Ariege fen ber Dr. ben in folde Donmacht und Berberben gefommen, bag ber Bod. meifter Ludwig v. Glrichhaufen jur Berhutung bes ganglichen Berluftes ber Lande, und Auswurzelung bes Ordens in bortiger Gegend, ous heftiger Furcht, Die in Den allerftandhafteften Dann fallen tann, - ohne B ffen und Billen bes Papftes und bes Raifers ben unrechtmäßigen und erzwungenen (bedranglichen) Bertrag von 1566 babe annehmen muffen. Der Orden fen aber nicht befto meniger in Ochus und Schirm bes Reichs gebiteben, und Die Rechte bes Reiche durch jenen Bertrag nicht verandert worden, wornach ber Raifer Maximilian im Jahre 1500 ben Lebendeid an Bolen gu fombren verboten und verordnet habe, bag ber Dochmenter die regalia vom Reich empfangen folle.

Bus Den Briefen und Sanblungen ber Raifer gu Gunften bes Debens, namentlich auch Friedriche III. und Darimilians bemies ber Deutschmeifter, wie ungegrundet der Bormurf fen, als ob ber Orden mit den genannten bochften Bauptern in Unmillen geftanben. - Die bohn.iche Frage, warum ber Orden Berufalem nicht wieber erobere, wolle er aus Befcheibenheit aur mit ber Frage erwiedern, warum der Ronig von Polen nicht miederum erhole, mas ibm ber Groffurft aus ber Dostau vor nicht langen Jahren mit gewaltiger Band entjogen, nicht viel weniger ale das gange Land ju Preugen - und mas die Urlach fen, bag bie Grengen feines Ronigreichs, Die ber Tertar taglich obne Unterlag angreife und vermufte, nicht mit mannlicher und gegenwartiger Band beichirmt werben? Belder beiber fich die Rrone Polen leichtlich hatte ermehren tonnen, wenn bieleibe ben emigen bochbefcmornen Frieben gehale ten batte, und mit dem Orden in jugefagter Ginigleit gebiteben mare. - Dit Unregung bes Bundniffes, welches der Orden mit Den Tartaren gehabt haben folle, thue ber tonigl. Drator dem gleich, ber feine eigene Uebelthat andern Unichaldigen aufzulegen vermeine. Denn manniglich miffe, welcher Theil ju Berg.egung Des

\*) Der Meifter in beutiden und welfchen ganden hatte nach dem Bochmeifter bie erfte Burde im Orden. Nach bem Abfall Albrechts
und Sacularistrung Preugens wurde der jedesmalige Deutschmeis
fter auch Bermalter des Dochmeisterthums. Damals mar es Bolfgang Schubbar (1543 bis 1566).

orifticen Blute ber Tartaren Bundegenoffe gemefen. - Dag

Gefchichte Ferbinands bes L. 23b. VI.

19

in welchem mehrere Reichsstänbe, namentlich Rainz, Baiern u. a. bahin stimmten, der Raiser möge dem Rechte seinen straken Lauf lassen, und die Erecution vornehmen. »Bollte man die Gefährlichkeit der teutschen Nation ansehen, so werde man in Ewigkeit nicht erequiren können," sagte Baiern. Die Mehrheit entschied sich dahin (in welchem Sinn anch Desterreich gestimmt hatte), der Raiser möge die Sache in der Güte durch Commissarien hinzulegen suchen; so zeboch, daß das Recht seinen Fortgang behalte, und von einer Casseung oder Suspendirung der Acht keine Meldung geschehe \*). — Der polnische Gesandte hatte auch reclamirt gegen Beiziehung von Danzig und Elbingen zu den deutschen Reichstagen und Reichsstenern; der Ausschuß beharrte aber dabei, daß diese Städte als zum Reich ge- hörig angesehen werden müßten.

Außerdem tamen die Lehensverhältnisse und Steuers anschläge des Herzogthums Holstein gegen das Reich zur Sprache, und wurden ebenfalls in einem reichsständischen Ausschuß verhandelt. In ersterer Beziehung tam die vom Bischof von Lübeck hergebrachte Belehnung eines Herzogs von Holstein zur Frage (Vergl. Theil II. S. 340); in lep-

aber der polnische Orator feinen Ronig damit erhebe, bag berfeibe den Frieden allwegs geliebt und begehrt, deffen habe der Orden nicht bloß großes Gefallen und Frohlocken, sondern möchte gern feben. daß diese Liebe fo gerecht ware, daß er das Land Preußen dem Orden als sein altes Eigenthum von freiem W. Nen zustellen mochte, woran der Ronig etwas Gott angerehmes, seiner Seele Seligkeit und gemeinem Frieden dienliches thun wurde, — das wurde auch der Orden mit möglichen Diensten allzeit gang willig zu verdienen bedacht seine.

Das intereffante Prototoll biefes Ausschuffes folgt in den Urtunden, wie auch ein Schreiben Ferdmands an Raifer Sigismund dd. Ling. 22. October 1541, worauf jener gemeibet hatte, daß auf seine Bermendung ber Raifer zugestummt habe, daß ber Bann auf ein Jahr suspendirt werde, um mahrend der Beit beiberseits Commiffarien zu trnennen, um schiedsrichterlich ober vermittelnd die Sache wegen Preufen hinzulegen.

terer läugnete Holstein seither Zahlungen geleistet zu haben, außer einem Ziele fürs Kammergericht. Der Kaiser erklärte, die Belehnung von Solstein bis auf weiteres sich selbst vorzubehalten: wenn dann vom Stifte Lübeck etwas Gründliches vorgetragen wurde, so wurde sich der Kaiser darin gebührlich zeigen. — Des Anschlags wegen wurde auf 40 Mann zu Roß und 80 zu Fuß für die Zukunst gehandelt; den Kückstand wollte der Ausschuß zur Hälfte, oder einem Drittel erlassen, der Kaiser gänzlich, wenn Holstein Freiheit habe, oder in quasi possessione sen\*).

Auch Savonen war zur Leistung ber Beiträge aufgefordert worden, und bessen Gesandten lehnten in einer bemerkenswerthen Vorstellung nicht im mindesten die Verpflichtung und die Rechtmäßigkeit, wohl aber bas Vermögen zur wirklichen Leistung ab, weit "König Franziskus von Frankteich verderbliche, erbärmliche Kriege erweckt, und seinen Durst und unersättigte Begierbe die savoischen Landschaften zu verschlingen, in der That bezeugt, und den Herzog, seinen Dheim von ganzen seinem Vaterland in das Elend vertrieben haben \*\*).

Wegen des alten Herzogthums Masovien wurde beschlossen, da die Herzoge von der Maß ausgestorben, und
das Herzogthum nunmehr in der Krone Polen Händen und
Gewalt, so sen dem Könige von Polen von Reichswegen zu
schreiben, mit dem Ersuchen, "das Reich wegen jenes herzogthums bei seinen Rechten und Anschlägen bleiben zu
lassen."

\*\*) Dan febe die Urfunden.

<sup>\*)</sup> Es wurde bei birfem Untaffe banifcher Seits ausgeführt, bag politein durch Raifer Friedrich III. ju einem Berzogthum aus drei Graficaften jusammengelest worden, wovon aber die vermöglicheste, Diethmarfen namlich, noch fortwährend ungeboriam fen, so daß die Berzoge baraus teine Gulfe jogen. Ueberdieß werde hame burg, welches immer bas vornehmfte Gl ed des Fürstenthams holeften geweien, demfelben mit der Bulfe entzogen, und vom Reich ohne Jug abgesondert belegt.

Dem Meister bes beutschen Ordens in Lievland wurden alle Rückstände erlassen, auch Zahlungen für die Zukunft (außer den Beiträgen zum Kammergericht) so lange bis Gott ihn und sein land und Leute von der Bedrängniß und Beschwerung der anstoßenden Ungläubigen erledigen werde. — In ähn-licher Art wurden dem Erzbischofe von Riga, deßgleichen dem Bischofe von Desell, Administrator in Curland, und dem Bischofe von Dorpat alle rückständigen Beiträge erlassen. Der Gesandte nahm aber ad reserendum, daß fürd S. G. Lievland 50 fl., der Bischof von Riga 50 fl., der Bischof von Desell 40, und als Administrator von Gurland 20 fl., und Dorpat 30 fl., als jährlichen Zins zahlen sollen\*).

XVII. Die Frage wegen ber Reichsanlagen brachte auch zu Augsburg das Berhältniß der Miederlande zum beutschen Reich zur Sprache. Die Reichöstände stellten dem Kaiser in einer besondern Schrift vor: "sein Großs vater Maximilian habe den burgundischen Kreis aufgestichtet, und mit dem Anschlage desselben in die Matrifel eintragen lassen; auch sen zu Kaiser Friedrichs Zeiten der Herzog Philipp von Burgund als ein Fürst des Reichs

Die Stadt Dhuvern murde, weil fie im julichischen Rrieg ver-

Mit Des, Toul und Berdun folle auf nachftem Reichstag megen der Rucklande und des tunft gen Unichlages gehandelt merben. Wenn fie teine Commissarien ichidten, follte wider fie, wie sich geburt, prozedirt werden. (Der Unwalt hatte Bollmacht wo die Ruckftande nachgelassen wurden, wegen der jahrlichen tunftigen Betrage fich in Pandlung einzulassen.)

<sup>\*)</sup> Was die Bifchofe von Genf, Laufanne, Chur, den 26t von St. Gallen, Schafhaufen, Stein am Rhein, Ginfiedeln, Pfeffere, Difentis. St. Johann im Churthal, Stadt St. Gallen, Muplhaufem im Elfaß, und Bafel betrifft, ward beschloffen, daß wo vom Jistal prozedirt worden, aus beweglichen und woplbedachten Ursachen dieser Zeit mit ben Prozeffen fiell gehalten, doch fie nicht abgesichaft, sondern in ihigen terminis gelaffen werden sollten. Auch haben gemeine Stände taiferl. Majesiat ersucht, Wege vorzunehemen, damit solcher Stände Auschläge wieder zum heil. Reich gebracht wurden.

gu etlichen Reichstagen beschrieben morben, beren einen er in Perfon, ben andern burch feinen Rangler befchickt babe. Won wegen bes Saufes Burgund fenen ferner ju Beiten zum Reichsregiment und Rammergericht Perfonen verorb. net und prafentirt morden, auch die Bulfen und Unfchlage geleiftet. Die Stanbe baten hiernach, ben burgunbifchen Rreis in des Reichs Gutfe und Unfchlagen, als ein Mitglied beefelben bleiben gu laffen. Cben fo fenen Belbern und Utrecht in ben wefiphalifden Rreis begriffen, und es mochten bie Stande berfelben gur Leiftung ber Reichefleuern angehalten werben." - Der Raifer entgegnete, bag es nicht bargethan noch bemiefen werben moge, bag ber Burgunbifche Rreis Contribution und Reichsanschlage entrichtet, und des Reichs Gefegen und Jurisdiction unterworfen gemefen. Bergog Philipp habe auch ben Reichstag nur freiwillig befucht, und um bie Baupter ber beutschen Ration gu einer ftattlichen Gulfe ber Chriftenheit und Biebereroberung ber alten orientalifden Reichsftabt und Raiferfiges Conftan. tinopel zu bewegen, und wenigstens allen Fleiß fürzumens ben, um feinem gethanen Gelubbe genug ju thun. Gelbern und Utrecht gehörten gmar unbezweifelt gum Reich , wovon es ber Raifer ju Leben trage; boch ftellten bie bortigen Landstanbe vor, bag fie ber Unschlage jebergeit frei und unangefochten geblieben fenen; auch maren folche Lande von bes Reichs Jurisdiction von Alters ber gefreiet und eximirt, und hatten auch in ihren Befchwerungen, wie auch bie übrigen Riederlande, vom Reiche feinen Schut und Beiftand gehabt. - Didits befto minber aber, weil ber Raifer aus befonberer Deigung , bie er gum beil. Reich teutfcher Nation trage, nicht gemeint fen, bemfelben einiges megs ichtes zu entziehen, fonbern vielmehr folches zu mehren und ju weitern willig, fo folle ihm nicht jumiber fenn, baß jur Erhaltung guten, friedlichen und nachbarlichen Billens , und aum beiberfeitigen Dugen und Aufnehmen alle

ž

17

ģ

feine Mieberlande, jugleich mit Belbern und ber Temporas litat zu Utrecht alle gufammen in einen Ereis gezo. gen werden, und eine Contribution bezahlen follten, fo viel als zweier Churfürften Anfchläge ertrugen; bagegen follten fie in bes Reichs Cous, Bertheidigung und Bilfe begriffen fenn, und fonft bei ihren Freiheiten und Rechten, Gremtion ber Appellation und Jurisdiction gelaffen werben. -Sieraus entftand fodann ber berühmte burgundifche Bettrag, vermöge beffen Carl für fich und feine Raditommen als herr ber Dieberlande (namentlich Lothringen, Brabant, Limburg, Buremburg, Beldern, Die Grafichaften Flandern, Artois, Burgund, Bennegau, Solland, Geeland, Namur, Butphen, Die Markgrafichaft bes beil. Reichs, Friesland u. f. m.) mit bem Reiche babin eine emige Bereinigung abichloß, daß bieselben für immer in der romischen Raiser und Ronige, und des beil. Reiche Chirm, Bertheibigung und Bulfe fenn, und fich ihrer Freiheiten und Rechte freuen und gebrauchen follten, bann auch follten fie ju den Reichstagen befchrieben merben, und feine Erben und Rachkommen als Erzherzoge ju Defterreich megen jener ganbe Seffion und Stimme haben. - Dagegen follten die Dieberlande einen eigenen Rreis bilben, auch mit ben vorher anbern Rreifen zugetheilten Propingen, und zu allen Unlagen fo viel beis tragen, ale zwei Churfurften am Rhein, und bei ber Gulfe gegen bie Zurken, fo viel wie brei, - an Gelb fowohl als an Mannschaft; mare aber lettere in ben Miederlanden felbft nothwendig, fo follte bafur Belb gegeben merben. In Betreff ber Contribution follten fie bem Rammergericht unterworfen fenn, fonft nicht; auch nicht den Reichsordnungen, Cabungen ober Abichieben. Die Rieberlande follten gur Daltung bes Landfriebens verbunden fenn, und berfelbe gegen Die beiberfeitigen Unterthanen beobachtet und gehandhabt werben." Die Reichsftanbe erfannten ausbrudlich bie Unfprude, die fie pro praeterito ju haben geglaubt, fur Fraftles und nichtig (dd. 26. Juni 1548).

Uebrigens machte der Kaiser auf diesem Reichstage auch noch den wichtigen Borschlag einer gemeinen Reichstaffe für schleunigere Leistung der Reichshülfe. Die Stände sollten dieselbe unter sich selbst verwahren, und damit gefaßt seyn, damit, wenn Jemand inner oder außer Reichs wäre, der den gemeinen Frieden störte, oder die Stände um ihre Freiheiten zu bringen suchte, sie demselben zur rechten Zeit gebührlich begegnen könnten. Die Stände bewilligten auch einen Römerzug von 20000 zu Fuß und 4000 zu Pferde, und dem Könige Ferdinand zur Erbauung und Verstärkung der Gränzsestungen auf die Zeit des geschlossenen Stillstans des, jedes Jahr die Summe von 100000 fl.

ř

r

ă

ß.

į.

1

F

į,

Reichstage das Verbot, Kriegsbienste bei fremden Potentaten wider das Reich zu nehmen. Wahrscheinlich wollte er bei der von Heinrich II. zu erwartenden alle Maßregeln der Berständigung durchtreuzenden Erneuerung des Krieges, demselben die Hilfe deutscher Capitane durch abschreckenden Ernst nach Möglichkeit abschneiden. Dieß ist wohl die Erstlärung, warum der Kaiser den Bogelsberger, einen ausgezeichneten Kriegsobersten, während dieses Reichstages ans dem Grunde hinrichten ließ, weil er schon das vorige Jahr jenem Könige zur Zeit seiner Krönung mit zehn Fähnzlein in Deutschland gewordener Lanzknechte zugezogen war, wie auch noch zwei andere deutsche Capitane aus ähnlicher Ursache, nämlich einen Jakob Mantel und Thomas Wolf\*).

Dogelsberger, ein Mann von geringer Berkunft, der aber fich in Italien und fonft in einem umberfahrenden Leben Renntuise und Welterfahrung erworben hatte, von ftarkem und ichonem Rörperban, vielem Muth und Gewandtheit, hatte zuerst als Musterschreis ber und Fähndrich unter Graf Bilbeim von Fürstenberg dem Ronige Franz gedient. Im Jahre 1537, als letterer fiedzehn neue Fähnlein fur zenen König warb, wurde Bogelsberger Oberft von behn Rahnlein, und zerrift das Band der Unterordnung, welches ihn an Fürstenberg binden sollte; weßhalb dieser ihn nach beene digtem Kriege in einem für die deutschen Reichsftände bestummten

Rach ber hinrichtung rief ber Rachrichter mit lauter Stimme, bag es faif. Majeftat einftlicher Befehl mare, baß

Bericht für einen treu. und ehrlofen Undanibaren erflarte: Bos geleberger aber miber jenen eine Injurienflage beim Reichstam= mergerichte anbrachte. Geltfam genug follten hier Reicheftanbe und Reichsgerichte in einem Streite enticheiben, ber aus einem mit Berletung ber Reichsgefete bestandenen Dienftverbaltnift in Frantreich bervorgegangen mar. Bilbelm v. Fürftenberg in Berbindung mit andern Brafen, welche in ber Gache gleichfam ble Chre und Freibelt ibres Standes betbeiligt glaubten, recufirten bas Rammergericht, Diefes aber ertlatte in ber Cache jene Schr.ft Des Brafen Fürftenberg als Schmabichrift, und verurtheilte benfelben ju einer Geldftrafe von 500 fl. Spater hatte Fürftenberg ben frangofifden Dienft in Bolge gegen ibn gemachter Befchulble gungen und Cabalen verlaffen, und führte (wie Gidingen), in bem folgenden Artege ein Commando fur den Raifer, melder den Operationeplan nach beffen, auf Renninif der Dertlichkeiten berubenbem Borichlag eingerichtet haben foll. Burftenberg fiel aber bet einer unbefonnenen faft allein vorgenommenen Recognoschrung unmeit Cpeenan in die Bande der Feinde, und mußte fic, da fein Leben burch Die Grelarung Des Raifers, ben gleichzeitig gum Befangenen gemachten Pringen Bourbon de Roche-fur-Jon eben fo behandeln ju mollen, wie man ihn behandle, gefichert blieb, nach bem Frieben mit betrachtlichen Opfern und namentlich einer Gelbfumme von 30000 Sonnenfronen loetaufen. Geine Unpanglichteit an Den fcmaltalbifchen Bund, indem er die Berfammlung gu Frantfurt im Unfang von 1545 beididte, und fich fur ben Fall des Rrieges bereit erflatt hatte, in eigener Derfon auszugieben, und Beib und Beben an bie Cache bes Bundes ju fegen, fpater auch fobmobl mur durch brei Tage) im Lager der Protestanten mar, und feis ne Biderfehlichteit gegen bas Interim gogen ihm aufe neue bie Ungnade bes Raifere ju; - er mußte feine berricafterechte im Ringingerthal und Ortenau feinem Bruber Friedrich übergeben , welcher vom Ratfer und Ronig Ferdinand den Befehl erhielt, fich feiner Perfon gu verfichern, und ibn, ohne befondere Erlaubnig bes Raifere nicht aus feiner Zufficht ju faffen. - Bener erfige-Dachte Bogeleberger blieb in frangofifden Berbaliniffen, nabm, wie gefagt, ein Commando unter Beinrich Il. an, und ließ Die frangofifchen Liften über bem Thore feines neu erbauten Baufes gu Weiffenburg aushauen. Baron v. Somendy fam bin, und lodte ibn mit Lift auf ein von taiferlichen Colbaten befehtes Bebiet, mofelbft er ergriffen, und nach Augeburg gebracht marb. Bon der Blutbuhne bielt er mit lauter Stimme an die, von den Tene fiern bee Rathhaufes und anberer umliegenben Baufer jufebenten

Reiner bem Konige von Frankreich dienen oder zuziehen folle; benn wer bagegen handle, und betreten murbe, ben wollte Ge. Majestät strafen, wie ben breien geschehen mare.

XIX. Die Bergoge von Pommern maren ebenfalls noch bem Raifer nicht verfohnt, welche zwar an ben Rriegshandeln nicht Theil genommen, aber boch in dem fcmaltalbifden Bund gemefen maren. Gine anfehnliche Befanbtichaft, welche eigentlich ben Musgang hatte abfehen follen, nach ber Schlacht von Dublberg aber um freies Beleite ins Lager vor Bittenberg anhielt, hatte nichts ausgerichtet, unb ber Churfurft von Brandenburg, obwohl er fich ben Berjogen ju ben beften Dienften beim Raifer erboten, hatte noch nicht fur gut befunden, beghalb beim Raifer anguhalten. - Rach Mugeburg tam nun ber pommerifche Cangler Cenis und andere Rathe; fie erreichten aber mahrend bes Reichstages ihren 3med noch nicht, fonbern erft fpater gu Bruffel. Gin Sinbernig mar, bag bie Bergoge von Dommern ihren gemefenen Rangler Sumamen gum Bifchofe von Camin gemacht, und auf ergangene icharfe Manbate, baß biefer bavon abstehen, und bie Stifteftanbe Ginige nach Augeburg ichiden follten, bem Raifer Gid und Gelubb gu thun, und von ihm bie Befetzung bes Bisthums mit einer antern geeigneten Perfon zu erwarten, - von ben Bergo. gen und bem größern Theile ber Stiftsftanbe eine Appellation oder Provocation eingelegt worben mar \*).

Perfonen (worunter Fürften und andere bobe Perfonen) eine Inrede, worln er unter andern ben anwesenden Schwendy einen Erge bosemicht nannte. — Gine Schrift, welche spater gedruckt ausgetheilt wurde, bezeugte, daß Schwendy nichts andere gethan, als was der Kaifer ibm besohlen habe.

<sup>\*)</sup> Santrow, welcher die Gelandtichaft begleitete, beichreibt mit Caune, wie die Gefandten taglich bei allen angesehenen Reichsitanden follie einer hatten. "Sie theileten fich allwege zween be, einander: Der Cangler aber blieb allein, vermeinte, baf ers alleine mohl praftiren fonnte, wie er bein auch mohl tonnte; allein, daß er ftets von Anfang bis zu Ende repetiete, was er zwor bei ben Chur-

XX. Es fehlte biefem Reichstage, bei ber perfonlichen Unmefenheit fo vieler Rurften und auch mehrerer hoben Frauen, wie ber Koniginn Maria, ber Churfürstinn von Brandenburg Bedwig, Tochter bes Ronigs Gigie: mund von Polen, ber verwittmete Bergoginn von Lothringen, ber Bergoginn Unna von Baiern, Tochter Kerbinands, bes baierifden und martgrafifden Sofes und f. m. nicht an Pracht, Feften, Gaftmablern u. bgl., an melden allen aber ber Raifer, im Begenfage mit Ferbinand, feinen Theil nahm. "Dieß war nicht allein ein geharnischeter Reichstag," fagt Saftrow, ber als einer ber pommerifchen Abgeordneten bort mar, nfonbern ce mar auch ein ansehnlicher, pomposischer Reichstag. Die Berren, diemeil fo viel tonigliche und fürftliche Frauengimmer gur Stetten, bie auch viel fürftliche und grafifche Fraulein bei fich hatten, (von ftattlichen, rittermäßigen Standes, beren boch viele fcon und wohl geputt, mill ich nicht fagen) - hatten fast alle Tage und Abends Sange, welfche und teutsche; fonberlich Ronig Ferdinanbus war felten ohne Gafte; wurden ftete herrlich, bagu

und fürftlichen Rathen, baju er gegangen, ber Lange nach ergablt hatte, bas mar benen verdrieflich. Denn als zwei der andern in bes Churfurften von Colln Gof famen, darin Gicenis den Tag juvor gemejen mar, fogte ber Collniche Cangler: 2Bas gebenft euer Cangler, daß er, fo oft er gu mir tommt, alles miederholt, mas er zuvor verdrieflicher Lange nach bereits berichtet batte? Bermeint er, daß ich fo geringer Memorien fen, bag ich in brei ober vier Tagen etetum causas vestrorum principum vergeffen, ober baß ich von megen meines herrn fo wenig ober gar nichts In thun habe, bag ich feines langen unnothdurftigen Digente obne Berbrug habe gu ermarten Dir ift aber babet, ale wenn eine Benne ein En legen will, jo fleugt fie auf Das Bocfelmert, und tafelt : ein Ep! ein Cy' vom Dodelmert auf Die Gilbe; ein Gp! ein Go! ich lege ein Un! von ber Bilbe auf ben Balten; ein Gy! ein Gn! lieber fudet, ich lege ein Gn!" u.f.m. - Der Churfurft von Colla mar übrigens auch unwillig auf bie Bergoge megen Sequefterrung bes nach Colla geborenben Rlofters Renentamp.

mit allerlen Rurzweil von prachtigen Zangen tractirt; batte überaus fattliche, mohlgeordnete Musicam, non solum instrumentalem, verum etiam vocalem; neben andern Aurzweilen fand allewege hinter ihm ein beschwege ter Stodnarr, ben wußt er frei ju ftellen und mit gleichem laderlichen Gefprach zu begegnen: hatte gemeiniglich tonigliche , Chur- und fürftliche Perfonen utriusque sexus aur Gefellichaft am Tifch figen, mit benen er ohne Mufhoren turgmeilig Gefprach hielt: benn ber Mund ftand ihm nimmermehr ftille, (3d) babe auf ben Ubend bei Ihme einen Tang gefehn, bag ein fpanischer Berr fo ein lang Rleid bis auf die Erde, bag man von den Fugen nicht mohl etwas feben tonnte, an hatte, ein Fraulein aufgog, und mit berfelben ein Algarde ober Paffionefa (wie fies nennen) tangete; er thate ab und ju gewaltige Sprunge, fie audy: mußte ihme von allen Geiten zu begegnen, bag es mit Luft angufebn mar; und wann bann ber Mang ju Ende, fing ein ander Paar einen malichen Zang an.) - Dagegen fein Berr Bruber, ber romifche Raifer, hielt gar fein Bankett, ja behielt feinen bei fich , wenn fie allbereit auf den Dienft marteten , aus der Rirchen in fein Bemach, ba er fich an ben Tifch fette, begleiteten, gab er ihnen, bem einen nach bem anbern, bie hand, ließ fie geben, und feste fich allein an ben Tifch, redete auch nichts" \*).

<sup>&</sup>quot;) "Rue einmal," fahet Saftrow fort, (das heißt wohl, wenn er Buldauer gewesen) — "habe der Raller, da er bei Untunft in fein Gemach den Carlovit nicht gesehen, folgende Worte zu Berzog Morth geredet: Uli est noster Carlovitzius? und als Morth gesantwortet, daß er etwas schwach sen, habe er feinen Leibargt Besalus gerufen: Besalt! Gp fullt gon jum Carloviten, de soll etz was fieg syn; siehet, dat gp ein helpet." Ein nicht unbedeutender Jug als Bestätigung für das Nertrauen in Carlovitent Besinnung und Rathschläge; mit deffen Insichten besonders die Maßeregeln des früheren Regensburger und des jeht erwähnten Augsburger Interims übereinstimmiten. Später wurde dem Kaiser dies serhaltung zu Carlovit verderblich, indem er nämlich sich mit ihn auch Morthens versichert hielt — Saftrow erzählt weiter:

XXI. Nach Beenbigung bes Reichstages war nun, ba fich der Hauptzwiespalt im Reiche um die Kirchentrennung wendete, alles das von vorzüglicher Wichtigkeit, was auf die Ausführung oder Bereitelung des Interims Bezug hatte. Der Kaiser hatte dasselbe durch Schreiben an alle Reichsstände mit dem Befehl der ungesäumten Einführung besselben gesendet. Den geistlichen Ständen legte dieser Bessehl auf, in allen Gegenden ihres Chrysams, welche der protestirenden Lehre zugefallen senen, bas Interim einzu-

"36 habe ibn (ben Raifer) auf etlichen Reichstagen, ju Speter, ju Borme, wieder ju Speier, Augeburg, auch ju Bruffel in Rieberland bielmals effen geleben, da fein berr Bruder, ber Ronig Ferdinanbus, auch gur Stetten ; aber ben nie gu fich gezogen. fonbern wenn Die Chen aufgetragen murben ven jungen Surften und Grafen, jebesmal 4 Trachten, in einer jeben 6 Gerichte (murben fie) vor ibm auf den Eich gefest, die Dberichi ffeln nach einander bavon genommen; gegen bie, bavon er nicht begerte, fchuttelte er ben Ropf; bavon er aber effen wollte, wintete er mit bem Ropf, jug dagelbe vor fich; durfte mobl ftattliche Pafteten, Bildbrett und wohlzugerichtete fercula megtragen laffen, und bebielt etma ein Bratferten, ein Ralbertopf und bergleichen; - an bem Drte, ba es ihm am beften gefiele, lofete er nut bem Deffer, jog Die Couffel unter ben Rinn, und af fo naturlich, jedoch reinlich und fauber, daß man feine Buit baran gu feben batte. Wenn er trinfen wollte, (wie er dann nur bren Erunte über Die Dahlzeit thate.) fo mintete er feinen doctoribus medicinee, die vorm I fo fanden; die gingen bin gum Treifer, barauf ftunden zwen filberne Blafchen und ein eritallen Glas, ba gern 11/4 Gtud inne ging, gufen aus beiben Flofchen bas Glas voll, bas trant er rein aus. - Conft redete er nichts über Tifch; ftunden mool Schalts. narren hinter ibm, die allerlei Doften reigen tounten, er tebrte fich aber nichts baran, mochte etwa, wann fie etwas gar furgweiltges fagten, mit einem halben Lacheln ben Dund vergiebn : heß fich auch nichts anfechten, wenn viele ba ftunden, Die den Ralfer effen feben wollten u. f. m. Die Dabigeit mabrte nicht voll eine Stunde - wann ihm dann bas gratiag vorgebetet, mafchete er fic. und ftellte fich in eine Gae bee Bemache nach bem Benfter . bar mochte ein jeber tommen, übergeben aupplicationes ober berichten mundlich u. f. w. - Dem und nicht bem Bater folgte Raifer Maximilian II. and mehrentheils."

Google

HARVARD J

führen. Es hatte fich nun ichon zu Mugeburg bas Beburf. niß ergeben, welches fich aus ben Untworten ber geiftlichen Stande noch beutlicher erwies , bag namlich ein papftliches Indult ermirtet werben muffe, um megen ber im Interim enthaltenen Rachfichten, und wegen Bieberaufnahme ber Protestirenden nach bem Dafe biefes Decretes nicht gwar im Allgemeinen, aber boch in ben vorkommenben individuellen Fallen, die Birtung ber fonft bestandenen Gefebe und Strafen aufzuheben. (Die Bifchofe antworteten von vielen Ceiten, baß fie nicht Beiftliche finben tonnten, um nach bem Interim gu lehren, und die Cacramente quejutheilen.) Much hatte ber Raifer bereits von borther au Rom alle Schritte gethan, um basfelbe ju erwirten. Der Pauft follte nämlich einige Legaten nach Deutschland ichiden, mit ber Bollmacht, wegen ber Priefterebe und ber Communion unter beiben Beftalten , und ber Faften, ju bispenfiren ; auch die Reftitution ber geiftlichen Guter gang ober gum Theil zu verschieben ober gu maßigen, ober fich mit benen, bie fie wieber erftatten mußten, gn vertragen \*).

<sup>\*)</sup> Daß ber Raifer auch bierin gang vorzüglich burd bie Gefinnungen Berdinands bestimmt murde, wird auch burch bie Antwort bestätis get, Die Ferb.nand etmas fpater auf bas Begebren megen ber angegebenen Indulte-Artitel an Brandenburg ertheilen ließ, namlich: ,,Rachdem auch Ce. Rurf. Onaben ju Befürderung und Grhaltung ob. ernandter Religionsordnung für boch bienftlich und ein Rottueft achten, dag ben Bifchofen Gemalt gegeben murde, die Pfarrer, Prediger und Rirchendrener, fo in Gr. Turf. Gnaden und Derfelben Religionevermandten ganden und Obrigfeiten Beiber haben, ober funftiglich nehmen, ober auch bie fo bas bochmurbigfte Gatrament unter beiber Geftalt reichen und empfaben mollen, ju ordiniren und ju meiben - fo wollen die tonigt, Majeftat Er, tarfurftl. Onaben nit berhalten, bağ 3r. Daj. noch ju Augeburg mit ber ro. mifc taifeet. Dajeftat von biefen Puntten grund. lich geredt, und It. Maj. hierzu nit ungeneigt gefunben. Achten auch bag Jr. taiferl. Maj, biefen Sachen bieber fattlich nachgebacht, und barauf geban-Dele baben mochten. Richts weniger wollen Ir, tonigl. Doj.

Schon bei ber Protestation ju Bologna hatte Mendoga wie oben ermabnt, auf die Abfendung von Legaten mit ben nothigen Bollmachten angetragen. In ben Arbinghello, welchen ber Papft fomoht megen Diacenja ale wegen bes Conciliums an ihn gefandt hatte, ftellte ber Raifer bie Forberung, bag ber Dapft Legaten nach Deutschland mit ben ausgebehnteften Bollmachten über breigehn einzeln angegebene Puntte femben moge, woburch bie Ration befriedigt, und bie Baretifer vielleicht für bie Wiebervereinigung gewonnen werben tonnten, ba bann ein Concilium nicht mehr nothig fenn merbe. - Sieruber gaben Monte und Cervino auf bie Erforderung des Papftes das Gutachten, ben Gfonbrato felbft, ber an Ort und Stelle fen, mit Bollmach. ten zu verfeben, und ihm zwei Prataten zuzugeben, etwa Beralli und Pighino. - Bas ben Umfang ber Boll. machten betraf, fo machten fowohl bie genannten beiben Legaten ju Bologna, als eine bafur in Rom niebergefette Congregation von Carbinalen über jeden Puntt ausführliche Erörterungen, mit bem Butachten berühmter Theologen. - Der mit Inftruction vom 18. April 1518 als neuer Runtius an Ronig Ferdinand gefenbeten Prosper Canta Coce follte bem Ruifer fagen, ber Dapft merbe Pralaten fenden; daß es noch nicht gefcheben, baran fenen die nothigen Berathungen über bie gu gebenben Bollmachten foulb. Prosper Canta Croce batte anfangs ben Auftrag gehabt, dem Madruggi bie Aussicht offen ju erhalten, um nach bem Abgehen bes Sfonbrato bas

foldes Gr furfürft, Enaden mohlgemeint Bebenten und Bitt Jr. Maj. forderlich zuschreiben, ungezweifelt, Ge. taif. Raj. werden fich bierin Irem tragenden Amte nach, driftlich und faiferlich beweifen, und zu Erlangung angeregts Indults und Growalts (wo das bifther nit befchehen ware) nochmable gnädigen Bleif fürmenden und gebrauchen."

Umt eines Begaten gu erhalten, mas aber abgeandert murbe. -- Mis Canta Croce Mubieng beim Raifer erhielt, mar, wie oben ermahnt, bas Interim ichon erlaffen. Bier. über unzufrieden, antwortete ber Papft bem Mendoga, mel. der aufe neue bie Genbung von Legaten begehrte, nach Erlaffung bes Interim fen ihm folches Begehren unerwartet, nachbem burch foldes ben Legaten bas Relb ib. rer Birffamteit verschloffen icheine. Der Papft entfcbloß fich jeboch, gleich barauf an bes Cfondrato Stelle, melder bie Erlaubnig erhielt, jurudaufehren (et ging in Mitte bes Juli 1548 ab) - ohne Bergug ben Bertanus, Bifchof von Fano, nach Deutschland ju fenben, einen beim Raifer und bei Mabruggt febr in Gunft ftebenben Mann. - Derfelbe reifete am 9. Juni ab. und vermied fogar bei ber Durchreife burch Bologna ben Monte ju befuchen, um bei ben Raiferlichen fein Diftrauen gu erweden. Er follte fich insbesonbere bavon überzeugen, ob unter ben gegebenen Umffanden noch mit Frucht und Burbe bie bom Papit begehrten Bevollmachtigten hingefendet werben tonnten. - Dem Bertanus fchlug ber Raifer vor, bağ von ber Translation bes Conciliums burch feche Do. nate nicht Rebe fenn mage, bag unterbeffen vom Papfte Begaten ober andere Pralaten mit ben fruher begehrten Bollmachten (über bie 13 Urtifel) nach Deutschland gefchiett werben mochten, und ber Papft zugleich Bischöfe von allen Rationen nach Rom berufen moge, um die Reformationspuntte festguftellen. - Der Papft machte fogleich biefe Antrage, namentlich bie Genbung ber Pralaten mit Bollmachten jum Gegenftanbe reiflicher Berathung. Die Meinungen waren fehr getheilt, enblich mar zwar die Mehrheit bafur, baß für fo viele Abgewichene die Dilbe ber Difpenfationen und Rachlaffe, um ihnen bie Rudtehr zu erleichtern, angemeffen fenn, und bie Bollmach. ten barauf geftellt merben mochten; in zweien Studen je-

新門

boch insbesondere bas Begehren bes Raifere verweigert merben mochte, namlich Drbensleuten, die bas Gelubde abgelegt, bie Che zu gestatten, (als wovon im Laufe fo vieler Sahrhunderte nur vier Beifpiele gemefen fenen,) und megen ber von gaien occupirten geiftlichen Guter. Doch erbot fich ber Papft, in eingelnen Rallen auch in diefen beiben Studen Belindig. feit au zeigen, mo bagu ehrbare Urfache fen. - Monte batte fein Gutachten babin gegeben (14. und 25. Muguft) daß man in der Gache bes Concils das Neugerfte gegen ben Raifer vermeiben muffe , und bag jur Befriedigung besfelben, um bie Abgefallenen und Schismatifchen ju begnabigen und wieder aufzunehmen, fo aus gebehnte Bollmachten als jemals gegeben morben, ertheilt werben mochten; - außer biefen aber verlange ber Raifer allerdings auch einige niemals gebrauchte und einige, welche nicht belegirt werben, und vom Papft nur in eigener Perfon ausgeübt merben tonnten. Diefe fonne man nicht geben, um aber auch ben Raifer nicht zu franten, moge man fich bie Entich eibung barüber auf in einer Berfammlung von Bifchofenaus allen Mationen für bie Reformation, welche der Raifer felbft vorschlage, vorbehalten.

Der Papst entschloß sich nicht bafür, ber Indulte wegen, einen Legaten zu fenden, sondern Prälaten mit Bellmachten, vielleicht auch, um den Madruzzi nicht zu beleidigen, — und bestimmte dazu, außer dem Bertanus, welcher schon in Deutschland war, den Lipomanus, Bischof von Berona, und Pighinus. Diese sollen dreierlei Bollmachten besommen haben, von denen sie jedoch nur eine in Anwendung gebracht. Die Bulle des Papstes Paulus vom 31-August 1548 sagte im Eingang: wwie von dorther jest sich Trost zu zeigen anfange, von wo der größeste Schmerz und Gesahr gesommen; benn was wäre schmerzlicher, als daß

folche, welche bas Rleid Chrifti angethan, trachteten, bie Rirche, beren Urfprung aus ber Einheit bervorgebe, unb beren Einheit ber beil. Geift bezeuge, ba ja auch fein gerriffener Chriftus erfonnen merben tonne, und eben fo wenig ber Beib Chrifti, bie Rirche, in zwei ober mehrere Rirden gertheilet merben tonnte, in Stude ju gerreiffen. In biefer Befahr habe ibn , ben Papft , ber im Dienfte Chrifti fur Mue Redenschaft gu geben habe, gunachft jenes Bort aufrecht erhalten, woburch sowohl bie beftigen Angriffe gegen bie Rirche, als auch bas Bilfsmittel angebeutet fen, ba der Bert gu ben erften Birten gefagt: Catan hat euch begehret, baß er euch wie Baigen fichte; und gleich barauf gum Detrus fich wendend, bingugefest habe: Ich aber habe fur bich gebetet, Detrus, bag bein Glauben nicht wante. Go folle alfo burch ben Glauben bes Detrus, ben bas Gebeth bes Berrn befraftigte, ber Baigen ber Rirche gegen alle Bemegungen bes Beiftes ber Luge bewahret, und fein anderer Musgang berfelben zu befürchten fenn, als bag bie Rirche burch jene Angriffe felbft gereiniget, und ber Glauben bes Petrus, indem er bas, mas gereiniget worben, bemahre, jur Ghre Chrifti verherrlichet merbe. Außer biefer erften hoffnung habe ber Papft auf bas nothwendige und bergebrachte Mittel ber allgemeinen Concilien feine Boffnung gefest, und aus allen Rraften gu Gott geflebet, baß bie Früchte besfelben, welche fich in anbern gandern fogleich gezeigt, auch in Deutschland Raum finden mochten. In biefer Begiehung habe nun ber Raifer die Abfendung von Legaten gewünscht, um jur Milberung bes bort berrichens ben Zwiespalts ein augenblickliches Beilmittel anzuwenden, in Folge beffen er hoffe, bie religiofe Gintracht Deutschlands gur Berberrlichung Gottes ju fchauen; er habe baber bie Pralaten mit den nothigen Bollmachten gefendet, juerft um benen, beren Bergen Gott gerühret habe, um gur 20 Gefchichte Gerbinands bes L. 20. VL.

Ħ

tatholifden Ginheit gurudgutehren, ju erflaren, bag ber Dauft nicht bloß geneigt fen, fie mit aller vaterlichen Rachficht und Liebe aufgunehmen, fonbern auch nach ber ihm gegebenen Gewalt in teiner Weife gegen fie ftrenge fenn, ober au viel forbern ju wollen, mofern fie nur furber teine Gefebe geben wollten, fondern fie gu empfangen bereit maren; befondere folche Befege, Die von alteren Sahrhunderten über-Fommen, vom herrn aller Dinge felbft und burch bie firchliche Einstimmigfeit sowohl ben früheren als ben fpateren Chriften gur genauen Beobachtung gegeben worden fenen. Co follten bie Legaten bemnad vor allem anbern auf jebe mildere Beife benfelben bas Gefühl ber Schonheit und ber Beiligfrit ber alten Rirchengucht, ber größten Bierbe ber Braut Chrifti, einflogen; murben fie bann in ihrem Gemiffen und ohne öffentliches Mergerniß zwedmäßig finden, einiges von ber Strenge ber alten Disciplin nachzulaffen, fo follten fie bagu, mo alle brei ober menigstens zwei bon ihnen einftimmig maren, bie Befugniß haben, bor allem Die ausgebehntefte Bollmacht, Die Reumuthigen von allen Strafen, in die fie burch Apostafie und burch andere firch. liche Berbrechen verfallen maren, ganglich gu befreien, und fie von diefem Berbrechen loszusprechen, fo auch namentlich geiftliche Perfonen und Monche bavon, bag fie fich verheirathet, in Bigamie gefallen ober auch mit Bittmen ober mit unreinen Personen Chen eingegangen, und ihrer begangenen Heberschreitungen ungeachtet bas heilige Opfer bargebracht batten; alle folche follten, wenn fie mit mabrer Bergensreue einem von ihnen gemablten Priefter beichteten, in ihre Burben und Memter bergeftellt, und alle gefetliche Strafen und öffentliche Abichwörung und Reinigung benfelben erlaffen werben tonnen. Much ausgetretene Monche follten fie von ben Strafen , in welche fie nach ben Regeln ihres Orbens verfallen, frei fprechen, und ihnen erlauben fonnen, in weltlicher Rleibung ein firchliches Imt gu ver-

feben, und fie von ber Pflicht ber Rudfehr in ihre Rloffer gu bispenfiren haben. Auch follten fie alle und jebe Perfonen von ben Saften nach vorliegenden Granden entbinden, und ferner die Bahl der Feiertage vermindern tonnen. Much follten fie allen benen, welche fich bisher die Erlaubnis, unter beiben Beftalten ju communiciren, felbft genommen hatten, wofern fie biefelbe um ber Anbacht willen und mit Untermurfigfeit begehrten, biefe Communion unter beiben Geftalten bergeftalt zu bewilligen Macht haben, baß fie ib. nen ju besondern Beiten, und an ben bagu bestimmten befonbern Orten ertheilet werben moge; wenn fie bie von bem Conftanger Concilium gefeten Bebingungen erfülleten. Geringere Benefizien follten fie mit mohlthatigen Unftalten ju vereinigen Dacht haben, und mit ungefeglichen Befigern von Rirdengutern, wenn fie bas unbewegliche Gut felbft gurudgeftellt, megen ber übel genoffenen Fruchte und ber verfchleuber. ten beweglichen Guter fich vertragen, und biefelben von meiterer Berbindlichfeit frei fprechen tonnen. - In Folge ber ihnen zugleich gegebenen Bollmacht, wurdige Geiftliche in allen Theilen Deutschlands mit gleicher Wollmacht ju fubflituiren, murden folche Bollmachten an viele ertheilt, bei welchen noch bas ausbrudliche Berboth beigefügt murbe, wegen folder Difpenfation unter feiner Form auch nicht als Entschädigung für Papier ober Giegelgebühren bas mindefte gu empfangen."

Der Raiser seinerseits war anfangs mit ben Bolls machten, in der Form, wie sie gestellt waren, nicht bestriedigt, und verlangte insbesondere, daß ehe etwas weisteres geschehe, die Dispensationen dis zur Entscheidung des künftigen Conciliums lauten sollten. Inzwischen besschränkte sich der Gebrauch der Bollmachten auf wenige Fälle. — Der Papst entgegnete, die Gültigkeit der von ihm ertheilten Bergünstigungen und Dispensationen im Sebrauch des Kelches, und sonst nichts von den Decreten

des Conciliums abhängig machen zu können. Endlich (Schreiben bes Farnese an Bertanus vom 26. April 1549) wählte man die Form, daß den Nuntien die Zeit überslassen wurde, dis zu welcher sie die Dispensationen gesben wollten, so jedoch, daß diese Zeit nicht weiter, als dis zum Ende des Conciliums erstreckt werden könne. Pighinus berichtete mehrmals aus Deutschland (11. Destober, 6. November, 26. December 1548): ner sinde einen äußeren Schein von Religion, hervorgebracht durch die Siege und Edicte des Kaifers, aber die Gemüther mehrentheils abgewandter als je, und die Messen würden in leeren Kirchen gelesen: — und so, daß auch beinahe Riesmand von den Nuntien begehrte, von ihren Bollmachten Gebrauch zu machen.

XXII. Die Bischöfe unterließen übrigens nicht, burch. gehends ihre Bereitwilligkeit zu erklaren, und in Aussschreiben an alle Fürsten und Stände, die es betraf, in ihren Sprengeln wegen Vollziehung des Interims das Geeignete zu erlassen?).

Mehrere Bischöfe hielten auch nach ber Borfdrift

<sup>7)</sup> Go lautet g. B. ber Eingang bes bifcoffic augeburgifden Jusforeibent: "G. 2. geben wir freundlich und nachbarlich zu erten. nen, bag und nicht gweifelt, fie miffe fic aus feifcher Bedachtnif ju erinnern, melderlet Mittel und Wege bie rom faif Majeftat unfer allergnabigfter herr im Gingange R. DR. Regierung und folgende eine lange Beit ber im beil. Reich deutscher Ration fargenommen, und ungefparts Gleiß befürdert, dadurch in unfer aller geliebtem Baterland bes icablichen verberblichen Amerfpalts ber Religion abgeholfen murbe; und mann in blefen Sachen mit menichlichem Rath , hilf und Burichub etwas fruchtbares quegericht hatte merden mogen, fo mußte vor manniglichen geftanben und befannt merden, daß foldes durch bocht gebachte 3. De fo pon der drifflichen E.u.gleit und Friedens megen oftermale ihre erblichen Korigreichen, Land und Leute verlaffen, und mit Darftredung threr Perjon, Beibes und Gutes fich in große Gefährlichteit eingelaffen, in bas Wert gerichtet, und mirtlich vollzogen morten mace." 1e. 1e.

jener kaiferl. Reformation Provinzials und Discesan. Sysnoben, welche gute Verordnungen machten. Der Erfolg war aber so wie sener wegen Beobachtung bes Interims überall nur sehr unvollständig, und an keinem Orte ganzlich befriedigenb.

XXIII. Der Churfurft Joachim ließ fich, wie ichon ermabnt, die Sache ernstlich angelegen fenn. Auf ber Durdreife burd Murnberg trug er bem Rath bie Sache im Ramen bes Raifers ernftlich vor, und gwar mit gunfligem Erfolge. Die Stadt Rurnberg nahm bas Interim an, wie ber Churfurft es bem Raifer in einem Schreiben. Camstag nach Margareth 1548, meldete. Sfiander verließ bem ju Folge bie Ctadt, und ging nach Preugen. In feinen eigenen ganben fand Joachim unvorgefebene Schwierigkeiten, und fchrieb an ben Raifer: wes hatten fich amar einige unruhige Beifter und aufrührige Leute unterftanden, fein Land und Leute miber ihn gu erregen, wenn er bas Interim einzuführen gedachte, bem ungeachtet werbe er bemfelben gehorfamlich nachfegen." In einem zweiten Schreiben vom 11. Sanner 1549 melbete er, net babe bie Bemuther bes armen gemeinen Bolfes etwas bart bamiber verbittert und angeheft gefunden, beghalb habe er allgemady einen Artifel um ben andern vorgenommen, um bie armen verführten Gemuther gu berichs ten und gu bebeuten, fodann aber bas Interim felbit in feinen ganben bruden und publiciren, auch in feinem Soflager in allen Rirchen aufrichten laffen und gu halten geboten, er ftehe auch in ber taglichen Arbeit und Uebung basfelbe in anbern Rirchen und Stabten feines Banbes aufzurichten, und finde auch bet feinen Unterthanen Folge und Geborfam."

XXIV. Der Churfurst Moriz, auf beffen Berfahren man in diefer Sache vor allen aufmerksam mar, blieb zwar im Bergen entschlossen, nicht von der Lehre der Protestanten ju weichen, munichte aber wenigstens bem Scheine nach und bis auf einen gemiffen Puntt bennoch bem faiferlichen Befehl nachaufommen. Er veranlagte verschiebene Bufammenfunfte ber Bittenbergifchen und Leipziger Theologen, und unterließ nicht, ihnen ihre Baleftarrigfeit und Unbiegfamteit, bie ihm ben Raifer mit einer Armee in bas Land gieben tonnte, vorzuwerfen. Unter bem Ginfluffe ber Gemäßigteren und namentlich Melanchtons, welcher bebauptete, bag es unter ben außeren Rirchenhandlungen Adiafora ober Mittelbinge gebe, welche an fich weber gut noch bofe, auch bes Rriebens und Geborfams megen fonnten beibehalten werben, und bag auch einige Dienftbarteit ertragen werben muffe, wenn fie nicht mit Gottlofigfeit betbunden fen - fam endlich eine neue Agende in Unsebung bes außerlichen Gottesbienftes, ber Geremonien, Refte und Prieftertleibung, bes Chorrodes ic. ju Ctanbe, welche vom Churfürften als Gefes publicirt, und burch Abfebung oder gar gandesvermeisung ber Biderftrebenden behauptet werben follte. Churfurft Joachim bemubete fich ebenfalls bei Morig, wie auch bei anbern Nachbarn. gum fie miber etlicher verftodter Leute Streiten und Toben gu bewegen, bem Raifer in Aufrichtung bes Interims gu geborchen." - Go tam eine Bufammentunft beiber Churfurften gu Suterbod zu Stande, wohin Moria feine vornehmften Theologen, und namentlich ben Melanchton, Camerarius und Isleben, und ebenfalls ben tatholifden Bifchof von Raumburg mitbrachte. Es tam bort eine Bereinigung gu Stande, dd. 7. September 1548, worin man fich verglich : "Die verabredeten Artifel im rechten driftlichen Berftande bei ben Unterthanen mit ihrer Bewilligung ins Bert gu richten. Den Artifel ber Rechtfertigung verftanben fie fo , bag bie Menichen burch bas Berbienft Chrifti aus lauter Gnaden ohne alle ihres Berbienft und lauter umfonft gerechtfertiget werben , und bag bie Geligkeit nirgendwo

fonft ale in ben Wunden bes Beren megen unfere Blaubens gefunden werben tonne, und ein folder Glaube breche betaus, und wirte burch bie Liebe, gute Berte gegen Gott und ben Radiften. Bas bie mahre driftliche Rirde, bie im beil. Beift verfammelt, in Glaubensfachen ertenne und lebre, baf folle man auch lehren und predigen, wie fie dann wider die beilige Schrift nichte ordnen folle noch tonne; befigleichen folle man auch halten von ben 'Adiaforis, b. i. in Mittelbingen, bas, mas bie alten driftliden Behrer gehalten und bei bem tatholifden Theile noch im Brauch geblieben fen. Es follten Gelehrte und tudytige Manner somohl zu ben Stiftern ale ju ben Pfarreien und anbern Rirchenamtern prafentirt und verorbnet werden, welche bas Bort Gottes ju lehren und dem Bolte driftlich vorzufteben geschickt fenen, und biefe follten bem oberften Bifchof und andern Bifchofen, die ihr bifcoflich Umt nach gottlichem Befehl ausrichten, und basfelbe nicht zur Berftorung, fonbern gur Erbauung gebrauchen, unterworfen und gehorfam fenn. Die Taufe folle mit bem Exorcismo, Absagung und Befenntniß ber Dathen und andern alten Geremonien gelehrt und gehalten werben. Die Firmung folle gelehrt und gehalten, und die erwachsene Jugend nach Erneuerung ihres Taufbunbes in ihrem Glauben vermittelft gottlicher Gnaben confirmirt und bestätiget werden: mit Auflegung ber Banbe, christlichem Gebet und Ceremonien. - Bur Beicht bem Priefter zu thun, und an Gottes Statt Die Abfolution von ihm ju empfangen, folle bas Bolt, und jugleich jum Gebeth, Saften und Allmofen ermahnet werben : Es folle auch Niemand jum Gacramente bes Leibes und Blutes Christi gelaffen werben, er habe benn guvor bem Priefter gebeichtet, und die Abfolution empfangen, und folle bas Boll fleifig unterrichtet werben, baf wir in biefem Cacramente mit Chrifto ale bem Baupte, ale Glieber

feines Leibes vereiniget merben, und in ber Bemeinfchaft ber Beiligen zunehmen, auch mit allem Rleife ju mahrhafter Buge und driftlichem Bandel, und gur Bermeibung unwürdiger Communion ermabnet merben. Dewohl ferner bie Dehlung in jenen ganben in vielen Jal- in nicht in Brauch gewesen, fo folle man binfuhro boch nach ber Apostel Brauch, weil in Marco und Sacobo davon gefdrieben', Diefelbe halten und uber ben Rranten driftlich bethen. Die Bifchofe follen auf Prafentation ber Patronen und nach gemiffenhafter Prufung' bie Rirchendiener ordiniren. Bon ber Che murbe nichts gefagt, als baß fie nach Gottes Ginfegung bei allen Standen gehalten merden folle. Die Deffe folle gehalten merben mit gauten , Lichtern , Gefagen , Rleibungen und Geremonien, querft bas Confiteor, Gloria, Collecten u. f. m.; bie Epistel solle lateinisch gefungen, und alsbann bem Bolle beutich vorgelefen werben, eben fo bas Evangelium, fodann Predigt bes Evangelii, das Offertorium, die Prafation, das Bater unfer ju beutsch, Ugnus Dei, Communion, Collecten und Gegen. Begen bes Canons konnte man fich biegmal nicht entschließen, man wollte aber ferner barum berathichlagen, wie man auch befihalb zu deifis licher Bergleichung und Bereinigung tommen moge. In Pfarren, wo nicht Stifte fenen, moge man anftatt bes Graduale die alten beutschen Lieber fingen; ju Beihnachten : ein Rinbelein fo lobelich ; ju Dftern ; Chrift ift erftanden; ju Pfingften: nun bitten wir ben beiligen Beift; und flatt bes Grebo: Bir glauben alle an ben Ginen Gott. Die Bilder von Chrifto und ben Beiligen folle man in ben Rirchen behalten, aber feine aberglaubische Bulaufe bagu geftatten. Um Freitage und Connabend folle man fich bes Rleischeffens enthalten, mit ben gewöhnlichen Ausnahmen. Die Geiftlichen follen mit ber Rleidung, auch fonft mit Bucht und Wandel sich priesterlich und ehrlich halten, nach einer unter Buthun und Rath der Bischöse und Consistorien bestimmten Ordnung. In dieser hinsicht war die etwas auffallende Bestimmung beigefügt, daß ein Jeder Acht haben solle auf seinen Pfarrherrn, Prediger und Kirchendiener, auch auf ihre Lehre und Wandel, und was Mangel sie besinden, sollen sie dem Bischof oder Consistorio anzeigen. (Diese Bestimmung war gegen die Wisderstrebenden gerichtet, Jüterbock, 7. Dec. 1548.)

Nach bem Inhalte dieser Berabredung konnte es bas Ansehen tragen, als durse auf solcher Grundlage eine theils weise Bereinigung wohl gehofft werden. Es kam barauf an, ob das Biele, worin man einverstanden schien, in Berbindung mit friedlicher Gesinnung dienen könne, über die noch übrigen Trennungspunkte eine tiesere Verständisgung herbeizuführen, oder ob in diese etwa der Trennungseiser sich noch um so entschiedner oder herber zus rückziehen werde \*).

<sup>&</sup>quot;) Delanchtons Gefinnung geht beutlich aus feinen Briefen, namentlech aus bem an bie Prediger gu Frantfurt bervor. Gr fagt: "Bei allen Beranderungen gebe es Unbequemlichfeit Die jegige jeige eine Sinneigung gu ber Berfiartung ber Feinde. Ge gebe hierin eine ftrengere, rubmlichere, aber auch eine den Schmachern eingus raumende und jugleich untabelhafte Gandeinsart. Diele Obrigfeiten begehrten nun bie Berftellung einiger alteren gleichgultigen Gebraucht, als eine nugliche Dagigung, welche bemirten werbe, baß man mehr nicht verlange, und die Gemeinden wegen wichtigerer Dinge nicht beläftigt murben. Er meine nun, bier moge man nachgeben. Bielfach habe Muthwill in Bermirrung ber Lebre, Berfaumniß guter Uebungen. Rachfaffigteit in Erforfdung ber Babrbeit, in Unterweifung und Rufficht der Rirchen fatt gehabt; auch Bermifchung andrer Dinge mit ber Sache ber Rirche. - Manches bate ten fie auch unbefonnen abgeschafft, & B. Die Privat-Abfolution. -Done die großern Tugenden, den mabren Glauben, Gebeih, Biebe, hoffnung Bedulb fen die Freiheit in Speifen, Rleibung, und fol. den Auraphoris ohnebin nichts anders, als eine veranderte Polis jen, angenehmer viellricht bem Bolte wegen großerer Ungebinden-

Der Churfürft Joachim berichtete bem Raifer: nes habe ber Mumachtige bei biefer Bufammentunft fo viel Gnas be verlieben, baf fich ber Churfurft Morig mit ben Geinigen bahin bewegen laffen, baß fich feine Rathe und Theo: logen, unter benen fich Delandston gang befcheibentlich unb ber Gebühr nach verhalten, bie von bem Raifer errichtete Religionbubung bewilligt, und fie gum allerfürberlichften gu publiciren verfprochen. Rur ob bem Canon ber Deffe hatten bie fachfifchen Theologen noch einiges Bedenten gehabt, welches nun auf weiteren Bericht ftebe. Er werbe fich aber auch noch fure funftige alle Dube geben, daß fich ber Churfurft barin vollends überminde, begebe und bem Raifer gehorfame : fo baf er nun hoffe, biefer Sache werbe nun jum meiften gerathen fenn, und ber Allmachtige ferner Gnabe verleihen , baß fich auch anbere nahe Stanbe bagu begeben, und bas Interim annehmen und halten.a

XXIV. Indessen fand bas Interim sowohl als die Adiaphora, wohl eben ber daburch erleichterten Bereinigung wegen, bei manchen heftige ja wuthige Anfeindung. Wie Die chael Belding, welcher jum Bischof von Merseburg erho-

beit. Undere gwar faben in biefem Unfang nur die Startung ber Begner, und miberfprachen in ftolicher und erichrectlicher Art; biele modien nach biefer Unficht auf ihre Gefahr banbeln, ohne bie anbern ju hindeen. - Bo es fich von Berberbniffen der Bebre, oder von bem offenbaren Digbrauch ber Deffen, oder Anzufung ber Todten (der Deiligen) handle, muffe man fic widerfegen; in ber Ordnung ber Rirchenlieber, ben Sefttagen, Rleibungen moge man Die Gefahr des Boltes nicht burch Biderftand vermehren. Jud fenen fromme und giemende Ceremonien in ben Rirchen ju wilnfchen. Es fen vielmehr eine Rachgiebigfeit ju Gunften ber Gebaltung ber Rieche ehrenvoll ju nennen, ale Stoly mit Berlaffen ber Bemeinden. Girige bielten fich ftrettenb an Rebendingen . Rleibung g. E., und fcwiegen von wichtigern Studen, ber nothegen Ritchengucht und ber Ercommunication. Die außere Rnechtfcaft moge man befdeiden ertragen, eingebent, bag man die Freibeit fo vieifach migbraucht babe. at te.

Google

HARVAFOUN F

ben worben, bem Raifer berichtete, fo gaben fich bie fachfifchen Prediger auch in ben ganben feines Eprengels alle Dabe, bem Bolte in Predigten und Schriften einzupragen, "bas Interim fen ein folch Gebicht, woburch ihnen bas Evangelium, Die reine Lehre und Bahrheit, ja Gott felbit und bas Beil ihrer Geelen, boslich und mit Binterlift geftoblen, entwendet, vertufcht, und genommen werden folle." - In heftiger Beife ichrieben bie Prediger ju Lubed, hamburg und guneburg gegen bas Interim, vor allen 30bannes Eppin ; am leibenschaftlichften bie Dagbeburgifchen Theologen Amftorf und Mathias Flaccius Illiricus, porber Couler Melanchtons. Jest nannte er bie Bittenbergis fchen Theologen: Achabiten, Baaliten, Abiaphoriten, Gpifuraer, Leute, die ba mit der babylonischen Bure buhleten, Samariten, Berfalfcher ber mahren Religion" u. f. w. In einer ihm jugeschriebenen Melbung vom Juterbodifchen Wertrage wird biefes ein überteufelifches Borbaben genannt. - Magbeburg wurde nun vor allem ein hauptsis heftiger Opposition gegen bas Interim und alle Unnaberungsverfuche Der Raifer batte "bie Rathsmanner, Innungeneifter und Gemeine ber alten Stadt Magbeburg" schon zu Augeburg am 27. Juli 1548 wegen beharrlicher Rebellion in bie Acht erklart, weil fie nicht allein ben geachteten gurften Benftanb geleiftet, fonbern auch nach beren Bestegung auf wiederholte Bermahnung und Auffordes rung fich nicht ber Gebuhr nach hatten erzeigen wollen." In einem Musschreiben vom 1. August 1548 erflatte bie Stadt Magbeburg: nfie fen nicht bebacht, jemanden ju überfallen ober an Beib und But ju beschädigen, wo fie aber, wie man fie bebrobe, angegriffen werden follten, beffen fie fich bod von ihren Rachbarn nicht verfahen, fo marbe niemanb mit Billigfeit fie ber Gegennothburft megen verbenten tonnen. Daß fie mit bem Raifer bisher nicht vertragen, bavon fen die Urfache, baß die Capitulations-Artifel ihnen fast unmoglich gemefen zu erleiben; por allem batten fie barum gebeten und konnten ohne Berluft ihrer Geelen Geligkeit bavon nicht weichen, daß fie ber bem gottlichen Bort ber augeburgifchen Confession gelaffen, auch ihre alten Privilegien und Berechtigkeiten erhalten murben." Gie fügten bann als "Glieber ber mahren apoftolifden Gemein und fatholifden Glaubens ihr Bekenntnig bingu, nämlich: bag Chriflus uns aus lauter Gnade und Barmbergigkeit erlofet babe, und bag der Glaube aller Rechtglaubigen ohne alles Buthun ber Berte allein fromm und felig made u. f. w. Gie wollten mit allen andern lieben Chriften au Gott fchregen und bitten, bag er fie bei bem flaren, bel-Ien Licht feines heiligen Evangelii beständig erhalten, und fie für des Papftes Grauel, Abgotterei, falfcher Lehre, &ugen und Jerthumern, auch vor Menschen Gedunten und Capungen, die wider fein beil. Bort fenn, bewahren wolle." In einem ferneren Musschreiben vom Jahre 1549, vertheis bigen fie fich weiter wiber bie Befculbigungen, nals maren fie in ihrem Bornehmen halbstarrige, trogige, fredje, muthwillige und ungehorfame Leute, Die fich gegen bas gange Reich auflehnten, und teinen Frieden wollten, und verächtlidje Briefe fdrieben; bas fen nun einmal bas Loos ber guten Chriften in ber Welt, bag man ihnen alles Bofe nachsage; sie miffen mohl, mas es fur ein groß, ebel Ding um ben Frieden ift, und daß der Unfriede alle Bucht, Ehrbarteit und gute Dronung vertrudet, auch Band und Stabte verberbet, allein fie konnten ihren lieben Gott und fein beis liges Wort nicht verlaffen, und fich wieber unter bie Grauel bes Papftes begeben. Es breche nun öffentlich aus, womit bie Dichter bes Buches Interim umgegangen fenen, benn man habe ben Sauptartitel des driftlichens Glaubens, baß wir allein burch ben Glauben ohne alle unfere Berte und Buthun gerecht und felig merben, ber merthen Chriftenheit

entziehen, verfinstern und verbunteln, und alle um bie ewige Seligkeit bringen wollena u. f. w.

XXV. In Schwaben und am Rhein blieb ebenfalls bas Interim nicht ohne alle Folgen, begegnete aber zugleich

vielfachen Binberniffen.

In Augeburg hatte ber Carbinal und Bifchof Dtto am Tage bes Reichsabschiebs felbft ben Ronig Rerbinand erfucht: "ba fich ber Raifer nun in Rurge von bort erheben werbe, fo moge Er boch jest noch bewirken, daß ber Raifer berfuge, bag bas Interim von ben Prebigern beobachtet werde, allerwenigstens boch feine arme Rleri. fen, und bie tatholifden Prebiger in Frieden und ruhiger Bollbringung ihrer Rirden. bienft und Predigens pleiben und barinnen nicht turbirt marben." Ge murbe in Folge ber faifert. Befehle bie Domfirche ben Ratholifen wieber eingeraumt, ber Prabifant bafelbft, Bolfgang Mauschen (Musculus) manberte nach ber Schweis aus. Bie fcmierig aber bie Einführung bee Interims in ben übrigen Rirchen und ber Burgerschaft überhaupt mar, erhellt aus einem fpateren Schreiben bes Cardinals an den Raifer, 14. September 1549, in welchem er über ben Erfolg bes mit Begiebung auf bas papftliche Inbult an Ihn wie alle geiftlichen Furften erlaffenen taiferlichen Befehle gur Ginführung bes Interims berichtete. "Rachbem die Dronung und Mothdurft erforbere, bag er ju Augsburg, als ber Sauptftabt und in eigener Perfon Die Grundfefte biefer Bollgiehung legte, und anberen Stanben und Stabten feines Chryfams bamit ein Exempel ftellte, - fo habe er die zwei Pfleger und Berren ber Beheimen (von ber flabtischen Dbrigfeit namlich) zu fich erfordert, und fie gur Bollgiehung aufgefordert, auch fich bereit erflart, wenn fie bem gemeinen Dann ben Befehl vorzutragen Scheu hatten, molle er gern ben Undant verbienen, und allen Un-

willen auffich nehmen." - Cobann habe er am 18. Muguft im Dom gepredigt, jum mahren Berftand und redje ter Ertenntniß ber taiferlichen Erklarung. - Am 20. habe ber Rath durch Gefandte fagen laffen , fie fenen bereit gu gehorfamen, ba aber bie Menberung jest bei 25 Sahren gebauert habe, fo fen fie in bem gemeinen Mann bermaßen eingewurzelt, baß fie fogleich nicht habe ausgerottet werben tonnen. Gie feven in emfigem Bert, foldes nun gange lich aufzurichten ; es werbe aber , ba bie Rlerifen bem gemeinen Mann noch eiwas verhaßt, beffer fenn, wenn ber Bifchof es nicht thate, fondern fie ihrerfeits felbft bas Anterim in paffender Beife einführten; fie baten baber auch , bag Ibnen bas Chryfam jur Laufe übergeben merben moge. - Er habe bas nicht zugeben tonnen, weil bas Interim wolle, baß bie Sacramente nur von benen, bie bes geiftlichen Bannes und Irregularitat entledigt worben, und von Ihm, dem Ordinarius gugelaffen worden, gefpenbet werben follten. - Er habe auch Erkundigung eingezogen, baf ohne eine gangliche Abichaffung ber Menerungs - Praditanten, die mit dem gemeinen Mann an Worten , Beichen , Bebehrben, Spruchen ihren beimlichen Berftant haben, ob fie fich gleich wider ber taif. Majeftat Erklarung austrudenlich (wiewohl fich etliche bes auch nicht enthalten) nicht vernehmen laffen, nichts Dete fänglichs und fruchtbares gehandelt werben moge. Go werde ich glaublich berichtet, baß gedachte Prabifanten mit andern ihren geweßten Sauptern und Inbangern tägliche Busammentunfte und Wintelverfammlungen haben, baraus wenig Ruges gu verhoffen: biemeil benn in biefer Stabt ber Dehrtheil ber Burger mit ben Reuerungen verhaftet, ber anbere noch talt und jum Theil zweifelhaftig, und bie wenigen fatholifch find, fo fonnen Gu. faif. Maj. aus Ihrem von Gott begabten boben Berftanb mohl ermeffen, mas bas Schwert ber mibermartigen

Bungen und beren Rath, fo ber Reuerungen viel mehr, beun Gu. faif. Daj, driftenlicher Drbnung zu genießen miffen, hierinnen Gutes ober Arges mit ber Beit verurfachen mogen. Aber allergnebfter Raifer ift mir ju biefer gangen Sandlung nichts lieberes, angenehmeres noch tröftlicheres begegnet, benn daß mich alle Berftanbigen, Butherzigen und garnemften berichtet, und ich felbft fur ungweifelig achte, wenn Gu. faif. Maj. Ihnen, benen von Augeburg berfelben Erflarung aufrichten ju laffen und ju halten mit ernstlichem Befehl auferlegen werben, baß in benfelben ohne alle Wiberrete ungeweigert und gehorfamlich nachfeten werben, benn es fen fich bei bem gemeinen Mann feiner Emporung und Aufruhr zu verfeben. Biewohl nun Eu, faif. Maj, als bem oberften Bogt und Befchuter ber driftlichen Rirchen und Glaubens ich bierin teine Ordnung ober Maaf geben tann ober will, fo ift bennoch an biefelbe mein bemuthiges Unrufen und Bitt, baß Sy Ihren vaterlichen, getreuen Fleiß und allergnedigfte Buneigung gur Beforberung biefes gottlichen Banbels, wie En von Unfang Ihrer faiferlichen Regierung bis zu biefer Stund gethan, barum Gu. faif. Daj. ich in aller Demuthigfeit bant fage, noch nit abwenden, fondern auf Bege bedacht fenn wolle, bamit Gu. taif. Daj. driftlich Borbaben jum eheften in bas Bert gezogen werben, und berfelben ansehnliche, lobliche Gutthat unferm Baterland nochmale zu endlicher Wohlfarth gedenben moge."

XXVI. Der Herzog von Murtemberg hatte gleich anfangs bas Interim publiciren laffen und verboten, bemfelben entgegen zu handeln; auch den Geiftlichen freigestellt, Meffe zu lesen, und sie darin zu verhindern untersagt. Die bem Religions. Decret widerstrebenden Praditanten entließ er, unter diesen Erhard Schnepff.

In ben meiften ichmabifden Reicheftabten verfprach man bem Decret nachzutommen. In Memmingen, Bibe-

rach, Ravensburg, Isny raumte man ben Ratholiken bie Domeirchen wieder ein; in anbern Ritchen fuhr man fort, protestantischen Gottesbienft gu halten. Bugleich erhob fich wiber bas Interim ein großer Gifer von Geiten mancher Prabifanten und Gemeinben. In Einbau und Rempten war es am allerärgften ; aus Leutfirch liefen viele Leute gegen Memmingen und Rempten, um bas Zwinglische Rachtmabl gu nehmen. - Der Raifer murbe aus Schmaben berichtet: nes werde mit bem Schmaben wiber Ihn und ben Ronig fein Aufhoren. Bergog Chriftophe Pradifant, ben er mit von Mumpelgarbt gebracht, habe auf öffentlicher Rangel am brei Ronigstage gefagt: Mero fen ein großer Dirann gemefen, bennoch habe er Set. Peter und Sct. Paul bas Evangelium predigen laffen, bas thue ber jegige Raifer nit, wolle alle Unhanger besfelben austilgen. Und abnlich fen es im gangen Land Burtemberg." - In Ulm hatte ber Raifer durch. reifend ben Rath veranbert, wie in Mugeburg, und bie Unnahme und Befolgung bes Interims ftrenge befohlen. Der bortige Prabitant Frecht hatte fich fruber geweigert, nach Mugeburg ju geben, um an ber Berathung über bas Religions. Decret Theil zu nehmen, und erflarte jest bem Genat mit ben übrigen Prabikanten , daß bas Interim mehreres entbalte, mas er nicht annehmen tonne: »fie hatten ben ihrer Aufnahme als Prediger bem Genate eiblich verfprochen, bas Evangelium rein und lauter ju predigen, ohne menfch. liche Sagungen; wollte man es jest anders, fo moge man fie ihrer Berpflichtung entlaffen." Den Nachmittag murbe ibnen angekundigt, daß fie in Baft fenen, und fie murben fobann ale verhaftet burch bie Strafen ber Stadt ju bem Saufe geführt, mo Granvella mobnte. hier versuchten bie beiben Branvellen mit Safe und Gelb alles, theils mit fcharferer Rebe, theils mit Ueberrebung, fie gur Unnahme bes Religions-Decretes zu vermögen, erft gemeinfchaftlich, bann bei jebem einzeln; zwei ftimmten gu, vier miberftrebten, un-

ter biefen Frecht. Lestere murben fobann unter militarifcher Bedeckung und gefeffelt ind Wefangniß geführt (am 16. Muguft 1548), und am funften Tage nachher aus ber Stadt gebracht. Gie murben nach fiebenmonatlicher Baft entlaf. fen. - Strafburg miberfprach am ernftlichften und beharr. lichften, und es fanben wieberholte Gendungen an ben Raifer und wieberholte Befehle von biefem ftatt. Gie erließen an ben Raifer zwei Schreiben in frangofifcher Sprade, in welchen fie verlangten, bis jur Enticheidung eines Concile, "bei ihrer Lehre und Gottesbienft ju bleiben. Ihre Theologen hatten amar befunden, daß in bem Interim manches fen , mas nicht ganglich ber beil. Schrift miber-Arebe, ba es aber einer bestimmten Erklarung beburfe, fo fen es ihnen hochft befcmerlich, bas fo angunehmen, und fie vermöchten ohne Beleidigung Gottes und Berlegung ibres Bemiffens ihren Bottesbienft nicht zu andern, ebe eine Entscheidung auf einem Concil gefällt, und Die Ihrigen babei gehort worben fepen. - Bliebe ber Raifer bei feinem Billen, fo follten menigftens querft ihre Theologen barüber vernommen werben." - Als ber Raifer auf bie Ausfuhrung bes Religione-Decretes bestand, und fie ber Darlegung ibrer Meinung megen auf bas Concil verwies, wo auch fie gehört werben follten, machten fie endlich ben Borfchlag, bem Bifchofe einige Rirchen gur Berftellung bes tatholifden Gottesbienftes einzuraumen, worüber fie fich mit ibm vertragen mollten: teinen ihrer Burger wollten fie verhindern, Theil baran ju nehmen, und jebem follte frei fteben, ber einen und ber andern Religion ju folgen. Dagegen verlangten fie einige Rirchen fur ben proteftanti. schen Gottesbienst. Sie wollten übrigens bas Wolf in guter Bucht erhalten , und nichts ungebührliches geftatten; auch auf Beobachtung der Refttage, ber gaften, des Berbots der Fleifchfpeifen halten. Da nun fcon feit vielen Sahren bie neue gehre in ben Gemuthern ber Menfchen tiefe Burgein

gefchlagen habe, fo tonne fie ohne Berletung ber Bemiffen nicht fo ploblich weggenommen werben." Der Raifer, bamale ju Coln, geftattete enblich burch Gelben, fie mochten fich mit bem Bifchof vergleichen, fo jeboch, baß, wenn fie fich nicht vereinigten, er fich bie Enticheidung vorbehalte. -Der Bifchof von Strafburg, welcher indeffen erft feierlich geweiht worden mar, und gu Babern eine Ennobe feines Clerus hielt, mofelbft mehrere Befdluffe fur beffere Disciplin gefaßt murben, reclamirte wiederholt gegen ben Rath, theils megen Bermendung ber Ginkunfte bes Thomasstiftes, melde ber Senat für Befoldung von Prabitanten und Goullehrern verwendete; theils megen endlicher Berftellung ber Religion nach ben Decreten bes Raifere in ben Rirchen ber Stadt. Die Berhandlungen murben lange und vielfach geführt. Der Genat munichte und bestanb barauf, bag bie Einkunfte bes Thomasftiftes auch ferner für bas neu eingerichtete Inmnafium follten verwendet werden; mit nicht minber fartem Grunde murbe von Geite des Bifchofes behaup. tet, bag biefe Ginkunfte nach bem Sinne ber Stifter vermenbet merben mußten; wolle ber Genat gehrer fur Biffenschaften und Runfte in ber Stadt anftellen, fo fen es billig, bag bas auf gemeiner Stabt Untoften, nicht aus Ginfunften gefchehe, welche von Altere ber bem fatholischen Gottesbienfte bestimmt fenen. - Rach bem Gpruch von Schieberichtern vertrug man fich endlich babin, bag bem Bifchofe brei Rirchen eingeraumt murben, und er bagegen babon abstand, die Ginfunfte bes Thomasfliftes uub die anbern Rirchen gu reclamiren ; ber Clerus folle bem Genat jahrlich eine Summe Belbes gahlen, und fonft feiner Immunitat genießen." - Der Bifchof wollte nun ju Beihnachten 1549 ben tatholifchen Gottesbienft wiederum feierlich beginnen, weil aber die Beiftlichen besfelben nicht mehr hinlanglich fundig waren, gefchah es erft am 1. Februar 1550 mit Chorgefang and Meffe, nach einer Lifahrigen Unterbrechung, in ber



Sauptfirche ber Ctabt. Es fehlte nicht an argeilichem Gefpott bei ben gablreichen neugierigen Bufchauern. Bei ber nadmittägigen Predigt entftand garm in ber Rirche, moran fogleich bie gange Jugend Theil nahm, fo bag ber Prebiger, einen Aufruhr fürchtenb , bie Rangel verließ, unb, wie auch mehrere anwesende Domherren, fich in ben Chor, binter bas eiferne Bitterthor gurudzog. Der Genat ichidte eine Deputation an den Elerus mit Protestationen bes Leib. wefens, und bag tein einziger Burger Theil genommen hatte: fie murben alle Gorgfalt anwenben, bag etwas ber Art nicht wieder erfolge. Sene aber nahmen bie Entschulbigung nicht an, und wichen wieberum aus ber Ctabt gum Bifchofe, melder noch ju Babern geblieben mar. Go murbe ber Gottestienft abermals auf einige Monate unterbrochen, und bie Cache an ben Raifer gebracht. Es fann mahr fenn, baß bie Domherren felbft mit einer folden Unterbrechung nicht unzufrieden maren, weil fie fich in ber 3mifchenzeit an ein febr freies Leben gewöhnt, und felbft feinen großen Gifer für bie, ber Menge verhaßt gewordene Religion em. pfanben.

XXVII. In Frankfurt hatte das Interim die Folge, daß die Bartholomäuskirche den Katholiken auch zur Predigt wieder eingeräumt werden mußte. Es wurde dann protestantischer Seite überlegt, ob sie auf ein Simultaneum antragen follten. Der Prediger Beper begutachtete, »wenn das Evangelium an einem papistischen Ort erst angehe, so könne der evangelische Prediger in derselben Kirche mit gutem Gewissen predigen, doch so, daß er derselben Religion falsschießen predigen, doch so, daß er derselben Religion falsschießen Mehren, Abgötteren zu, strafe und umstoße, wie auch Shristus im Tempel geopfert. "Also hat man auch hier zu Frankfurt beide Religionen in der Stiftlirche gehabt, da die Prädikanten die papistischen Gräuel so lange und viel mit Predigen angesochten haben, die endlich die papistische Resse mit allem ihren Kirchengepränge von e. e. Rath ist

abgeschafft morben, weldhes benn alfo bis auf bas Interim geblieben.ua - Bo bie papiftifchen Brauel mit Gewalt wieber eingeführt worben, und die Evangelischen teine eigene Rirche hatten, thaten auch die Prediger recht, ihre Gemeine nicht zu verlaffen (fie murben auch bie Bemeine nicht verlaf. fen, dabei aber nicht ftille geschwiegen , fonbern, wie fichs gebührt, bamiber gebellt haben). Conft aber mare bie Erennung beffer, benn Chriftus habe mit Belial teine Gemeinfchaft, und mo vorzuseben, bas man beide Religionen wolle mieder unter ein Jody bringen, fo tonne es mit gutem Gemiffen evangelischer Geite nicht geschehen; es mare benn, baß man fonft feinen Raum haben tonnte, und fie, bie Dapiften, bas Ibolum, bie papiftifche Meffe und beren gott. gehäffige Difbrauche vorber abftellen wollten. - Digbinus ertheilte ju Frankfurt unter anbern papftlichen Confirmationen aud jene ber Ceffion bes Barfuger Rlofters fur eine Schule und gemeinen Raffen für bie Bausarmen.

XXVIII. Pfalggraf Bolfgang von 3menbruden murbe bom Raifer wiederholt megen Befolgung bes Religions. Decretes ermahnt. Er antwortete ausführlich, wie er nienen Theil, welcher die Festtage und Enthaltung von Rleifch. fpeifen betreffe, bem Bolte gu halten vorgefchrieben, und bas Decret wieberholt gelefen. Er fanbe auch vieles barin. mas mit feinem Glauben übereinftimme, manches auch. mas bavon abmeiche; er habe ben Predigern aufgetragen, basselbe fleißig zu ermagen, und ibm barüber zu berichten: biefe aber erelaren fich wie aus einem Munde bamiber. weshalb er fie nicht bagu nothigen konne. Er habe baher Die Bifchofe ersucht, ihrerfeite Bortehrungen gu treffen (welde aber bisher nicht hatten bas Bolt mit tauglichen Beift. lichen, welche nach bem Religions-Decret ben Gottesbienft beforgten, verfeben tonnen). Der Raifer moge menigftens gestatten, baf bie Prabitanten fo lange blieben, um bie Rinber gu taufen, und bie Rranten gu besuchen, bis fie

Google

Organ HARVARE N Rachfolger hatten, bamit bas Bolt nicht gang vermahrlofet fen; einige fenen ichon wirklich fortgezogen.a

XXIX. Aehnliche Antworten erfolgten von vielen Seiten auf die taiferlichen Ermahnungsschreiben und Mandate, ober auf die Erlaffe der Bischöfe wegen Haltung des Interims. Folgende, jum Theil aus kleinen Ländern entnommene Beispiele werden beitragen, das Bild von dem Zustande, worin die Religionsangelegenheiten damals in Deutschland waren, zu vervollständigen.

Bilbelm Graf von Raffau, Ragenellnbogen und Diet, antwortete bem Churfurften von Maing, whie Prabitanten hatten gwar großentheils die Pfarren verlaffen , er babe aber bie, fo er noch in feiner Grafichaft gefunben, und fonft bekommen mogen, verfammelt, und ihnen bie Sache vorgehalten. Sie hatten geantwortet, fie muß. ten von teiner undriftlichen und argerlichen Menberung ; fie hatten fich nach ber Ordnung ber mahren, driftlichen, allgemeinen Rirche gehalten, und berhalben faft alle alten driftlichen und beilfamen Brauch und Bewohnheiten ber mabren alten beiligen Mutterfirche in Behren, Prebigen, und andern ber driftlichen Geremonien Uebungen behalten, und biefelben bermaßen verrichtet und gebraucht, bag baburch bie armen Gemeinben chriftlich gebeffert und erbauet mochten werben. unlind haben in ber Wahrheit in unseren Rirchen allein bie öffentlichen betenntlichen groben, gewißlichen Migbrauch, Brrthumb, Aberglauben und Abgotterenen, bie icheinbarlich miber bie driftliche und apos ftolische Lehrer, auch wiber bie mahre heilige driftliche Altmutter Rirch und Bre Martyrer und beil. Bifchofe ftreiten, mit driftlicher Moberation fallen und abtommen laffen. uu - Auf bie Declaration bes Interims hatten fie gebeten . man mochte fie boch bei ihrer driftlichen Rir. chenordnung bleiben laffen, weil fie mit ber mahren alten beil. driftl. Rirche übereinstimme: alles mas in Grund und Wahrheit damit übereinstimme, senen sie anzunehmen bereit. Des Scheltens hatten sie sich je enthalten, und so möchten sie boch ihren Lirchen wieder gegeben werden, damit das arme Bolt nicht so erbarmlich verlaffen, sonbern vor Irrthum moge bewahrt werden." — So tausschend wußten sie die Hauptsache bes Streites zu verhüllen.

Die Banauer Pradifanten ließen fich folgendermagen vernehmen: "Co mogen wir wol fagen, Bie Paulus gu Athen act. 17: Diefen Gott, ben ir von Athen unwigendt perebrendt, benfelben verthunbige ich euch. Daffalfo Paufus und bie Athener Ginen Gott verehrt haben, bag fie aber bemfelbigen Got einen Altar gebamet, ift aus Un. miffenheit gefchehen, gubem fo haben fie ben Dan nit er-Thandt, in dem Gott alles hat beschloffen; alfo haben wir in biefer Confession nichts eigenfinniges, glauben mas taif. Daj. glaubt, bag fich aber viele Menfchen auch bobes Standts in Chriftum nit zugleich richten vermogen, ift Ur. fach mie geschrieben fteht, Die Erwelten mogen in Irthumb fallen. Und ob fie icon enntlich erleucht, auch von bes herrn Sandt nit megen gerifen werben, Go werben boch bie Schefflein Chrifti nit auf ein Stunde berufen, gubem fo haben viel Menfchen Chriftum ju einem Rundament, aber fie bamen nit alle fur Diefes Fundament Golbt und Gilber, fonbern Sols Bewe und Stoppeln, wie der Apostel meldet. - Es funden auch 2 Contraria wie offenbar ift nit bei einander fteben, wie Paulus fagt, Rom. 4. 3fte aus Gnabe, fo ift ber Berbienft nichte, 3fte aber Berbienft, fo ift bie Gnabe nichts. Alfo muß eins bem andern weichen. Dag mir nun follten gebenten ober fagen, bag taif. Daj, ben Sauptpunkten unfere Glaubens fallen laß, der alt ift und bange bem allein vielmehr an, mas mit ber Beit eingeschlichen und gemeltem Sauptartis tul von Christo guwider ift, bies mare crimen laesas majestatis. Dieweil aber bas Licht gottliche Borte ein lange Beit geleuchtet, und und jego ein anderes fürgehalten und zugemutet würdet, welches auf nächst gehaltenem Reichstag von vielen Gotsgelerten beschlossen und von vielen Stenden des Reichs mit Ehrerpietung auch underth. Danksaung angenommen sein solle, und ben diesem allen bis auf ein Concil zu pleiben sollen verheißen haben, das doch der Consession, des Hauptartifels unsers heil. Glaubens, auch dem Psalmen, so Karser Carolus magnus hat stellen lasen, gannt und gar zu widder ist, haben wir uns nit vertrauen, sondern auch andrer gelerter und frommer Leute, die sich gleichfalls mit uns hierüber verwundern, und diese contraria mit nichten zu vergleichen wisen, Weinung hörn wollen."

- "Daß wir uns bis anher alle firchl. Kleidung nit genhlich gepraucht, ist Ursach gewest, die Gelegenheit dieser Grafschaft, in welcher noch Papisten mutwilliglich irren und meßtren; damit nun das heil. Abentmal, so wir zu Zeiten außtailen Irem Handel nit verglichen werde, wie dann der gemein Man zu urthailen pflegt, verhoffen wir, man werde uns bei der Chorrock pleiben laßen. "
- "So ist aber das auch wahr und meniglich bewußt, daß der allmechtig barmhertig Gott die ihich t. Maj. zur Fürderung des heil. Evangelium anno 20 biß für diese Beit, wie die friedlich Regierung Augusti zu der Geburt Christi gebraucht hatt, derohalben hoffen wir so wir uns beßern, Gott werde gnedig senn: auch werde t. M. Gotts Wort zu fördern, sich zu einem herlichen Instrument und Rüstzeug weiter brauchen lassen."
- —— "Wir sinnbt wohl ob biesem so uns vorgehalten, nit wenig erschrocken, Jedoch sinndt wir widderumb frolich im Herrn, so gedenkt die Lieb nichts arges. Solt dann nit müglich senn wie Constantinus ethwon sein Hausgesinde probirt: Was aber in christlichem Glauben bestendig, zulest zu allen Snaden annomen, was sich aber abfel-

lig hielte, wolt er nit behalten (In Betrachtung, daß ben Menschen zu haus ober zu Felde nimmer mehr zu vertrauen sen, die so leichtlich vom rechten Glauben abfallen): daß solches taif. Maj. Bedenten auch senn könnbt? er ist ein großmechtiger herr, tan wol große Gedanken haben, wie David Ps. 101 meine Augen sahen nach den Trewen im Lande, das sie ben mir wonten, und hab gern fromme Diener."

Die Grafen von Mannefelb antworteten bagegen unterm 23. August 1548: "Bir befinden, daß E. t. Daj, uns und andere Ihre Unterthanen in bem vornehmften Artitel, wie wir por Bott gerecht werden follen, gang vaterlich gnabiglich und driftlich bebacht, gubem E. f. Daj. De-Maration mit fich bringt, daß unfer Rechtfertigung burch bas Bertrauen und ben Glauben auf ben Berbienft unfere Berrn Jefu Chrifti ftebe, welcher Glaub aber nicht tobt, ober ein vergeblicher Bahn, fondern burch bie Liebe und guten Berth thatig ift, und wirfet, baburch mir auch bei ber Lehre, fo biebero in unfrer Berrichaft gemefen, bleiben, - und wellen barauf ben unferen Prebigern die Werfügung thun, bag bie Lehre von ber Liebe und guten Berten neben bem Glauben jum allerfleißigften getrieben merben foll, wie benn bis anhero auch befchehen. Beil wir auch befunden, bag G. f. Maj. burch bie Confusion ober Berruttung, fo in ettiden Rirchen gewefen, jum bochften bemegen, auch unfres Grachtens nit unbillig, und foldes mit Ufrichtung ber vorigen Rirchenordnung zu wenden willens, als wollen wir E. f. Daj. ju underthenigstem Geborfam folche Drbnung an ben Enden ba fie gefallen, wieberumb einnehmen." Gie ertlaren fich fobann naber: "fie wollen alte Gefange und Geremonien, ben Bifchoven ihr Recht, und mas ihnen juftanbig, geftatten, ber Buverficht, fie werben vermoge E. f. Daj. Dellaration Die Cache atfo

fürnehmen, bag es nicht ad destructionem, fonbern ad aedificationem gebraucht werbe. Die Priefter follen gewohnliche Rirchenfleidung brauchen, und Die Rirchengefcmud, ba fie erhalten, bleiben, ba fie auch gefallen, wiederumb gebraucht merben, und bie Refte, Raften, Brauch ber Caframent und bergleichen bleiben und gehalten merben. - Co ift auch niemands fein Maag ober Berboth gefcheben, für die Tobten zu bitten, ober ber Beiligen Gebeth zu begehren , fol auch noch einem Beben fren bleiben ; - wir wollen auch fo viel an uns ift, furbern, bag bie Prebiger die Cache babin richten, und Die Leute vermabnen, wie bigher gefcheben, daß Communifanten vorhanden, und bie Deffe auf Beit, wie bie Deflaration melbet, jum Bedachtniß bes emigen Opfere unfere Beren Jefu Chrifti am Rreus , in unfrer Berrichaft gehalten merben muge," Dennoch aber entschulbigen fie fich , baß fie ben Canon in der Defe jum vorigen Stand nicht bringen möchten; nes murben ihnen bie Prediger bavon gehn, und bie Bergleute, worauf bie Boblfarth ber Berischaft beruhe, fich emporen und fortgiehn.a

Markgraf Albrecht von Brandenburg, dd. Neuenstein an ber Nisch, Corpus Christi 1549, melbete geradezu: wer habe bis jest das Interim nicht einführen können, weil er noch keinen Pfarrer dazu vermögen können, sie hätten alle davon ziehn wollen. Nun wären wir für unser Verson, schreibt er, nit übel bedacht, sie alle zu urlauben, wo wir nit beforgten, dieweil jest nicht wohl andre Priester zu bestommen, das unsre Unterthanen maistentheils ohne Sakrament und Predigt bleiben müssen. Und dieweil wir an das Land zu Sachsen grängen und hiebevor albereit das Gesschrep erlangt, als ob wir uns das Interim vor Anderen wohl hätten lassen bevohlen senn, und mehr daran, denn einicher andrer unser benachparter Kurfürsten (mehr wie Moritz also) und andrer Stende, albereit fürgenommen und

angericht; daß benn und durch Meuteren ober sonsten nicht ein unversehener Aumult erfolge, nachdem sonderlich der gemeine hauf nicht anders weiß oder berichtet ist, denn daß ihm das Wort Gottes hiedurch entzogen werden wolle u. f. w. Er wolle das ber erst abwarten, was von der Ordnung, die im Land zu Sachsen neuerlich gemacht, erfolge; er versehe sich, daß er zu nichts mehreren, als die Benachbarten, angehalten wers de, damit auch die Unterthanen das Interim mehr und mehr belieben möchten.«

Die Sohne bes gefangenen Johann Friedrich befolgten in der Religionssache mit großem Eifer den Rath ihres
Waters. In einem Schreiben, dd. Reinhartsbronn 1549,
erwähnte ber älteste von ihnen, Johann Friedrich der Mittlere, nals der Herzog von Cleve jungst zu Bruffel für die
Befrequng ihres Vaters gebeten, sen ihm von den Rathen
bes Kaisers bedeutet worden, sie die Sohne, wollten nicht
allein das Interim nicht annehmen, sondern thäten auch
das Böseste, so sie könnten. Das sen allein ihrer protestirenden Religion willen" u. s. f. Er bittet dann, ndaß man ihn
und seine Brüder und ihre armen Unterthanen ben angezeigter, christicher kehr und Gebräuchen, nach den von den
Ständen darüber gegebenen Bericht belassen wolle."

Serjog Ernst von Coburg verglich sich mit seinen Ständen ebenfalls einer ablehnenden Antwort, und brückte sich in folgender Art aus: wweil der barmherzige Gott sein ewiges und allein seligmachendes Wort in die sen letzeten Zeiten, wie solches durch die Propheten, durch unssern Geitand Jesum Christum selbst, seine Apostel und Diener verkündigt und gepredigt, der Welt wieder um er schwen lassen, — berwegen dann wir und sie unser bekennte Lehre für die einige Wahrheit des heil. Evangeliums in unserm Gewissen angenommen, und dafür noch halten, auch vor aller Welt zu bekennen, und zu verharren

schuldig fenn. Sollten nun wir und unfre Unterthanen über diese belhennte Lehre, die wir für Gottes Bort und Bestehl bekhennen muffen, — eine solche, welche dieser widerswärtig, (so fern wir anderst aus göttlicher heil. Schrift durch ein Concil oder sunften eines begern nicht bericht würden, darin wir der Bahrheit gerne weichen und zufallen wollten) annehmen, solches wäre von Uns und den Unsern wider die erkhannte Bahrheit gehandelt" u. f. w.

Philipp Bergog von Braunfdweig-Callenberg antwortete am 24. Gept. 1548: »Da er nun ein groß unvermuglich Alter erreicht, fo habe er ohne Ruhm gu meiben, wie einem driftlichen gottliebenben Fürften geburt, feinen einis gen und ernften Bleiß babin gerichtet, baß fein armes, an ber Bahl geringes Bold, und Inwohner bes fleinen Laubes, und er mit Ihnen in rechter mahrer Behr und Ertenntniß ber gottlichen Bahrheit mocht erhalten werben, er habe fie beswegen mit frommen, gelehrten. frib famen Predigern bes beil. Evangelii verfeben ; er habe teine Bibbertaufer, Catramentirer und anbre Rottenlehrer nit gelitten, und alfo feine andere, bann driftliche Lehre und Befen erhalten, bas ohne 3meifel auch bei allen anbern Ragionen für driftlich und recht gehalten, welche Lehr nit allein in ber beil. Schrift wohlgegrundet, funbern wirdt auch burch ber Bater Schrift gewaltiglich beweifet. - Dieweil ich aber vor mich und mein arm, fchlecht, unverftandig fleines Bolt ben Rathichlag (bas Interim) in biefer wichtigen behren Cadre nit alles verfteben und bagelbige mein Bolt fo eilendt beg nit berichten lagen tann; in Anfehung , baß fie mit mir, bie jegigen reinen Behr bes beil. Evangelij für recht ertannt, und nit ans bers mißen, baß fein anbre driftliche lebr fen, benn die ich bigher in bie vielen Sahre gebulbet, barauf auch alle meine Unberthanen, fo in ber Beit

von diefer Belt verschieben, christlich gestorben senn und ehlich Artitel in meinen Rirchen sich mit dem Rathschlag vergleichen, so bitt ich underthänig E. kais. Maj. wollen mit mir gedulben, geruben, mich und mein arm einfältigs gerings Bölklein in dieser Sach die unsern Glauben, Seelenheil, die Ehr und Bekenntniß Gotts anlanget, nit zu übereilen."

Räthe, Ritterschaft und Landschaft von Braunschweige Lünedurg antworteten unterm 16. Dez. 1549 unter andern: "So viel aber die Religion belanget, haben wir hievon unterthänigst angezeigt, was nun viel Jahr her in den Kirchen dieses Fürstenthums gelehrt und gehalten worden, daben wir und fürder gelaßen zu werden a. u. gepeten haben — mit dem unt. Erpieten, so mehr christlichen Geremonien, denn bisher gehalten werden, dergleis chen Ordnung und Sagungen von Fasten, Feyren, Speis, Orant und alles was zu christlicher Zucht und Mäßigkeit des Bolts verordnet würden, das wir demselbigen auch gehorsamen und geleben wollten 2c."

Die Gräfin Anna von Off-Friedland antwortete unsterm 16. Nov. 1548: "Sie habe ihren Unterthanen von Abel, Bürger und gemeinen Mann bas Interim vortragen und in alle Wege, die gut Gewißen nit betrueben, den Befehl befördert, dieselbe ermahnend, daß allerlen Beschwerniße daraus folgen möchten, da sie solche Ordnung recusirten. Nach langem Bedenken, das zu dieser hochwichtigen Sache, der Seelen Genl anruerend, wohl gehört, haben sie vorgestellt: Graf Chard habe jest vor 28 Jahren, als der gemeine Mann deutscher Nation in Fürsten, Landen, Städten und Communen, um Ergerniße und Mißbräuch willen des geistlichen Standes allenthalben sich empört, aus rechtem Verstandt und aus theinen Begierden oder Fürwig neur Lehre und Enderung, etliche fromme Männer als Prediger ausgestellt; sein Sohn Enno, der

Grafin verftorbener Gemal, habe fpater eine Drbnung in ben Pfarrfirden angerichtet; ben von ihm Ronfirmirten fenen anbere gottefürchtige und gelehrte Danner nachgefolgt; fie hatten bie Rirchen in guter Lehre regiert, und ben Biebertaufern und anbern Getten harten Biberftanb gethan, viele Digbrauche maren baburch gefallen. - Unch maren bennoch bie Rlofter und Orbensteut binnen Embben und im Banbe in ber Frenheit und friedfamen Benwohnung gelagen, und fie ungeftort geblieben, außer ba, mo ber Bergog von Belbern und feine Anhanger bie Alofter und Beiftlichen verbrennt und vertilgt habe. - Graf Enno babe auch bie Unterthanen eines Abichiebs getroftet, ben ber Raifer ibm gu Gent gegeben , bag faif. Daj. feine Rirchenordnung bis gum fünftigen Rongil gedulben wolle, bod bag er in feine Confoberation gegen Se. Daj. fich gebe." Die Grafin fagt bann weiter, nbie fesige Menberung murbe fehr bebenflich fenn, fie mußte abermablige Unruhe und Ungunft gegen ibr Regiment befürchten, und fie bittet flebentlich namens ihrer Unterthanen, daß ber Raifer fie bei ber erfannten Bahrheit und Lehr, bie Gott ber barmbergige Bater burch feinen lieben Gun ber Belt offenbart bat und fürtragen laffen, gnebigft erhalten wolle.«

XXX. Bu ben hindernissen, welche die Bischöfe fansten, bas Interim von den protestantischen Reichsfürsten in ihrem Shrysam eingeführt zu sehen, gesellten sich übrigens auch noch manche besondere Umstände und störende weltliche Berhältnisse. So 1.) Jurisdictionse Etreitigkeiten, wie sie z. B. etwas genauer bezeichnet werden in einem Antwortsschreiben des Grafen von Bentheim an den Bischof von Münster, indem er sagt: ver wurde die Jurisdiction nicht hindern, wenn sie den Formuln des Reichs entspräche, und nicht auch profane Sachen unter dieser Form angemaßt wurs den. Golche Streitigkeiten bestanden auch zwischen Mainz

und Raffan, Spener und Burtemberg u. f. m. - 2.) Ginige Bifchofe binberte bie von ben Beltlichen fortgefeste Borenthaltung bes Rirchengutes, auch abgefehen von ber Bermendung besselben für bie neue Religion. Co beschwerte fich ber Bifchof von Silbesheim, dd. Conntag nach Das ria Geburt , 9. Cept. 1548 : "Daß er mider bie Bergoge von Braunschweig Daupatoren noch nicht restituirt fen, fo bag ibm nicht einmahl übrig bleibe, was er felbft für fich benothigte. Daupirn nicht ba weniger meines Stifts Stabte, Rirchen, Rlofter, und baju meine geiftliche Jurisdiktion; On verleihen Pfarren und anbre geiftliche Leben, gebahren und handeln damit nicht anderft, als ob in meines armen Stifts Berren maren. Ueberbieg fo befchaben und ermergeln fp, und fonberlich Bergog Chrich (von bem bas Schreiben ferner fagt, bag er ber von feiner Mutter aufgerichteten, undriftlichen Rirchenordnung anhange), mir auch mein Dhumfapitel und andre meine Geiftlichkeit und Clerifen ju Bilbebheim - alfo bag wenig mangelt, baß ermelbte mein Capitel und andre meine Clerifen in ber Stadt Bilbesheim bald entlaufen werben mußen." - Bon ber Ctadt felbft wird fodaun ergablt, nfie handle ihrer beim Ruffall gethanen Capitulation gang zuwider; habe ihm bas gur Beit ber Bertreibung Bergogs Beinrich Abgenommene noch nicht teftituirt; bas Interim noch nicht angenommen. Ihre Superintendenten, Deifter Joft, Gramer und Bindel, alle brei Apostaten und verlaufene Monch und Pfaffen offenblich ruffen, ichreven und predigen, bag follich G. Daj. Ordnung und Interim ein teufelifch Gefpenft und Bert fen, . - Gie hatten auch nben Dom wieder gefchloffen, bie bort Oftern gehalten, mit Gelbftrafen und Sausarreft belegt, Drudichriften gegen bas Interim verbreitet, und wollten fich mit anbern fachfifden Stabten verbinden, bas Interim nit angunehmen, es

fen benn, daß bie Stabt Dagbeburg bagu auch vermocht fen."-

Unterm 17. Juni 1549 beschwerte sich ber Bischof von Hildesheim abermals: »Der Herzog von Braunsschweig verwerse ben erfolgten, ihm ungünstigen Spruch des Kammergerichts, und behaupte: Der Kaiser habe nicht Macht gehabt, die Sache dem Kammergericht zu bevehlen, und das Kammergericht hierin nit Macht gehabt, zu erkensnen. Die Behauptung gründete sich wohl auf die früheren Entscheidungen (vergl. Thl. I. S. 439).

- 3.) Es kam auch vor, daß einzelne Streitigkeiten über geistliche Objecte hindernd eintraten, ungeachtet eines gesteigten guten Willens von Seiten des weltlichen Standes. So hatte die Bürgerschaft zu Worms die Prädikanten entsfernt, und vom Administrator des Bisthums Pfarrer nach dem Interim begehrt. Sie beschwerte sich demnächst beim Kaiser, daß jener wegen einiger Differenzen zwischen den Stiftern in der Stadt und den Geschwornen in den Pfarren, nicht dazu zu bringen sen, die Pfarren zu beseben.
- 4.) Auch ausser ben in offener Auslehnung fortbauernd befindlichen Städten (nämlich vor allen Magbeburg), gab es andere, worin die Religionsneuerungen mit nicht eben so ernsthaften politischen Bewegungen verbunden waren. In Soest wurde im Jahre 1548 durch den Herzog von Julich, die »Ordnung hergestellt, die abtrünnisgen und verführerischen Prädikanten wieder abgeschafft, Dechant und Capitel sammt den ordentlichen Scelsorsgern wieder hergestellt zc.; über welches alles in der Güste Abschiede errichtet wurden, und der Kaiser erließ ihnen die Strase des Ungehorsams. Später aber machten sie wiesder allerhand Neuerungen, stellten wieder aus eigener Macht einen Prädikanten an, "haben zudem allerlen ungebührliche und unbürgerliche Conventicula, Zusammenlaufung, Consspiration und Bündnisse eigen Willens freventlich gesches

hen lassen und gestattet. Auch muthwillige Schützerenen (Schutzereien), die nirgends hin benn allein zur Erweckung und Erbreitung aller Uneinigkeit, Spaltung, Uffruhr und Entporung, und endlich zu allem lebel dienen, anzurichten unterstanden", — wie das dagegen erlassene Mandat lautete, decretum in Consil. Imperatoris, 2. Sept. 1550.

5.) In mehreren Stabten, welche unter ber weltliden Sobeit ber Bifchofe ftanden, wurde die Mittelbarteit berfelben als ein Grund geltend gemacht, ihnen bie im Interim enthaltenen Bugeftanbniffe nicht ju geftatten. Co beschwerte sich die Stadt Minben beim Bifchof von Runfter, welcher auch Administrator vom Bisthum Minben mat. DEr verlange, baß fie fich gar und gang nach bem Pabftthum follten ichiden und verhalten, nachbem bas Interim nicht Ihnen, die fie bem Bifchof, und nit ohne Mittel bem Reich verwandt fenen, fondern ben anbern Stanben und Stadten bes Reichs zu Gnaben und Guten bebacht und publigirt fen. Sieburch fenen fie nun aber befdmert, bieweil fie boch nur in einer lebigen bermuften Rirche bas Evangelium Chrifti, Die beil. Schrift und Die Gaframenten nach Chrifti und feiner Apoftel Prauch, predigen und abminiftriren ließen, und bargegen alle Rirchen, auch ihre eigenen Rirfpelbfirchen, außbefcheiben eine, barinne meber Munche noch Canonicher gehoren, noch funt, ihren Glerifenen eingeraumt und überlaffen, barinn fie felbft von ber Beit an, nit geben, noch einigen Gottesbienft pflegen ober thun laffen. Gie bitten baber, fie barin nicht zu binbern, bas merbe Gott und allen Engeln ein angenehm, ihnen nuglich, und ben allen Menfchen ein boch ju lobendes Bert fenn."

So hing es von bem politischen Berhaltniß ber Territorialrechte ber Bischöfe zu ben Ansprüchen einzelner Stabte ab, welche Religionsübung gefetzlich gestattet sep.
— In abnlicher Beise hatte es in vier Dorfern gemischter Sobeit, in welchen ber Pfalzgraf Dtt Beinrich bie Jurisdiction, der Bischof von Augsburg aber andere hos heitliche Rechte hatte, von der Frage abgehangen, welche Rechte die Landeshoheit charakterisirten, — ob die Eine wohner gesehlich der einen oder der andern Religion zusgethan senn sollten.

6. Bon eigenthumlichem Antereffe find bie Untworten ber Lievlander. Der Gefandte des Meiftere beutfchen Ordens in Lievland brachte Antwort auf bas taifer. liche Schreiben bes Interims megen vom 11. Juli 1548, und auf ein später aus Bruffel erlaffenes vom 23. Sanner 1549. "Benes erftere habe ber verftorbene Meifter, Berman v. Brinten, genannt Safentamp, fogleich befolgt, bie Untwort aber wegen ber burch barten talten Winter genommenen Schiffarth und (ba) über Land ohne Leibs und Lebensgefahr nit ju reifen mar, verfpaten muffen. Das amente Schreiben habe ber neue Meifter Johann b. b. Red am 30. Mai erhalten. Er fen nie von der alten Ordnung gewichen, wiewohl er beghalb großen Bag, Reit, Rachrebe und Berfolgung gelitten; und wolle bei benen, welche bie Reuerung vorgenommen, bas Interim aufrecht halten. Der Raifer moge aber feine Befchmer tragen, bieg es fobann, ob foldes fo eilend allentbalben nit mocht aufgericht werben, in Unmerkung, baß ein raub muft Bolf auf vielen Dertern versammelt in ben ganden ift, und bag bie gand weit außer ben Grenben beutscher Nation über mehr (Meer) in Sarmatia an Enben ber Chriftenheit gelegen fepen, mit vielen fremb. ben großmächtigen Potentaten, als Reußhen, Duscowitter , Litamer , Polen , Schweben , Gotten , Dennen und Preugen, beren etlichen gang beftigen nach bem Canb burftet, umbgirfelt, bag auch mein gnabiger Berr Deifter nun erft gum Regiment gefommen, ber Anftanb mit ben Muftowittern aus ift, ungewiß, ob ber wieber zu erhalten, und bag in gleichem ber griebt mit ben anbern umbliegenben Potentaten noch nit renovirt, und auf bas newe (wie gewonlich) beschworen; — sollte benn mein gnad. herr im Anfang erster Regierung, also benachbart, in diesen gesschwinden Läuften, zu viel scharf mit gebürender harter Straf fortsahren, daß barans Abfall zu vermueten, wars durch die weit abgelegene Landt (bas Got verhüte) aus Röm. Kais. Maj. Gehorsam, vom heil. Reich an frembde Gewalt kommen möchte, dem heil. Reich zu keiner gerins gen Schmälerung, und den armen Landen zum ewigen Bersberb und Undergang."

Und ber Bifchof und herr bes Stiftes Dorpt (Dor: pat) fdrieb vom 17. Juli 1549, melbenb, nfie batten in Befahr eines neuen Ueberfalls ber Duftowitter geftanben, und bahin bochftes Bleifes gearbeitet, bamit wiberumb bes Muffomitters halben in biefen ganden ein nemer Benfried au Naren, ber (beren) boch ber Duftowitter wenig ahnnympt, prorogirt, verlangert und ufgericht merben mochs te, bamit bas driftliche Blut und diefe meit abgelegene Lande gu Lievland burch bes Muftowitters Tyrannen unb fraftigen Biberftanb nicht entzogen, vielmehr, als mir famptlichen von G. rom, taif. Daj, biefe gande gu Biebland, wie gehorfame Rurften unberthaniglich gu Beben tragen, auch unferen Nachtomlingen mochten levern (überliefern), und der wohlhergebrachten E. faif. Daj. Erblande im Rieberlande Bewerbshandlung und Raufmannicaft befto (beger) und friedlicher mifen und tonten gebrauchen." Er ergahlt fobann, mie er fobald als thunlich, feines Stifts allen bren Stanben, nämlich bem Thumfapittel, Ritterfchaf. ten und Stabt bie taiferliche Deflaration folenniter und auf bas herrlichfte, geringem feinem Bermugen nach, infinuirt u. f. w. Er habe feine Reuerung vorgenommen, und bie Landschaft erzeige fich ihm gehorfam; fie hatten fich aber auch gang gehorfam und bereit gezeigt, fomohl bem Spens rifchen, als bem jungften Augsburgifchen Reichsabschied

Folge zu leisten. Neben angehoffter an mich, als Ihren Landesfürsten dienstlicher Bitt, bei E. k. Maj. meine gestrewe liebe Untersaßen zu befürderen, und Ihre gegebene Anthwort gehorfamlich anzeigen lassen, Mein und Ihr allergnädigster Kaiser und Herr senn, auch bleiben. In Ansmerkung, daß dieselbe meine Landschaft, neben andern gesmeinen Landen zu Lievland, unangesehen (daß sie) dem heil. Reich auss äußerste, in Mittel vieler Könige und Potentaten vrembder Nationen und Sprachen abgelegen, noch bennoch im Fall der Noth, Ueberzugs oder andren Gedrenges hals ben, Eurer k. Maj. entgegen, sich bes heil. Reichs nicht entziehen, vielmehr dieselbe Lande zu Lievland vertheidisgen und beschirmen, ewig daben zu bleiben, Ihr Blut dars umb stürgen und vergießen werben."

## Fünfter Abschnitt.

## Böhmens Antheil am Religionskriege, und Pacification.

Verhandlungen und Gesetze über bas innere Verhaltniß Böhmens in Folge bes Verbrennens der Landtafel und auf den nächstfolgenden Landtagen. — Verbindung einer politischen Opposition mit utraquistischepikarditischer Partenung. — Constoderation derselben. — Verbindung mit Johann Friedrich, und Bewaffnung wider ben König. — Unterdrückung des Aufstandes. — Neue Festsehung des Nechtszustandes. — Die böhmischen Brüder.

Gott ber Allmächige wolle 3. Rej. devor bewahren, daß 3. Maj. in dem wenigsten wissentlich wiber ihre Freiheiten zu thun begebren follte; sondern viel lieber und geneigter, ihnen dieselben mit Rlaftern auszumeffen, zu geben und zu mehren, als um den wenigsen Singer lang abzubrechen. Ob sich aber jest viel zu disputiren und mit einander als die atten Weiber zu habern, auch daneben den Feind in das Land zu ziehn, datselbe einzunehmen, zu verheeren und zu verderben zu gestatten gebühren will, geben 3. Maj. Ihnen selches seinst zu ermeffen.

Ferdingub an Die Stanbe ju Beitmeris.

Dabrend Rouig Ferdinand an Befampfung bes geachteten Johann Briebrich auch mit bobmifcher Bulfe mefentlichen Antheil nahm, fand er jugleich in Bohmen felbft an einer religios-politifchen Partet eine febr betrachtliche und gefährliche Gegenmacht, melde theils gebe m., theils offen ale Berbundete ber proteffanti den Bundesmachte auftrat, und eines ber entideibenden Dotive Darbot, das der Raifer mit Rerdinand fic vereinigte, um in Sachfen , und badurd auch in Bohmen Derr ber Begebenheiten ju bieiben, indem, wenn Morit unterlegen mare, aus bem Aufftande der tonfoderirten Bobmen eine febr veranderte Beftalt ber Dinge batte bervorgegen tonnen. - Den Rein jener Partet bilbeten jene, melde von bem utraquiftichen Befenntnig jur Annabiae lutherifcher ober bamit verwandter, antifircht der Unfichten übergegangen maren, in welcher Richtung auch die fich eigenthumlich ausbildende Gette ber Ditarben ober die Brubergemeinde in Bohmen und Dabren eine bedetttenbe 2B cheigfeit hatte. Unter ber außeren Form und bem Bormand des ntraquiftifden Betenutniffes, batten namlich profestant,fde Lebrineinungen in manchen Thetien Des Bandes, wie in ber Sauptfradt, große Fortich.itte gemacht, mogn auch ber ungeordnete Buffand ber geiftichen Bur o. Dietions. Berhaltniffe vieles beitrug. Die utragutfifchen Candidaten muß. ten fic aufter gandes, jum Theil an fernen Orten um die Prieftervetben umfeben, und ber mit dem Buftande eines halben unentichiedenen Schiemas verbundene Mangel an regelmäßiger Aufficht erleichterte es, bağ Grundherren und Magiftrate (mie in Auttenberg, Bunglau u. f m) unter bem Ramen von Utraquiften, Butheraner, Pifarden u a. ale Pfarrer beriefen. - Die diefer Bewegung murben nun auch andere Beftrebungen und Dratenfionen politifcher Ratur in Berbindung gebracht, welche vericiebenartige Begenftande betrafen, und melden fich mande ben Berftellung ber Bandtafel (nachdem diefelbe im Jahre 1571 verbrannt mar) beruhrte Fragen jum millemmenen Unlag Darboten,

Der vorliegende Gegenstand alfo, nämlich der Untheil Bohmens am Religionskriege, und das Bestreben nach Bernhigung und Pacification bes Landes nach Unterbruckung jener Bewegung, enthält somit ben natürlichen Unlast, verschiedene zur inneren Berwaltung Bohmens gehorende Puntte (welche im sechsten Ubichnitte bes vierten Bandes noch gar nicht ober nur sehr ungenügend berührt werden tonnten), etwas ums fassender zu erörtern.



II. Gine wichtige Storung und Unterbrechung Des gefammten ur-Lundlichen Rechtes in Bohmen, bewirtte durch Bernichtung ber alten Landtafel jene große Feuerebrunft, welche am 2 Juni 1541 an gwei Drten ber Rleinfeite Brags und im Brabidin gleichzeitig ausbrechend, bergeftalt um fich griff daß in vier Stunden die balbe Rleinfeite, Der größte Theil ber Detropolitantirche, fo wie bie Allerheiligene und Georgatirche und bas tonigliche Solog (bis auf bie beiben Thurme, ben fcmargen Thurm und Daliborta genannt) niederbrannten; - mobel unter andern Die berühmte Bebliothet bes Bodjejoma, und (mas als öffentliche Calamitat empfunden murde), bie Landrafel mit den Documenten bes öffentlichen und privaten Rechtes, inebefondere auch Die fruberen Landtageichluffe, em Raub der Flammen murden. - Der Ronig erließ alebald ein Manbat für die Berftellung ber Bandtafel, und ce murben nach einem Befchluß bes in Gegenwart bes Ronigs gehaltenen ganbtages vom Ceptember beefelben Jahres, bei einer ferneren Bufammentunft um Murbe. ligen 24 Brittel uber bie Brt, wie folche Berftellung gu bewertftelligen, entworfen, und aufrinem neuen Landtage, welcher noch im Dezember besfelben Jahres gehalten marb, publigirt. (Dan febe die Urtunden.) - Uebrigens hatten biefe Bardtage, fo wie ber von 1542 (mit meldem Jahre Die neue Landtafel beginnt), Die Turfenhulfe jum Baupigegenftande. (Stebe Theil V. G. 194 ) — Auf dem gandtage von 1592 murbe bie Ausmeisung a. ler Juden aus Bohmen, auf welche auch ein Berdacht, Die Feuersbrunft angefliftet gu baben, gebracht morden, mitflich ju vollgieben beichloffen \*).

<sup>&</sup>quot;) Bel biefem ganbtage erhielt ma i bie Rachricht, baff bie Jude i bie vom Rinige gemachten Ariegsanfalten ben Turten verrathen, und felbe einige Morbbrenner gebungen baben follten, weffhalb ber Berbacht, Die große Benerebrunft angelegt ju babe i, auf fie fiel. Dieß trug bei, Die Breitze bung ber Juben aus bem Ronigreiche, welche fcon bei wielen Unlaffen in Antrag gefommen war, jun Beichluß gu bringen. - Die Landtafel tab hielt ausbrudlich , bag bie Buben in Bobmen ohne Mittel bes Ronigs Rammerfente fenen. Es galt baber auch für ausgemachtes Recht bes Rie nigs, Diefelben im Sanbe ju faffen, ober ju vertreiben, ihnen Bedingungen bee Aufenthaltes gu feben, fie ju befteuern te. Die Rammer batte fcon fruber, namentlich 1538, aus Unlaff, baf bie auf bem Lande gefeffer men Juden bo i ihren Brundherren, als Schlied, Pfing, Plauen und andern, gegen Die Rammer vertreten murben, um ble auf jege fallende Steuen balfte gu 1500 ff. nicht ju geben (die 3.ben gu Prag pflegten die eine Salfte gu jablen), gerathen: "lieber bie Juben überhaupt a. e ber Rrone aubbieted und vertreiben ju laffen; fo moge ber Ronig be i Ruben, ben er von felben babe, mit mehrerem Mufnehmen ber Rrone und ber Stadte leicht von ben Raufleuten und Emmobnern ber Stabte befommen." -Anch hatten bie Juben gu Prag fich in ungebuhrliche, bofe Sandlungen begeben, und g. B. ein reicher Juse, Munto, mit einem Artreffen eine Berfdreibung gemacht, wornach biefer jenem son Schod Grofcen als Pos jablen follte, lobaib er in feinem Umte, nach Ertenntnif ber beigezogenes Juben (eines Bettere und Bruders bes Munto), unrecht verführe; - wels der Borgung gufer.em einen Conflict ber Rammer mit bem Prager Mago

- Bei bem Aufenthalte Ferbinands gu Prag im Binter von 1541 auf 1542 enticheb berfelbe auch viele von dem Urtheile der Richter gu Prag

frate verantafte, welcher , von Dunto gewonnen, jenen Juben int Gefangnifi feste, ber bie befagte Angeige an bie tonigt. Rammer, und nicht an be i Magifirat gemacht batte. Die Rammer nabm fobg in von ben ber Cache vermanbten Jubes eine Burgichaft ju 8000 Schod, wiberfprach ben Unmagungen ber Prager, und fcrieb j. 23. (5. Det. 1538) . alind of nen bie bon Drag ber Juden balb mit Mufrahr broben murbe 1. wir fie benn ichier in allen Sachen, es fenen Steuern ober anderes, mas E. Mai. Setrifft, thun, fo if doch foldes teines Unfebens; benn bie von Prag were ben vielleicht fchier fo viel ihrer feibft als ber Juben halber hierin Borfer bung thun," - Go war bie Ranmer unmutbig, baf bie Inven fic ber ohnebin ju geringen Abgaben , unter Jem Coute ber Local : Obrigfeiten all entgieben fuchten; und fie tan auf ben Antrag ju einer allge neinen Andweifung ber Juben wieberholt groud. Go auch (26. Jung 1540) bes beimib den Silbervertaufs aus bem Laibe megen, wie man benn bel einer Bubt nach Brestau ein Caficen mit Boo Pfund Gilber gefunden hatte ;" der jahrliche Bins ber Juden fomme an ben Oberfburggrafen; bie Schaft na ihres Bermogens jur Steuer fen ju geringe; fie fene i jeleitrann jum Schaben, und deren Ausweifung werbe bem Ronige bet Burgern und Bauern Lob und Dane bringen. - Much Die mabrelden Stande batten furg guvor (1539) das Borbaben , die Juben gu vertreibe t. Der Ronig verbot foldes, in fo lange er nicht mit ben bobmifches Glanben baruber etwas feftgefest babe, ob bie Juden vertriebe i werben follten ober nicht; benn es fen nicht billig und folgerecht, baf fie aus Mabren verwiefen wurbe :, wenn fie in Bobmen fenn durften (1539). - Mis nun, wie gefagt, auf bem Landtage vom December 154: Die Mustretbung befchloffen wurde, außerte fich die gereibte Stimmung ber Einwohner wiber Die Jube,t an manden Dries in gemaltfamer Beife. Go plu iberten Gaaber Burger bie por ber Stabt gelegenen Jubenbaufer, und verjagten bie Bewohner. Der Ronig aber em-Dia ib uberhaupt jede Berlegung bes foniglichen Schuges, auf welchen bie Jube i, fo lange fle im Canbe maren , ein Recht batten , tief, (wie er benn 1. B. auf die Beichmerbe ber Indenicaft ju Oppeln über eit ftrenges Ber fabren bes Cendeshauptmanns gegen et nge ber 3hrigen auf unerwiefenen Berbacht, ein fifteenbes Decret erließ, mit bem Bufat abenn wir fitb nicht geneigt, jugufeben, bag bermaffen, fo fie es nicht verfchulber, nachbem wir ibr oberfter Schugherr fenn, in infern Schig und Schiem gelommen. gegen ihnen gebandelt; bermieberum wir auch nicht bes Bemuthes fenn. the Berichulben ungeftraft ju laffener (17. Jun) 1535). Er ftellte auch eine Mufforderung an Bedermann aus, in ber Sache burch Beugnif Burber rung ber Babrheit ju thun! abtemed Bie und einen Chriften und Juben Rechtens und Diffigleit ju verbeifen ichulbig erfeinen.") In biefer Befinnung fratte berfelbe nun auch mit Strenge gene eigenmachtige That ber Canber, inbem er etliche jaus bem Canber Magiftrat por fich berief (8. Janner 1542), und fo lange in Saft ju bleiber befabt, bis ben Juben ber Schaben erfent fen, und zwei Burger von Gang murben ale Zinftifter Der That mit bem Schwerte befiraft. - Auf bem folgenben Canbinge tvar. Die Mudführung jenes Beichtuffes, bag bie Juden das Reich raumen folls ten , auf ben 16. April fefigeftellt, Plut jener Munto und achtgebn anbere reichere Juden erhietten Erlaubnif , ein Jahr fanger ju bleiben, und follten mabrend ber Beit Die Schulden ber Beggebenben begablen.

an ibn gebrachte Appellationen perfonlich auf bem Altftabter Ratbbaus; und befdrantte bei den Schwierigfeiten, Die folde Appellationen an bas eigene Gericht bes Ronigs hatten (und bei ben Privilegien ber Prager, Beine Appellationen an bas ganbrecht gu bulben) biefelben burch bie Inordnung, daß jeder folche Appellant 15 Schod Groiden gu bepontren babe, melde er, falls bas erfte Urtheil in bes Ronige Bericht beftatiget murde, balb an das erfte Bericht, balb an Die Begenparter perlieren folle "), - Bet der Abreife jum Regeneburger Reichstag 1542 mollte ber Ronig auch noch die Prager Magiftrate felbft ernenern, frug aber, weil eine ausbrechenbe Beuche feine Abreife befchieunigte, biefe Erneue. rung bem oberften Rangler Bolf von Rray auf, mit einer fchriftlichen Berfiderung, daß foldes den Pragern nicht jum Chunpf, viel meniger ihren Privilegien jum Rachtheile gereichen follte \*\*). - Huch ber Land. tag von 1643 batte faft allein Turfenbulfe jum Gegenstande. Da ber Ronig in Derfon ins Belb gog, fo murbe bie Roniginn Anna fur bie Beit Des Jelbjugs jur Regentinn ernannt, und ihr ale Rathe beigegeben: Defer v. Rofenberg, Jaroblav v. Schelnberg, oberfter Rammerer, Johann Popel, oberfter Landrichter, Johann von Bechin, oberfter Landichreiber. Georg v. Burgeborf, Unterfammerer bes Ronigreiche, und Martmart, Burggraf von Cariftein. - Much noch auf dem Candtage ju Unfang 1511 murben Befdluffe fur Turtenbulfe gefaßt feine Steuer fur Saitung von 3000 felchten und 500 gerufteten Pferden, fo mir 500 Bufgangern, and fortmabrende Unterhaltung von 200 Mann ju Comorn, und Beitrage für beffen Befestigung). - Die Ctanbe erfuchten damale ben Ronig, er nioge beim Raifer babin mirten, bag die Streitigfeiten im beutichen Reide, bes Glaubens und auch anderer politifcher Gaden megen , friedlich beigelegt werden mochten. - In Unfehung ber ganbtafel murbe 1513 beichloffen, bag fie tunftig greifach gehalten werben folle; einmal auf bem Schloffe in einem feuerfesten Raume, und außerbem auf Cariflen. — Auf dem Landtage ju Anfang 1544 murden noch zwei Sommer

Ein großer Theif der Juden wurde damals wirflich jum Weggleben genörtbiget, und bis gur Grange geleitet. Dann aber wurde auf dem Canbeage 15/5 ben Burudgebliebenen noch ein Jahr gu bleiben gestattet, und beib nachher murde uberhanzt ber Befehl fuspendirt, mit Borbehalt ber finteren Aubführung bebfeiben nachdem fie ein Jahr guvor angefündigt worden. — Im Jahre 1551 erichien die ben gliche Berordnung, daß die Juden, wo fie fich öffentlich jeigen, ein Brichen an ber linten Seite bes Mantris baben follten, welches jedoch wenig befolgt ward; und 1557 hatten fich die Riagen gegen dieselben auf ben Landiagen wieder bergeftalt vermehrt, baß die Alsweifung aller Juden aus dem Königre che aufs neue publigirt wurde. (Wien, Freitag nach Bartholomä 1557. Man sehe die Urkunden.)

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1546. als die Prager unter anbern Beschwerben auch Die über partenisches Gericht fuhrten, befahl Ferdinand bem Stadtraib, fich alles Rechts in Streitsachen gu begeben, und verwies die ftreitenden Theile an bas Landrecht, mober es bis jur Ginfehung bes Uppellations: Gerichtes blieb.

<sup>\*\*)</sup> Much am 13. September 1545 erneuerte Ferbingub ben Mit, und Rauftab: ter: Rath.

weitere Griff gur Bergeichnung ber Lebus, und anderer erbilden Gater in Die Landrafel gegeben, und ber Untrag gemacht, bag bie Lanbesprivilegien imie fie in Dajeftatebriefen gemabrt, ober in fruberen Landtagefchluffen enthalten maren) vollftanbig jufammengefchrieben unb en einem ficheren Orte aufbemahrt werden mochten. Es murben auch über einzelne Gegenftanbe Gefege gegeben, melde ebenfalls bei neuer Berftellung ber ganbtafel jur Sprache gefommen fenn mochten. Allen nicht anfäßigen Unterthanen murbe verboten, mit Bewehren ju geben ober ju enten. - Der 3 nbing murbe allgemein auf 60 von 1000 fefte gefest. Der Ronig folle wegen Gleichmagigteit in biefer Sinficht mit ben Rachbarlandern erfucht merden. - Die Gerichtstermine murben mit Beftimmtheit feftgeftellt \*). - Die Rreieversammlungen bewilligte Der Ronig alle zwei Jahre gu halten; bei feiner Ummefenheit im Lande aber follten 36m die Urfachen ber Berfammlung guvor befannt gemacht merben. - 1543 vernahm Ferdinand, daß angefebene utraquiftiche Priefter, namentlich auch ber Abminiftrator und Prediger in Bethlebem, Johann Doftopolus und Doct. Bengel, Prediger in Gein, mehrere, vom rechtglaubigen utraquiftifchen Befenntniffe abmeichende Lebren vortrugen; weghalb er letteren bes Bandes vermies, und erfterem bat Pred gen unterfagte. - Auf bringende gurbitte der Bonner Desfelben, und nas mentlich Johanns v. Pernftein, und ba Moftopolus alle Behutfamteit verfprach, nahm er gegen Diefen, nicht aber gegen Bengel ben Befehl bürne

In Infang 1545 (Dienstag nach Spiphante) wurde nun ein weisterer Landtag gang für Gegenstände der inneren Gelehgebung gehalten. Außer manchen bemerkenswerthen Berordnungen über die Sitten der Geiftichen und Weltlichen, über Spitaler, Auchweihen, gegen Rleiderlupus der Bauern, gegen Berschwendung junger Leute, einer handwerts. und Dienstboten-Ordnung \*\*) n. f. w. wurde auch beschiosen, daß die Einregistrizung aller Privilegien in zweifacher Aussertigung geschehen solle, einmal für den König und einmal für die Stände. In Insehung einzelner Punkte des öffentlichen Rechts wurde anerlanut, daß der König allein die Belehung der Landesämter und die Berufung der Landtage habe. Leben von Wichtigkelt solle der König in Person erthelten. — Die Stadtzechte sweiche turz zuvor der Altstädter Kanzler Brictius v. Lico zusame mengetragen), sollten gedruckt werden u. s. m.

<sup>\*)</sup> Bur Die größeren Landgerichte: 1, St. Sieronnmus. 2. Quatember:Freis tag in der Jaften. 3. Quatember:Freitag nach Pfingfien. — Für die fiels neren Gerichte: Die Quatembertage, in ber Jaften und im Sommer. — Bur bat hob und Rammergericht: St. hieronomus und Bartholomaus.

<sup>&</sup>quot;) Bieruber fam erft auf dem Landtage von 15ig nach ben angeordneten Ers hebungen über verschiebene Preife in ben Rreifen ein ausführliches Besieh ha Stande, worm die Grofie bes Lohnes nach ber Berichiedenheit ber Sewerbe und ber Landesgegend bestimmt ward. Wer mehr gable, folle 10 Chod Grofchen Strafe geben, Bauern 3 Schod. (Man febe bie Urlunden.)

Gs murden auf Diefem Bandtage mehrere Artifel jur Grorterung durch aus den Rreifen gemablte Deputirte geftellt, und ein nener Landtag auf Montag nach Maria Simmelfahrt ansgeschrieben. Gin porliegender mit eigenhandigen Bemertungen bes Ronigs verfebener Entwurf über Die Befdluffe Diefes lehteren gandtages enthalt: 1. Den Befdluf ber Stande megen der ichlefischen Privilegien und Fürften von Liegnis. (3m Folge beffen Ferdinand im folgenden Babre ju Breglau Gericht bielt, fiebe 2b. 1v. S. 461.) 2. Das Privilegium Carle IV., mornachalle Stande Der Rrone Bohmen Guter im Reich ertaufen tonnen. Bemertung : Raiferlicher Dojeftat barumb gu fchreiben. 3. Dag teine Aemter an Quelander ju geben, außer folden, die aus den jugeborigen Landen und in Bobmen feshaft fenen. (Der Ronig hatte feinen Confens gegeben, beg te damit nach ben beftebenben Privilegien und Freiheiten gu halten fen.) 4. Der Ronig fen gu erfuchen, daß ein Ergbifchof ernannt werde, deffen Dotation er aus der tonigl. Rammer ju ergangen icon bewilligt hatte. - welcher @emalt haben folle, auch die Priefter aub veraque gu weihen, und die Ungehore famen ju beftrafen, (in Beifenn und nach Ermagung bes utraquiftiden Confiftoriums) fich aber nicht weiter erfireden folle; - wie auch, daß der Ronig mit Dafenberg, dem Probit ju Leitmerig, und Informator Der tonighe den Pringen handeln moge, ale melder icon ein gutes Beneficinm babe. Bemertung Ferdinands: "Dit Ime und dem Popft gu handeln" 1). 6. Einsehung in der Untverfitat Statuten und Grufunfte, Bemerkung Ferdinands: "Perfonen ju ernennen" ...). 7. Die oberften Landofficiere (Bandtammerer, Landrichfer und Landichreiber) follen nach bem Privile gium Ronige Bengel mit dem Rath der Beifiger die unteren Amtiente gum Landrecht ernennen. Die gegigen follen bleiben; fo feen aber nicht jeder bem porgefegfen Landofficier Geborfam und Pflicht leifte. mogen fie burch andere erfest merben. Der Rouig tonne feinen Procurator fegen, in welches Recht er wolle, "bod, mo es 3. Dag. Sachen betrafe, foll er bei benfelben Gachen nicht figen." 8. Dit bem Rammergericht, welches bem Ronige eigen, folle es verbleiben, wie es gupor barum geordnet. 9. In Betreff der Unterthanen und Geleits berfelben in Rechtefachen wiber ihre herren folle es bei ber alten Canbesordnung verbietben 10. Ge folle nicht mehr als amei Cood Grofcen Urtelgeld gefordert werden. 11. Die Procuratoren bei ben Rechten follen fromme, und an ihren Chren mobiverhaltene Perfonen fenn; fie follen bie Parteien nicht lange Beit aufziehen; fie nicht babin verpflichten, baf fie ohne ihr Bormiffen fich nicht vergleichen wollen u. f. m. 12. Ge follen nicht mehr als 6 pet 3 ns im Canbe genommen werden Bemerkung Ferbinands. "Bas in anderen ganben biefes Orts megen ju handeln." -13. Was mit Mamen ein Frevel genannt werden folle. Darüber follen Die gur Revifion der Landebordnung Berordneten berathen. Bemertung

<sup>\*)</sup> Dan vergleiche bas unten hierüber Botgenbe.

<sup>&</sup>quot;) Es murben breffer aus jedem Rreife zwei, ai 6 den Stabten gufammen acht gebn Deputirte ernannt.

Ferdinande: "Mier felbft barin nit zu vergeffen."— 14. Wegen bes Gefindes, der Sandwerker und Taglobner sollen die Stände und Inwoner
eines jeden Rreises Berordnung thun, 15. Die im Glo des Burggrafen auf
Carlftein erwähnte Strafe solle sich nicht auf die Rinder erftreden, 16. Die Zusammentunfte in den Rreisen erlaubt der König für brei Jahre, wenn
sie die Rothdurft und bewegliche Ursachen erfordern; wenn der Konig
im Lande, sollen ihm aber die Ursachen vorher angezeigt und seine Benehmigung eingeholt werden; souft doch seinem Stellvertreter vorher Unzeige gemacht werden. 17. Die leichte Münze des Martgrafen Johann
von Brandenburg und die Liegniber Thalet seven zu verbieten, und der
König zu ersuchen. Neine Münze schlagen zu lassen. Bemerkung Ferdis
under "Reine Münze schlagen zu lassen. Bemerkung Ferdis

111, Auf diefen beiden gandtagen tam es auch inebefondere gur Sprache, daß die im Jahre 1526 vor der Bahl Berdinands befchloffenen und diefem burch die Babibothichaft gur Beftatigung vorgelegten Artifel wieber eingetragen werben follten, mit Ausnahme jenes Artitels, melder fich auf die Rronung des Thronerben gu Bebjeiten eines Ronigs bejoge, ole welcher fpater , megen ber Gegenvorftellungen und verweigerten Beflatigung Ferdinands mieder aus ber Landtafel gelofct worden mar. Diermit bing mohl gulammen, bag ber Ronig in Bezug auf die neue Bufammentragung ber Privilegien und Freibriefe, worunter auch bie von tom felbft beim Antritt feiner Regierung ansgestellten Berichreibungen geborten , jenen Revers in veranderter Form nen auszuftellen munichte. welchen er aber ble freie Babl feiner Perfon jum Ronige gegeben batte Seinem Buniche gemäß ward ibm von ben Standen auch wirlich der befagte frühere Revers beimgegeben, und an beffen flatt ftellte er einen andern Revere aus, worig gwar auch der freten Babl feiner Derfon Grmahnung gefchab, aber die Ronigin Unna ausbrudlich Grbin genaunt war, — (Man vergl. Thi, II. S. 499.) Unlag und 3weck biefer veranderten Aubstellung bes Reverfes ift bis jest faft von allen Geichichte fcreibern unrecht verftanden morben. Dan bat es namlich fo verftanben, ale ob die Bohmen jur Beit ber Babl Ferdinande behauptet hatten, bağ tein Grbrecht ber bobmifchen Ronige im Danneftamme, und nach Musgang bestelben in ber weiblichen Descendeng beftebe, ungeach. tet ein foldes Erbrecht in ber Bulle Carfe IV. Declarert mar Diefes. bentt man fic wohl, batte bana auch bei Berfiellung der Landtafel die Begenpartet behauptet, und durch Gintragung des befagten Reverfes be-Praftigen wollen. - Allein die Begehren der Stande vom Jahre 1526. welche die Babibothicaft ju überbringen gehabt, und womit die Bitte um Beftatigung jener Urt. fel begleitet murbe, enthreiten, wie wir an feinem Dete berichteten, gerade bas Begentheil biebon (Ibl. 11 G. 424), namlich ben Untrag : "Ferbinand moge die Bulle Carle IV. aufe neue bestätigen, und in bem Puntte der weiblichen Rachfolge naber Declariten; namlich, daß nach 3hm Sein Gobn, und die von ihm abftammen. ben mannlichen Rachtommen Erben fegn, wenn aber teiner ber Erben

bom Danneftamme übrig bliebe, alebann bie Tochter ben legten Apnias, welche nicht vermablt und nicht ausgeftattet fen, Grbe fenn, und Riemand fonft Erbrecht baben follte." - Die Meinungewericherbenbeit betraf bamals feinebmege bas Erbrecht überhaupt, fombern aum allein die Frage, ob Anna Erbrecht babe, obwohl fie nicht die Lochter bes lehtworberigen Rouigs fer, befondert aber, ob fie es nach ihrer Bermablung und Jubftattung noch babe? - Es war auch jest ber Berftellung ber Landtafel von bem Gebrecht felbft gar tein Streit, und bie Sulle Caris IV. murbe aufe neue als ein Grundgefes in Die Camminna bet Privilegien eingetragen. - Es handelte fich vielmehr une von jener in ben ermagnten Artifein von 1526 enthalten gemejenen Beftimmung, bag bei Leben bes regirrenben Ronigs Riemand, auch nicht ber Erbe ber Arone (si etiam et baeres istima regni esset) gewählt und gefront werden follte. Diefen Artitel batte Terbinand bei ber Refervation, bie Er ber Befiatigung gleich aufangs bingugefugt, (Thi. IL G. 428, vorzugsweife im ange gehabt, und nachbem er bie Regierung angetreten, bie tofcung biefes Artifels aus Der Landtafel bet ben Ctanben bemertt. Gr wiberfehte fich baber auch ber neuen Genteagung bebfelben, und es ift mabricheinlich, bag ber bon ber ichmierig gefinnten Partet auf Diefen Punft gelegte Berth. - Da berfelbe allerbings babin gielte, fich fo große Bringnif ale moglich fur Die Babl und Inertennung unter ben verfchiebenen Judividuen bes toniglichen Danasftamms und noch mehr in Aufehang ber eventuellen werblichen Grbfolge, ober felbft die Moglichkeit fatrucher Stornagen offen ju balten. - Fredinanden bewog, ben bem jegigen Anlag ber neuen Sammlung aller Majepatsbriefe zo and bie abgeanderte Ansfrellung bes befagten Reverfes ju wollen, - bamit namlich en fünftigen Fallen feinem ausgeftellten fruberen Reverfe nicht bie Auslegung moge gegeben werden, als babe er bie Babifreibeit nicht blog rudfichtlich feiner Derfon, fonbern auch fo anerfannt, bag Anna nicht ber Bulle Carle IV. mach Erbin gemefen fen. Defipalb fiellte er einen aubern Revere aus, welcher binfictlich feiner Derfon mit bem vorigen burchans nicht in Biderfpend fand, fondern nur in Ginficht bes Grbrechtes der Auna vorfichtiger ansgebrudt mar, und die Anertennung bedfelben bestimmt ansiprach.

Ueber die Rechte der Stadte, gegenüber bem herrn und Ritterftande j. B wegen ber Weigerung Mancher aus bem lehtern. Getreide in Die Stadte ju fuhren und dort Bier ju nehmen, wurde im Einzelnen und obne besondere Zwiftigleit verhandelt; es galt als Geundjag, daß es ben ber Bergleichung unter Konig Wladislans bleiben folle. Wegen einzelner Puntte feste der Konig ein Jahr als Frift zur Bergleichung.

th. Fur bas folgende Jahr hatte Ferdinand einen Landtag auf den Arenzmittwoch ausgeschrieben, weil aber ber Kaifer seine beschlennigte Antunft nach Regentburg bringend verlangte; so tam er nur auf gang turge Beit nach Prag (am 22 Map) um feinen alteften Sohn und Krouserben Maximilian mit bem Borift des Landtages an feiner Statt gu

beauftragen. ") Die Stande fanden fich zwar zahlreich ein, wollten aber teine Landtagegeschafte vornehmen, weil ber Ronig nicht perfonlich jusgegen fep. — Marimilian feste bann ben 6. Juli ale Anfang bes Land.

in E

Ħ

Н

t)

d

Ŕ

ij

k

F

2

a

įt

ĕ

ø

f

Ħ

ä

ij

ij

ø

ß

d

ŧ

ğ

d

ä

<sup>&</sup>quot;) In Schleften batte Berbinant ju Brestan (13. April 1546) von ben Standen eine abnuche Sulfe mie jest von Bobmen begebrt. - Der Romig berief fich auf bie ben Musichuffen ju Prag gemachten Mittheilungen über bie Wefahr vor ben Turfe.t, und wie er perfonlich auf bem Reichteg bon 1544 bas Reich gu einer bebarrt den offenfiven Gutfe aufgeforbert, und in wie weit felbe gugefagt worben ( und wie er abne ftatte liche Sandreichung und Gulfe ber Unterthanen aus den ericopften Rame mergutern nicht murde le ften tonnen, was im Jalle folder Offenfionulfe von ihm gefordert werbe, noch auch wurde die Grangfieden verfeben tonnen, worin er fich bis jum i. Marg if47 eingelaffen und bafur uber 200,000 ft. auf bobe Binfen aufnehmen muffen.) Die in Folge beffen 1545 verfprochne Bewilligung fen nur mit ber Bedingung, bag jene Reichebuffe eintrete und ber Ronig felbft anfubre, gefcheben, und barum nicht wirtlich ge,eis Ret worden. Ferdinand babe nantlich ben Raifer wegen Rrantbeit bes lestern mit großen Unfoften lang ju Worms erwarten muffen, unb fpater babe in bem verigen Jahr nach Gelegenbeit aller Sachen nichte erfpriefiliches mehr vergenommen werben fonnen. - Ceine Bemubungen um Defenfinibulie fepen auch erfolglos geblieben, und er babe noch bas bem Reich 154a baar vorgefchoffene Beib ju 200,000 ft. nicht gurud erbatten fonnen und alles fen auf den vorftebenben Reichstag ju Regensburg ausgefest worden ; alle Laft aber rube fortmabrend allem auf ibm nub ben Reberofterreichifden Lanben , welche lettere bas vorige Jahr 400,000 ft. barauf gewendet. - Berbinand babe nun gwar, bei ber Ungewigheit, wann die offenfive Bulfe eintreten werbe, mit Befdwerniffen einen gabrie gen Baffenftillftand mit ben Turfen gefchioffen, ungemig aber fen, wie wett fich darauf ju vertaffen, und nothwend g. fich in wehrhafter Beriaffung gu erhalten. - Auch Mabren babe fcon bie Bulfe bewilligt und menn Schleffen als felbft bem Beinde anigefest, nichts thun follte, fo murde Bobmen und bas Reich noch weniger geneigt baju fenn. - Die Stanbe mochten alfo die icon eventuell bemiligte Bulfe von 12 fl. auf 1000 mirte lich leiften und baron 1500 leichte Pferbe, bie ber Ronig ftellen molle, und 1500 Anechte in Comorn auf ein Jahr befolben ; - auch 20,000 fl. auf ben Beftungsbau beitragen. - Auferbem weit bas Rammerqut burd bie Rriegeausgaben (nicht burch unnüges Bantettren n. f. m.) erfchöpft und guch fur Berbinands Sofhaltung nicht julange, murbe als Betrag biefur Das Biet: gelb begehrt; namlich ju i Grofchen bon jedem Biertel Gerfien- ober Balgenbier auf bem Lande , bnb 1 Grofchen bon jedem Scheffet Daty in ben Stadten, ("Denn foldet fallt ihnen ben Gurffen und Standen am menigften befomerlich; ber gemeine Dann jable folden Brofchen, Der es nicht inne wird.") - Die Stanbe bewilligten nun zwar eine Belbzahlung von tavon Saufend, nach treulicher Schagung ; machten aber wegen bes Urbrigen Somerigfeit. Der Ronig begehrte Die Briegung jener in von Laufend in groty beftimmten Cerminen (bei der Schagung folle ber Bauer bon bun: bert nicht mehr, als der Cheimann geben) - fatt des Banngeldes von jebem Bagen Galy auf 4 3abre einen ungarifden Goldgulden - "welchen Goldguiben auch Riemand geben werbe, ale ber gemeine Mann, ber es nicht inne wird." - Das Biergelb michten bie Ctanbe fwie es auch ber Bifchof von Dumus und bie erblichen Burftenthumer bes Ronigs in Schle-

tags an; und Rönig Jerdinand, indem er fein Misvergnugen bezeigte, baß die Schnde aus einer nichtigen Ursache den Landtag ausgeschlagen hatten, genehmigten zualeich diesen Tag, und kündigte an, daß es zwar sein Wunsch ser, personlich dabei zu erscheinen, da aber die Umflände es nicht zuließen, werde sein Sohn Marimilian demfelben vorsiben. — Die Partei aber unter den Ständen, welche eine nitt der protestantischen Partei im Reich übereinstimmende religiös politische Opposition bildete, brachte es, wie es scheint, dahin, daß die Stände anch für diesen Tag den Landtag ablehaten, unter dem Borwand der Erntezeit und weil es unschiede seh, daß der Erzberzog den königl. Thron beste ge, und sie ihn anhören sollten, dem sie teinen Gehorsam geschworen hatten. — Der König war über diese Widersehlichkeit sehr ungehalten, um aber den Widerstrebenden allen Grund und Borwand zur Unzuserreden heit zu benehmen, bestimmte er den 26. Juli zum Landtage, die wohin er persönlich wieder nach Prag kommen wollte.

Er tam wirflich am 28. Juli mit feiner Gemablin in Prag an. Der Ausbruch bes Arieges im Reich hatte eben bamable Statt: um fo mehr trug Raifer Jerdinand auf ein Aufgeboth an, um geruftet in fenn, entweder gegen die Türken, wenn es die Roth erfordere, (was aber eben bamals nicht zu befurchten mar), oder wider diejenigen, welche fich das Königreich anzugreifen, oder etwas davon abzureifen, ertuhnen murben.

Die Gegenpartet tounte damale einen dem Antrage des Ronigs entsprechenden Beschluß nicht hindern, wenn fie gleich demselben bald nachber eine Auslequng zu geben versuchte, welche gegen ihn felbit gertichtet war. In Jolge ber fturmbewegten gefährlichen Beit und ba entsweber von Seiten des Turten oder auch von Seiten des zu dies fer unruhvollen Beit in Aufruhr befindlichen dentschen Reichs eine Gefährdung der außeren Sicherheit zu befürchten

ficu gethan, ebenfalls bewilligen ; - mas febann auch gefchab. Much in Gorlig eröffnete G. S. Marimilian ben Rieberlaufigifchen ganbtag am 6. Dat 1546. Bier lautete ber Borfchlag ebenfalls barauf, baf bie groblf von taufend wirtlich erlegt, und vo : folder Belbhalfe doo leichte Pfeebe und foo Rnechte jue Befegung ber Grangorte gefiellt; - auferbem 8000 & thein, für den Feftungsbau erlegt und das Biergelb wie in Schleffen gegeben werden möchten. - Die Stande von Rieder:Laufig ertfarten anfangs bağ fie fich nach ber Ober Laufig ale vorgebenbem Blieb richten und ichte den wollten, und wunichten einen ferneren Landtag. Diefer fand Statt, Donnerstag nach Eraubt; bort machten fie eine lange Lamentation wegen Unverniogen, Berberbung ic. und bewilligten 12 bon 1000, mofeen bic anbern Sanbe es thaten, und fo baf fie ein Jabe lang wit Rofie und andern Dienften und Beftallungen vericont blieben, bas übrige ichiugen fie ab. Auf einem britten Landtag 6. Septb. nabm Ferdinand in ben Loon, aber ohne Bebing an, beftand auf bem Biergeibe und ermabnte, baf fie nach Der Schnepficht fich bereit balten follten , auf die zweite Dabnung 150 gerüftete Pferden und eine Babne Ancete Rellen. . . . .

fen, und man fic daber vorfeben mußte, marb beichloffen: ") Benn Die Rothmendigteit einer Bertheidigung fur bas Ronigreich, ober für Die jugeborenden Rebenlander eintreten follte, und zwar, wenn entmeber ber Turt oder mer im mer mittelft Ginfallen und Raubereien Diefem Romgreiche ober den jugeborigen ganden einen Schaben aufugte, poer fie beraubte ober berauben wollte, fo follte eine Rriegemacht von allen Stanben gestellt merden , um nach bem Befehl bes Romige bas Reich ju vertheibigen. Bir biefem Bebuf follten Die Buter und bas Gigenthum eines jeben aus bem Berren- und Ritterftande, aus ben Drager und anbern Stadten, auch Pralaten, Rlofter, Pfarrer, aller namlich, welche entweber im Befig von Bandgutern fenen, oder eine Rameralbefoldung begreben, abgeschabt merben und beghalb alle Ebels leute, Groberren, Gutbbefiber und Freifaffen verpflichtet fegn, an bis bagu perordneten Perfonen unter threm Inftegel Schreiben einzufenben, worin fie ihren Befititand an Bandgutern, Schuldverichreibungen ober Renten, imit Ausnahme von Mobilien, Pratiofen, baarem nicht auf Rinfen gelegten Gelb , Daubeinrichtung und Bertzeugen), - auf ihr Bemiffen angaben und obichatten. Wegen Schulden durften te ne Abjuge gemacht merben. Bon jedem 2000 Schod bobmifder Grofchen follte bann ein Reiter und 4 Mann gu Fuß gehörig aud. geruftet und gur Dufterung geftellt merben, melde in jebem Rreife pon den bagu ermablten Dauptmannern am 15. September gebale ten merben folle "").

E

刨

Ħ

翸

p)

į.

b

ĸ.

ß,

Ц

Ш

g.

ij

ř

j

Ħ

ľ

9

t

ũ

Befdicte Ferdinande bes I. Bb. VI.

23



<sup>&#</sup>x27;) Der Eingang bei Landtageichluffet lautete ... Wir febn alle augenichennich, baf der Born Gottes über und Alle fich offenbare; denn die machtigften herrn ber Belt, Die Saupter und Regenten ber gesammten Chriftenbeit baben fich in Krieg wider einander geneigt. ju gegenseitigem Verderben." Dem folge Unordnung von Faften, Gebet, daß Gott bas Bofe in Guteb verwandeln moge und um bagerbaften Frieden.

Benn bicfe Bewaffnung in Bewegung gefeht murbe, fo follte Jeder aus bem Gerene und Ritterftande perfantich mit ber pon ibm ju fiellenben Mannichaft am befimmten Drie erichenen, ober fich burd einen anbern pon biefem Stanbe pertreten taffen. Bum Behufe biefer Mufterung follten bie Schägungelengaben bon ben Steuereinnehmern abgeforieben urb eine Wache vor ber Dafterung ben Rreisbauptleuten jugeftellt merben. Sollte Jemand bie dorthin fein Musweisichreiben gefendet haben, fo follte er nach ber vorbergebenben Schagungbirke jur Bablung bes abgehattenen fraberen Anichlage angehalten werden. Wer weniger als 2000 Schoef Groichen babe , moge fich mit andern wegen ber Stellung vergleichen. - Wer eine Ungabt von gebn Pferben fellte, ber follte barunter fieben mit Sane jentragern und brei reitente Sougen fiellen. Wer jwangig ftellte. folite baber jugteich einen Reiegswagen (gur Wagenburg) mit gwei Sadenbuchfen und allen nothigen Griorderniffen und Gerathicaften feller. Der Langene trager follte mit einem Braftftud ober Baraifd, einem Rudenftud, Sturme haube, Saleftud, Blecharmeln ober Armgechen und Blechbandern verfeben fenn. - Der Reitichuge foute außer der abnachen Auftang und einer Die

Bur oberften Banptmanneftelle ichlugen bie Stanbe als Canbibaten bor, ben oberften Soupimann 2bam v. Sternberg, herrn auf Selene Bora (Grunberg); Gebaft,an von ber Beitmubl, heren gu Comce tau , Botje Bubna, und Bengel Puttpeely von Rrainy Dwur , Coonhofen). Bus biefen ernannte fodann ber Ronig ben Gebaftian b b Bettmubl jum oberften Sauptmann. Diefe Bewaffnung follte ibre Dauer bis nadften Martini haben (11. November), namlich "wenn biebabin ber Ronig ober ber oberfte Belbhauptmann und die Bauptleute in ben Rreifen es für nothig hielten, mit diefer fo eingerichteten und ichlagfertigen Reieges macht entweder gegen ben gemeinsamen Feind ber beiligen Chriftuslebre (b. i. gegen ben Turfen) ober gegen wen tininer, ber ba entweber bas Ronigend Bohmen ober bie bagu gehörigen Lander mit gemaffneter Sand übergege, und benfelben bebeutenben Schaden jufdgen wollte, aufgubrechen, folfolle jene Rriegemacht fich in Bemegungfeben, und au jene Orte und Begenden begeben, mo ihre Gegenwart gur Ubmehr großen Uebels und Scherftellung ber gemeinen Boblfabrt nothwendig merben mochte. Gie follten aber bei biefer Bewegung nichts anders vor Augen baben, ale Das mabre Beffe bes Lanbes, fen es des Ronigre.de, ober Der Rebenlander. - Ge tonn e aber auch gefcheben, daß erft nach 216. lauf jener Beift die Bertheidigung des gandes nothmen. Dig werde. Buebe baber die meitere Bereithaltung fur nothmendig erachtet, fo folle bas errichtete Rriegsvoll auch noch lan-

delhaube und Schurgfelle mit einem Sandfeuergewehr ober mit einer Arme bruft verficen fenn. Bur Auseuftung eines Dagene follten auch gwet Reiteranguge geboren, für ben Clangenreiter und Rebencerter, wefibalb auch Die beiben Ginterpferbe an folden Wagen für gwel geftellte Reitpferbe gu achten. Die Fuffnechte follten neben ber Ruftung einen guten Gabel haben, und vongebn Ruechten wenigfte is gwei lange Striter und die andern Speere ober Belleparten. - Trate ber Gall ein, baff biefe Bemaffnung in Bemegung gefegt wurde, fo follte ein Jeber aus bem Berens und Auterftanbe peris fonlich, mit ber von ihm ju fellenben Daunschaft am befrimmten Or'e ericheinen, ober fich burch einen Bermanbten ober anbern vom herrn: und Ritterftande vertreten faffen, fo bag wenigftens miter acht Rettern einer Bont Serens ober Auterkande fen. Wet einen andern anftatt feiner fende. babe biefem fur ben Retter ben movatlichen Golb mit 12 ff. rheinich, für ben &.. figanger mit 3 Cood meifinich ausgagable i. U.br gens folle Rice mand mehr Reiter und Safiganger miethen und ibien ben Golb geben, als erforbertich fen. Bur Beftreitung ber Roften bes Mafgebots, follte Diemanb aus ben brei Standen bes Ron gre che von feinen Unterthanen mebr erbeben tonnen, als von jedem Schod bobaiticher Grofden, frche befimiche Mfennige. Wer mehr erbebe ober mit mebreren feine Unterthanen belas fige, folle, fobaid foldes burch Beugen erm efen, i ach bem Muefpruch bed Landgerichtes in ber That beftraft merben.

Muf bie Anfrage bes Burggrafen von Cariftein, Sebaften v. Gradel, wurde bestimmt, baf bie auf ber Serrichaft Cariftein anfaffigen Unterthatnen und bie ju biefer Burg gehorigen Freifaffen nicht mit lud Feld gieben follten, um biefe Burg im Ball einer Beighe um fo beffer ju vertheidigen.

Digitized by Gougle

HARVARD UN VERS

gerbeifammen bleiben, und jeber fich dereit halten, ins Belb zu gleben Ge tounte leicht geschehen, daß der Ronig, oder bei deffen Ubwesenheit der Oberfiburggraf oder ein Stellvertreter bes Königs eine weitere Berordnung erließe, in Folge deren das Ariegsvolk ausbrechen solle, in welchem Falle Alle unter Der festiges setzen Strafe verbunden senn follten, zur Aufrechthale tung der öffentlichen Sicherheit ind Feld zu gleben, und sich an dem vom Konige ober bessen Stellvertreter ober dem Oberstburggrafen bestimmten Orte indgesammt perfönlich zu ftellen."

Der Ronig fen zu erlachen, bag auch in ben gur Krone geborenben Landern eine abnliche Bewaffnung jur Sicherheit bes Landes ju Stande gebracht werde, und dieselben auf den Aufruf des Konige den Bohmen zu Gulfe gieben und fie nicht verlaffen mochten, wie auch fie

Beiten ftete beigeftanben batten.

į.

l

t

b

4

ĕ

Ł

Ď.

ŀ

ŀ

ì

и

ĸ.

١

1

Die Stände hatten auch Sorge zu tragen, daß den hauptleuten ble erforderlichen Gelder zur Anschaffung von Geschut, Pulver, Rugeln, Bagen und Bespannung fur das Gelchuth gereicht werde; der Kouig sen ju bitten, ihnen Seinerseits mit Schriftbedarf, Pulver und den zum Geschuth gehorer den Personen behilflich zu sepn. Ferner bewilligten die Stände die Biersteuer auf den Antrag des Königs für dessen hofhaltung und zwar von Gallt, den 16. Oktober anzusangen durch vier Jahre, in der Art, daß ein Jeder, welcher entweder Bier ausschenkt, oder das selbst gebraute Bier im eigenen hause für Geld ausgebt, von jedem Einer Weißdier 7 Silberpfennunge oder 14 Ueine Pfennige und von sedem Einer alten oder andern Gerftenbiers für jeden Schock meifnisch des Werthets 11 kleine Pfennige zahlen sollte. Die Erhebungsart blieb dem Gutfinden des Konigs überlassen. — Die Stände wünschen, daß von dieser Biersteuer der Königin 5000 Schock bohm scher Groschen gergeben würden.

Roch mabrend bes Candtages tam der herzog von Sachlen, Moeig, nach Prag, um die zwischen Bohmen und Sachlen bestehende Erbvereinigung zu erneuern; welche Erneuerung auch abgeschloffen wurde und in einigen Souten voribeilhafter fur Bohmen war ale die feithes eige \*). Die hoberen Stande ber Rrone hingen ihre Siegel an, der

23 \*

eindliche Commissarien follten die Bedingungen des Erbvertrages mit den touglichen berathen. Diese waren: Buffam Berka von Dube, herr ju 21s scha u. f. w. oberfter hofmeister des Rönigreiches Bohmen, Johann ber Reitere von Lobsowin, oberfter Landrichter des Rongreichs Bohmen, heinrich, bes beil Romischen Reichs Barggraf in Meiffen, oberfter Rangler des Ronigteiche Bohmen, Johann der Actiere von Wallenftein, herr auf Ugrad, Gebaften von Beitmubt, herr zu Compian; aus dem Ritter auf Ugrad, Gebaften von Beitmubt, herr zu Compian; aus dem Ritter Land Dohmen, Wolf von Bresenet, Unterfammerer bes Ronigreichs Bohmen, Wolf von Wresenet, herr der Daubrawith Hora, der Konigin Unterfammerer und Pauptmann der Prager Burg, Peter Chotel von

Burgerftand begehrte es auch ju thun, und als der Berene und Rifters fant es hinderten, erregten bie Prager einen gefährlichen Aufftand, und beschwerten fic, daß man ihnen nicht auch die Privilegien des Ronigereiche einzulehen gestatte. — Die höheren Stande lepten entgegen, bag bas was fie forderten, nie gebrauchlich gewesen fem; und als der Ronig versprach, mas Rechtens lep, untersuchen zu wollen, liegen fich die

Proger beruhigen.

V. Johann Friedrich seiner Seits, erließ ein Schreiben an die bohmis schen Stände, um fie mit ihrem Konig in offenen Zwielpalt zu beingen, stellabzuhalten, bemselben wider ihn beizustehen, und unter Berufung auf die alte Erbvereinigung fie auszusorbern, die gute Nachbarschaft aufrecht zu erhalten und sich weder burch ihren Konig noch sonft Jemand davon abbringen zu laffen. Er finhte sich auf die Behauptung, von welcher sich voraussehen ließ, daß sie in Bohmen nicht ohne Wirstung bleiben werde: daß namlich der Kaifer ihn und seine Bundedgenossen auf Leiner andern Ursache verfolge, als damit er das mabre Mort Gottes, und ben Genuß bes Leibes Jesu Christ unter beiden Gestalten, wie Christus denselben eingefest, und zugleich die Freiheiten des beit, römischen Reichs vertige.

Da aber Johann Friedrich, wie gegen ben Raffer fo auch gegen Deffen Berbundete feindach auftrat, und ben Romg Ferdinand auch noch Directer burch den Angriff auf Die Chrenberger Rlaufe, und Die Rrone Bobmen durch Berlebung der Lebenepflicht, worln er megen ber großen Leben in Cachfen flaid und Durch Occupationen in Der Laufit beleis Digte, fo fab, - ungeachtet jenes Schreiben auf innere Trennung wohl Berechnet mar - bennoch bie Dehrheit in jenem Berfahren eine Beind. feligfeit gegen bie Rrone; wie benn in ber im Jahre 1459 errichteten Grbvereinigung ausbrudlich gefagt mar, bag ju emigen Beiten wider ben Ronig in Bohmen und feine Rachfommen, wie auch gegen Die Rrone Bohmen und ihre Untertyanen, getftlichen und weltlichen Standes nichts feindliches unternommen , und man fic an bes Ronige Erbicaften, Den ber Rrone einverleibten Canbern oder den toniglichen Leben nicht bergreifen folle - Die Stande theilten daber bas Schreiben bes Churfurffen bem Ronige mit, welcher ihnen vortrug ,, mie Johann Friedrich Dem Raifer und beffen Bermandten und Jugethanen abgefagt, und ba nun ber Ronig bem Raifer nicht allein aus bruderlicher Bermandtnis, foubern aus ichuldigem Geborfam pflichtig. 3bm, ale bem haupt bee Reichs ganger beuifcher Ration und Lebensheren der Rrone Bobmen beigufteben, - mie denn Ferdinand felbft folches gutwillig gele ftet, auch fein altefter Sohn und viele vom herrns und Ritterfland fich in bes Raifers Lager befunden, gubem 36 taif. Daj, aus ber Krone Bommen allerlei Proptant und Mothwendigleiten bejogen, fo werde befunden, daß ber

von Magnin, Profurator St. Maj. bet Ronige, Dierbam Rechaun von Swegtom, und Siegmund Andrere ven Andre Beamere 3. M. ber Rönigin bei ber Canbtafel.

Konig und die Krone Bohmen auch in diese Absage eingezogen und baburch gemeint sep; — ferner wie Johann Friedrich Ihm ale Lebensberrn alle Pflicht aufgesagt; — und Ihn nicht nur in Tirol, durch die Wegnahme bes Schloffes Chrenberg thatfachlich angegriffen, sondern auch in der Unter-Laufit bas ber Krone Bohmen unterthänige Cifterzienserllofter Dobiilug weggenommen habe.

Die Grande antworteten bemnach bem Churfürsten: "Sie hatten bie Erbvereinigung stets unverbruchlich gehalten, jener habe dielelbe aber schon dadurch verlett, daß er das Aloster Dobrilug mit Gewalt meggenommen habe; welches sie benfelben ernftlich ermahnten, juruchaustellen. Er solle auch wissen, daß fie, als ehrbare Unterthanen ihren Konig
nie verlanen, sondern ihn gegen Jeden der ihn angreifen wurde, vielmehe mit Blut und Gut vertheidigen wurden." Dieses Schreiben wurde
in die Landtafel eingetragen ")

Ш

ß.

Benige Stunden nachher erhielt der König Nachricht, daß das churfürfliche Kriegsvolt unter Dolt; fich an den Gränzen des Egerischen Districtes und des unter Bothmäßigkeit der Grafen Schlick stependen Joachimethales zeige; daß zu Gottesgab für 1000 Pferde und 3 – 4000 Knechte Quartier bestellt, und daß der Plan sen, das Silberbergwerk zu Joachimethal anzugreisen, wo das Quartal der Ausbeute (80,000 Thaler Silber) vorrätzig war. Auch schried die Stadt Eger um Gulfe, weil sich sächsische Reiter und Knechte an der Gränze sehen ließen, des Borhabens, in die Krone Böhmen einen Einfall zu ihnn. Die Stände wurden zwar badurch in ihrem guten Billen zur Nertheidigung gegen Sachsen noch mehr bestäret; ehe man aber wider die Spurfürflichen auszoge, wollten sie zuvor die Antwort Johann Friederichs auf ihr "Utsmahnungsschreiben erwarten.

Indeffen erhielt Römg Ferdinand die vom Raifer erlaffene Uchte erklatung gegen ben Churfürsten und Landgrafen, mit dem Befehl, selbe zu publigiren, und zugleich einen Erlaft bes Raifers an die Stande, um fle wider die Geächteten aufzumahnen. Die Uchtberklarung machte Ferdinand am 17. August ben Standen bekannt, und ließ sie in die böhmische Sprache übersehen, abdruden, und auf den öffentlichen Platen , am Schlosse, an den Nathhäusern und den Stadtthoren auschlagen. In den Mandaten befahl der Raifer allen Chure und Netchtfürssen, Standen und Unterthanen, an der öffentlichen Uchterklarung zu halten, und verboth unter höchster Ungnade, Berluft aller Leben, und selbst Leibs und Lebens, den Aechtern öffentlich oder heimlich Gulfe zu leisten.

Das Untwortfcreiben bes Churfürften an die Stande vom 25.

<sup>&#</sup>x27;) Der Churfurft Johann Friedrich fchrieb unter anberm an die Brestauer, fle auffordernd, teine Truppen wider ibn burchpaffiren ju laffen. Ronig Ferdinand lobte Die in ihrer Unitvort bemiefene Treue und verlangte Ging fendung bes Originals. Ir. Juli 1646.

Angust gefertiget, traf erft ein, nachdem ber Landtag icon aufgehoben, und die Stände abgereiset waren. Der Bothe übeigab demnach bas Schreiben dem Könige und dem Landrecht. Dabielbe zeigte dentlich den Willen, Pobrilug nicht zuruchzustellen, und forderte die Stände aufs neue auf, sich nicht durch den Konig bereden zu lassen, etwas gegen ihre driftlichen Mitbrüder vorzunehmen, als welche allem um des wahren Evangelinms Christi willen, welches der Ratier und feine Beifer vertilgen wolle, die Wassen ergriffen hatten. Er hoffe, die Grande wurden wegen der Religion unter beiden Getalten, welcher auch der Churstieft und die Seinigen zugethan, der Kaiser aber und dessen Anhänger feind waren, die nachbarl che Freundschaft unverbrüchlich halten.

VI. Konig Ferdinand brang nun auf das bewilligte Aufgebot, und berief Die ermablten Rr egeoffigiere. De Stande in der Debrheit erkanie ten das Gerechte des Comglichen 2B liens, und trafen nach einiger Unterredung Unftalten , damit Die versammelte Dannichaft bie Wengestai bei Raden fenn, und von da fich dorthin wenden fonne, wo die Umftande und die Bertheidigung bes Romgreichs es erforderten. - Der Ronig feiter Geils verfprach taufend anderema geworbene Ruraffiere, taufend leichte Reiter und acht taufend ju Gug , fammt Gefcus, Rugeln und Pulver ju ftellen, und auf feine Roften gu unterhalten. - Dem ju Folge murde am 15. Geptembergu Prag, und bald barauf in andern Stabten Mufterung gehalten 3m Ceptember tamen auch die vom Grafen Galm geworbenen ungarifder Bufaren in der Rabe von Drag an. welche, rauch jum Theil aus Untunde ber Landesfprache und me ! man ihnen auch ums Beld nicht gab mas fie bedurften), in den Dorfern vie facen Unfug trieben. - Die Radricht hervon erregte anter dem gemeinen Bolt in der Deuftadt einen gefahrlichen Hafftand, mobe, fie, ohne einen Feind por fich ju haben, in ber Racht aus Buchfen und Satenbuchfen ichoffen ; auch ber Ronig felbft erichtal hiernber , und brachte die Racht ichlaflos gu Des andern Tage fieß er ben Burgermeifter ber Reuftabt mit zwei Gemeindealteften rufen; - ber Burgermeifter Gerna hatte fein Umt an Roswoda abgetreten , welcher mit den beiden Gemeindealteften erichien, und bie Urfoche des Aufftanbes berichtete. - Der Routg vermies ihnen ihre Fahrlaffigleit, und es gelang Durch das tonigl che Anfeben die Rube berguftellen.

Als es fich nun davon handelte, was das bei Raden zu verfammelnde Ariegsvolt unternehmen follte, rieth der nach Prag gekommene Markgiaf Albrecht v Brandenburg (Gulmbach die Leben, welche der Churfürft von der Krone Bohmen inne habe, einzuziehen und mit derfetben zu vereinigen. Ferdinand welcher hierüber nichts Bichtiges ohne Berathung beschließen wollte, berief die hoben Landesofficiere und Landrechts-Beificher, mit dem Feldheren Sebastian v. Weitmuhl, und verlangte ihr Gutdunten. — Sie riethen einstimmig, daß sowohl die konigliche als die bohmtiche Mannschaft in des Churturften Gebiet einrucken moge,

mit dem Befehl, nur bie bohmifchen Beben gut erobern. Das bohmifche Deer marb nach Raden berufen ").

Der Bergog Morig bei perfonlicher Anwesenheit zu Prag flefte vor: "baß ber Raifer ihm vorgeschlagen und befohlen, die licht gegen ben Aechter Johann Friedrich helfen zu erequiren; wenn er es aber sucht wollte, so gedächte fail. Maj. die Grecution Undern, die fich geen barum anachmen und die Acht vollziehen helfen wurden, zu vergönnen und zu befehlen. Weil nan der Lechter Johann Friedrich nicht wenig Land und Leute hatte, welche von der Krone Bohmen zu Lehen rührsten, weil fich mehrere andere Chursurften und Fürften um Bergönnung und Zulaffung der Grecution über das Saus Sachien bearbeiteten, und nach diesen bönmischen lehen trachteten, welche wenn fie von der Krone und bem Saufen geriffen wurden, schwerlich zurud gebracht werden möchten, sindem wie männiglich bewufit, der Acht Gebrauch und Berkommen sen sen, daß alle das Aechters Fürften thum'er, Land und

e F

è

Ė

b

5 K 8

p

Ge wurden Mandate erlaffen, j. B. an Cafpar Pflug, an Gierenim. Cafpar. Heinrich, Laureng und Wolf Grafen Schitch; an, Bictorinv. Guttenflem. Georg v. Schumburg, an die Stadt Eger (v. Sept.), auf den Befehl des Baffenftein oder Gendorf, fogteich an die Malftadt zu gleben; - Pflug ward aufgefordert, die jum Frind entwichenen Unterthanen namentlich anzugeben. — Andere Mandate waren von Regensburg aus erlaffen worden, um den für den Raifer oder Ferdinand werdenden Hauptteuten (Georg v. Rolenberg, Berka, der Meifter zu Stratonis) Vorschub zu leis Pen. Octzog Morig erdielt den Zuftrag, von geruftele Pferde und 4 Fabricken Kniechte in Schliffen und Laufig zu werden is.

Digital by Google

HARVARD UNIVERSIT

<sup>&</sup>quot;) Mufgefordert murben, nach Raben jum Beer unter Gebaftian . Beitmust au fellen: ber Bifchof von Breslau too geruftete Pferbe, a Babntein Rnechte, a Studen Gelogeichun ; und 60 Centner Pulver ; - Bergog Friebes rid v. Liegnin too ger. Pferor, t Ginnlein Rnechte, a Mauerbrecher und 6 Befchunftude mit 100 Centnern Dulver ; - ber Berjog v. Munfterberg 50 ger. Pferbe, Lefchen 50 , Die Rurgbacht 20, Turgo, 20 , Malgan 20 gee. Pfeebe : - Die Stadt Bred,au mit ben brei Rreifen wie Liegein und noch 4 Mauerbrecher und 50 Centner Pulver mehr; - Martgraf Sant fur Erofe fen 50, Bergog Moris fur Sagan 504 - Jagernborf 100 ger. Pferbe, eben. foriel auch Schweidnig und Jauer und De dortigen Stadte ein Gabnlein Rnechte und von Centner Pafver ; - Die Ritterfcaft in Oppeln und Ratibor 50 Pferde; Die Stabte ifo Buchlenfchagen und 30 Centner Pulver; - bie Ritterichaft von Grogan pros ger. Pferde, Die Stabte : Bebniein Rnechte und 50 Centner Pulver; - be Mittericaft von Eroppau 50 Pferde, Die Stabt 50 Buchfenichagen und is Contner Pulver, - Der Bifchof von Brestan erhielt außerbem Befehl (4. Juli ,1546) in Schleffen Sauptlente anjunehmen, um Joo geraftete Pferbe und 500 gute Buffnechte gu erhal. ten : ber Roifer gable auf z ger. Pfert nicht mehr, als zu ff. rhein., auf to Pferde einen bierroffigen Wagen mit a4 fl., eund fauf einen gemeinen Suffinecht 4 ft. Der Bifchof folle Acht auf empange Praftifen baben, namentlich, wie fich der alte Berjog Friedrich ju Liegung feit Ferdinands Abreife nicht allein in Sinficht ber Berbandlung mit ibm, fonbern auch in ben Reicha:Rriegsfachen erzeige.

Beute, Bab und Gater, fie fenen Beben ober eigen, in folder acht Bebermann frei und unangefochten bleiben, und weil ber Raifer barum borgugeme fe bie Bollgebung ber Icht bem Ronige Ferbinand und ihm Morig, auferlegt babe, um jene fo begehrte Bergog Moris eine Berficherung, Abreifung ju verbuten.). bof bie fachfichen Leben ibm und feinen Rachtammen bleiben follten " Bir faben bereits oben, daß Ferbinand biefe Berhandlung mit den Bobmen und mit Moris, um beibe jum entichiebenen Sandeln gegen 30bann Rejebrich ju bestimmen , eine ber fcmerften nannte, bie er je geführt, und baft er bei der erften ben Grund, bag Morit ober andere fonft fich ber leben bemachtigen murben, und bei Morte ben Grund, Dag man biefelbe Damens ber Rrone befeben merbe, babe geltenb ma-Bulest tam, neben ber erneuerten Erbeinigung smifchen Bohmen und Sachien , mit Morig ein Bertrag vom 14. Ottober 1546 gu Stande, worin lesterem bas, mas Terbinand von Reichs- ober bifcoflichen Beben erobern murbe, Morigen gegen Griat ber Ariegefoften verfprocen murbe: ble Memter Gulenburg, Goldis und Berfined folle Diorit einnehmen, boch ber Rrone Bohnjen mit Gelb ober andern Gutern erfeben; bagegen folle berfelbe fich ber Gera'ichen und Reuftiden Leben und eines The.le von Schwarzenburg, morin die Bergmerte von Gottesgab und Platna gelegen nicht unterfangen, fonbern biefe Bobmen gufleben; wenn Ferdinand mit ben Geraifden und Reuffifden Leben, Derfonen aus bem Beichlecht ber Burggrafen ju Deigen, Gerren ju Plauen belebnte, fo follten brefe Beben nur im Salle bes bereinfligen Ausfterbeus Diefes Beichlechtes lebensmeife auch Morit und feinen nachtommen eingeraumt werben.

Morig ftellte fpater (dd. Torgan 20. December 1546) ben Revers als ein ernannter Churfürst aus, worm er namentlich versprach, dem Raifer und Ronige tren und gehorfam ju sein, auch die Land und Leute bes Johann Friedrich, als tom. Reiches Storers und Rebellen, mit aller feiner Rriegemacht ferner zu betriegen und was er davon gewonne. ju bes Raifers und Reichs Gehorfam ju erhalten und von seinetwegen nicht abzutreten.

VII. Die Protestanten bedienten fich auch des Mittele öffentlicher Aufcmarzungen in aufregenden Flugschriften, um die Bohmen zu bewegen, fich ben Unternehmungen Ferdinands gegen ben Churfurften zu widerfeben. In einer Schrift vom 30. August wurden dieselben belehrt, "das
der Antichrift zu Rom in alle Brunnen, Teiche und stehende Wasser, an
jeren Orten im Reiche, wo das reine Evangelium gepredigt werde, habe Gift werfen lassen; "- und bag der Raifer "alle Religionsverwandten
and wtraque preis gegeben habe, und fest entschlossen sen, diese zugleich mit den Protestanten durch Schwert und Gift zu vertifgen."

Unterm 9. Oftober erfieft der fanatifche Geubenhagen von Bittemberg aus, eine abnliche Drucfichelft, worin er ben Raifer fumphl ale alle feine Unbanger als Bluthunde fch fberte, benen fich die Bobmen, Schlester und Laufiger, wie bem Pharad Die Egoptier widerfegen follen. Sie follten eingedent fenn ihres Lehrers huß und der heiligen Schrift, und fich nicht wie die Christen unter Diotletian. von Lowen und Leoparden gerreiffen laffen. Richt wegen bes vom Churfurften bei festen Rloftere Dobrilug, fondern um den mahren Glauben und den reinen Gottesdienft unter beiden Gestalten zu vertigen, fuhren der Raifer und Konig Rrieg. Die Bohmen mochten biefes mohl bedenten und nicht ihre Mutter ermorden helfen.

ĸ

á

ŧ

5

ß

ŧ

f

Diese Schrift machte bei einem großen Theile der utraquistischen nach Raden getommenen bohmischen Mannschaft Eridrud. Immer ftarter murde das Mistrauen, daß man bie Absicht habe, nach Besiegung ber protestantischen Fürsten im Reich, den Gottesdienst aub utraque, welcher dem Papit verhaßt sen, zu unterdruden, und daß sie, die Utraquisten wider sich selbst und ihr eigenes Interesse handelten, wenn sie den Chursürsten von Sachien bestegen hülfen. — Außerdem bildete sich die Ansicht in ihnen aus, daß das im gehaltenen Landtag beschlossene Ausgebot nur zur Bertheidigung ber böhmischen Erangten, nicht aber zu einer Unternehmung wider den Chursürsten und seine Glaubensgenossen bestimmt sen. — Der Geist der Widerseslichkeit zeigte sich in bedenklicher Weise darin, daß besonders die ptkardit sch gesinnten Stände des Bunglauer-Rreises sich nicht gestellt hatten und beim Borrücken des Rriegsvolzes von Radan aus, Einige eigenmächtig dort zurücklieben, andere aber gerade wieder nach hause zogen.

Konig Ferdinand nahm diese Widersestlichkeit mit lebhaftem Unwilden auf, und erließ an die widerspänstigen Stände ein Schreiben, worin er fie in gutiger Weise ermahnte, ihr Bolt der ergangenen Berordnung gemäß über die Granze gieben zu lassen. — Außerdem sendete er den oberften Ranzler des Königreichs, und den hofrichter und Primas der Altestadt Prag nach Raden, um die aufruhrischen Stände zu ermahnen, daß sie fich ohne weiteres seinem Befehle fügen sollten.

Sebastian von der Beitmühl drang tem erhaltenen Befehl gemäß, die Leben der Arone Bohmen zu beseihen, und weiter nicht zu greifen — nachdem er in einem Absagebrief vom 20. Otober die Sandlungen erwähnt, wodurch Johann Friedrich die Erbeinigung mit Bohmen versleht habe, — mit dem gehorsamen Theile des Seeres ins Bogtland ein, und besetzte die der Arone Bohmen zugehörigen lebenbaren Städte und Schlosser. Rur bei Delsnig leisteten die Churfürstlichen Widerstand, die der bohmische Feldhere aber am 1. November angriff und in die Flucht schlug.

Da der gandiageschluß die Rriegebulfe gunachft nur bis Martint bewilligt hatte, so erließ der Ronig Schreiben an die Stante und Stadte mit dem Begehren, das bewilligte Rriegevoll noch ein en Monat über Martini im Felbe zu laffen, um das Unternehmen nicht nuvollendet absubrechen; — die tatholischen sowohl als die treugefinnten utraquiftisichen Stande bewilligten solches; die zum Aufruhr geneigten aber und an

Deren Spihe bie Prager, bekanten tuchtlibich auf tem befanten Ters min; -junt liefen fich entlich aue babin bestimmen, dof fie, und imar blof bem Konine ju gefollen, noch it Tage bariver bemiligten. Der Ronig, das Unwurdige bereit Benehmens lebouit indiend, idried bem Felbbeten, diese widerest fie Manuichaft fammt ihrem Geidute beim ziehen ju laffen, mit ben tonigl den aber nad dem Kriegswif ber trengennnten Stande fich mit tem Steigen Ment ju vereinigen, und ben Rrieg sorbeiten. Es wurde solann in furger geit fuß bas gange dure surfliche Sachsen erobert.

Der Ronig glaubte die frubere Biderfeplichfeit fomobl jener Stande. namentlich im Bunglauer Remie, welche gar feine Dannichaft geftellt, ele jener, welche ihr Bolt nicht hatten über bie Grange gieben lanen wollen, nicht ungeftraft laffen ju fallen; - und berief biejeiben wor fein tonigniches Gericht, welches er mit mabrifden Rathen bejeste. Gr lief fie am 22. Dezember burch ben foniglichen Anmald antiagen, Mit 'einigen, bie foultig erfant murben, on ber offnen Emporung ber Dannichaft iduid ju fena, namenilich mit dem Caurgemer Rreis. bauptmann Drie v. Malergin und ein gen andern, verinbr Ferbinand mit Steenge, und lieg an ibnen bas Jobespreteil vollieben. - Den Hebrigen murbe ibre Untreue und Saleitarrigfeit fcarf permiefen , und fie mit Gib veerfichtet, fich menn ber Ronig es bezehlen murde, perfonito ju ftellen. - Die Prager batten gmae eiliche von den bei Ra-Dam Entwichenen mit bem Rerter belegt, fonft aber fich auch febr fomte. rig gezeigt, und bie Abgabe vom Bieraneidant nicht entrichtet, Der Monig vermied es aber, ihre Biderfeslichfeit ju mehren, und behandelte fle mit Berficht und Edvoung. Er futte, flatt der Abgabe von Bier eine andere Ginrichtung ju trepen. Beil fic Biele über eine parteiliche Berichtenflege bee Stadtrathe beliggten, fo unterfagte Gr bie auf meiteres dem Stadtrath alle Streitiachen, und vermies bie freitenden Theile an das ganbrecht. - Bum neuen Jahre verehrten die Prager bem Ronige ein filbernes, vergoldetes, icon gearbeitetes Giegbeden, und trugen die Bitte vor, er moge ben Brieden, ben unruhige Ropfe gefort, wieder berftellen. -- Die Geginnung der Prager mar? hinlanglich betannt, daß fie mit diefer zweideutigen Bezeichung nicht fowohl die Proteftanten ale ben Ratter und feine Parter meinten, wie fich balb mit Dem Werte geiate.

In den Reiegsbegebenheiten trat sobann jene Bendung ein, nach welcher Johann Friedrich jarudiam, feinen Gegner Morit mit Uebermacht brangte, und Bohmen bedrohte. Wie sahen, in welcher deingenden Weise Ferdinand sich damuls aufgefordert fuhlte, Moriten ju hulfe ju bemmen, welcher sich auf die vorzähr ge Erbvereinigung bertes, welcher auch ertlarte, daß wenn er verlassen und ihm die Erbeinigung nicht gehalten Burde, er gleichfalls nicht ichaldig sen, derfeiben Folge zu geben, und genothigt sein wurde, fich mit sei iem Gegner zu vertragen. Zugleich bes wirkten neue Angeine Johann Tetedrichs in der Laufis (seine Timpen

nahmen bie Stadte Finfterwalde und Jinnwalde; forberten Ludan auf und verheerten bie Gegend um Ludau und Rala mit Jeuer und Schwert) bringende Bitten ber Laufiger um Gulfe bei Ronig und Standen. — Er felbit warb aufe neue aus eignem toniglichen Bermögen 700 Reiter und 4000 Mann Infvolt, und ließ fie zu Moris fioben.

ji L

1 2

p. .

.

ř.

ij

ħ

r

đ 1

ħ

į.

ł

ş.

f

И

5

3

Ferdinand forberte nun in einem an alle Rreife bes Ronigreiche erlaffenen Mandat Die Stellung bes Alafgebotes nach Leltmerit, und gwas der naberen Rreife auf Montag vor Pault Befebrung , ber entfernteren auf Daria Echtmeß , um mit bem Ronige ober beffen Gobne an ble Dete, da es ferner die Rothdurft mider den Temb erheifchen werde, gu gieben, unter Berufung auf einen Urtitel ber alten ganbesorbnung, melder alfo lautet (H. III.) , Es ift ju recht ertennt, mo Jemand fich unterftunde, mit Gemalt und Dacht in Diefe Rrone gut gieben, ober nunmale gezogen mare, im Worhaben, bas Sonigreich ju erhalten, mider folden follen wir alle einander beifen, bei ber Strafe, bag einem Jeben folden Chre, Beib und Gut perfallen fen und er aus bem Cande getrieben werde und wer einen foligen fordern und ichugen wollte, foll ebenfalls fizaffallig fenn " - unter Berufung feener auf die mit Bergog Do. rit beftebende alte und neue, bei bem juigft gehaltenen Landtag erneuerte und befraftigte Grbeinigung ; fo wie auf die Bitten ber Laufit um eilende Buife;- und mit ber Grmabnung . Dag Er felbit, der Ronig in wenig Tagen 1300 geruftete und 1000 leichte Reiter und bei 11,000 git Ruf berfammen haben merbe, moranter Martgraf Albrecht von Brandenburg eine nicht fleine Ungahl Bolfes fubren werbe; - bag er auch bereits die umliege iden Churfurften und Fürften, fo mit ber Rrone Bobmen Erbeinigungen baben, que Bulfe aufgefordert babe; - und Dag nach einem an demfelben Tage erhaltenem Schreiben, Des Raifers Rriegevolt im Buge und auf dem Bege fen. Die Rreife follten vermoge ber letten neuen Schaffung von 1000 Schod Grofchen, ein gut tauglich geruftet Pfeed, ober ftatt bes Pfeedes bret geruftete Bugtnechte ftellen U. f. 10-

Ferdinand erließ außerdem an Mahren, Schlesten und Laufig eigne 21 ifmahnungofchreiben 1), und ließ der Alfe und Reuftadt Prag tabbelondere anfinnen, bag jede dreihundert Rann bewaffnen und ben Laufigern zu hu fe fenden moge. — Der versammelte Rath gab die abslehnende Antwort, baß sie als erwählte Rathmänner die Macht nicht hatten, ben Burgern solches aufzulegen. Auch erklärten sie dem Konige durch eine eigene Deputation am 25. Janner, daß fie zu dem gang ausgerordentlichen, in dem Mandat besohlnen Feldzug ohne Saltung eines

<sup>&</sup>quot;) Mus ber Laufit jogen Manche, felbft angefessene Germobner, unter bem Schein ber Werbung fie Morig bem Charfürften von Sachfen ju; Ferbis nand verfugte, baff ben Mandaten gemäß, derfetben Guter, Leben ober eigene, conficiet werden und ben nicht Eingefessenn, ihre Weiber und Rinder nachgeschiedt werden follten.

allgemeinen Beubtages ihre Ginmilligung nicht geben, noch auch bie Gemernde bagu bewehen tonnten, Der Ronig gab ihnen gurnend in lateinis fcher Sprache bie Antwort: "Mein Anfuchen an end geichah unt geichieht uicht für mein Befieb, fembenn für ener gemeinfames Babl. 3ch habe euch pur ermabnt ju thun, was ihr obzehm ju thun verpflichtet ward und ped fent. 3d will euch baber ein fur alle Dal von meiner Seite gefagt haben, bog aller Schaben und Rachtbeil, ber in biefer Beit ber Rriegs. gugt gefdeben ift, auf end jurudfollt, ba bie Prager Stabte bee utfprüngliche und Saupturfache von bem allen maren. Golde Bofbeit wird ber gerechte Gott nicht ungeftraft laffen, und megen ber vielen von ench gegebenen manntafachen Begern. De gewiß fein beiltaes Intlib von ench wenden, ' Bierburch betriffen , entibuldigten fie fich abermale bemit , bag es bem Rath nicht gefiattet fen, bier allein ju entiderben, und ber Bille ber gefammten Gemeinde von ihnen nicht abbange. Ferdinand aber rugte pro mit einigen Borten ibren icon oftere erfabrnen Ungeboriam unb Biberteblidleit. - andern Sags fandte ber Sonig feine Comminarten aufe Ratbbans, um porjudellen, "wie nichtig tie Forderung eines Laubtages in fo beingenben Umitanben fen; wie fie nach ber laubeborbnung jur Suifeleigung verbunben jegen, und ben ubrigen Crabten, welche the Seregspolf bereit butten, und ugr auf Prag marteten, fein ubles Beifpiel geben follten. Gie mochten fich ber ritterlichen Thaten ihrer Bora'tern erinnern, welche auch jur Rettung bes fleinften jur Rrone gebortgen Stattdens ober Dorfes foaleich ins Beib gezogen feven, und vor benen fich die Deuriden mie vor Teufeln, von weitem ichon gefürchtet batten. - Gr, ber Louig, merbe jebenfalls ind Feld greben; jonen fit mit, fo merbe er ibnen Dant millen; jogen fie nicht mit. fo mochten fie wohl ermagen, bag außer ber Schande, thren Conta tu ber Roth verlaffen ju haben, alle fcbimme Folgen ihnen jur Could fallen murben " Der Rath , melder nad Clamatas Griablung verber fcon foide Gemetubealtegte erwannt, und biete folde Sprechet der Gemeinde gemablt batten , welche bem Aufftand gunftig maren , nabm in feiner Antwort ben Schein der Unichuld und eines blog leidenden Berhaltens an, und bat ber Ronig moge Die Bemeinde namittelbar burch feine Rathe aufforbern faffen.

Ritten unter diefen Borbereitungen jur entideidenben Jubrung bes Arieges verlor Konig Ferbinand seine geliebte Gemahlin (am 27. Janner), welche beet Tage nach ber Geburt ihres funfzehnten Kindes farb, nach funf und zwanzigiahriger Regierung und im vier und vierzinung Jahre ihres diters, eine edle, treff de, goutebinrchtige Frau; die Bonne ihres Gemahls, und fruchtbare Batter edler, toniglicher Kinder. — Die Leiche wurde auf dem Chor der Metropolitantlieche neben dem Geabe Garla IV, beigefent, wobei der Konia, die hoben Landesbeamten, und der im Prag anwesende Abel schwarz gefleidet erschienen : Bu ihrem Gebachtaif und frommer Furbitte fritete er ein immerwahrendes Mesopier in der Domitliche, und ließ ihr Sild in Silber gießen, an Gewicht 31 Pfand schwer,

und anderthalb Fuß lang, welches er fünf Jahre fpater nach Boretto verebrte.

In einem am Tage nach diesem Todesfalli (28, Janner) erlassenen Mandat, meldete Ferdinand den Rreisen, daß er zwar nicht anders genfinnt gewesen, als noch vor Maria Lichtmes personlich nach Leitmerit zu kommen, worin aber der Tod seiner Gemablin "deren lieben Seele der ewige Gott gnädig fen" eine Zögerung gebracht; baß er aber bemungeachtet, bis tommenden Freitag nach Leitmerit geben werde. Die Aufforderung zur Stellung dorthin wurde bringend wiederholt, indem schon Ausnige dort angetommen, und gegen die Ermahnungen ber königl. Come missarien wieder von dort weggezogen waren.

Mus ber Antwort ber Gemeinbeglteiten ber Alt. und Deuftabt

d

ĕ

d

Prag auf Die Forderung bes Ronigs, (melde gu vernehmen gwei tonigl. Commiffarten aufs Rathhaus gefommen maren) ging die ichwierigfte Befinnung hervor. Sie fagten, in einem fur bie Alte und Reuftabt getrennt gegebenen, aber vollig übere nft mmenben und auch hierdurch bie Parteibearbeitung geigenden Erlaffe : "Da das Bortlein , daß wir ohne alle Unerede dabin gleben follten, mobin es tonigl. Dag Dothe durft erfordere, bei Berlierung von Ghre, Beib und Gut, und aus dem Bande jogen, ohne alle Condition geftellt, (es fen wider unfere lieben Freunde, Bater, Better und Beuder, bag mir fouldig fenn follten, foldes ju vollsteben, und ihr Blut gu vergiegen, und bag wir die, welche uns vielleicht ibr Lebenlang nichts Uebe & gethan, folle ten morben, brennen und plundern ic.,) gang bochbeichwerlich, fo bitten wir Cuch, bei tonigl. Daj. eine Farbitte gu thun, bag 36. Daj. und mit folden und berlei Burden und Befdmerungen nit belabe."- Benn Diefes Bedenten überall einen Ginn hatte, fo mar es fein anderer, als ben fie bald barauf beutlicher aussprachen ; .. fie mußten nicht, bem berjog Morig mit etwas verpflichtet ju fenn , mas fie nicht auch bem Derjog Johann Friedrich ju thun fouldig maren, fie batten mie barin gewilliget, bag Bergog Moris den Johann Friedrich mit Rrieg angreifen, fein Land und Beute brennen und todtichlagen, feine Stadte und Bleden erobern moge; barum bedenten fie, baf fie nicht iculdig fenen, erfterem miber biefen, mit welchem Bobmen auch Erbeinigung habe, Bulfe ju leiften; daß aber der Churfurft feiner Gett die Gebeinigung,

gebrochen, und fich diefer Roone für einen Zeind aufgeworfen, oder aber, das er mit Gemalt in diefe Krone ziehen und diefelbe erobern wolle, hatten fie tein Biffen." — Sie festen bingu: "wo wir mider Derzog Johansen, welcher mit allen feinen Unterthanen ben Leib und das Blut unfere het.andes Jefu Christi unter beiden Gestalten empfaht, und sich mit und in dem und andern drigtlichen Lehren vergleicht, auch solche Lehre beichutt und beschirmt ic., eine Pulfe thun oder felbst ziehen sollten, ift zu beforgen, wir wurden einer ersichtschlichen Rach von Gott um folches unfrer lieben Bruder Blut verzgießen, welchen wir wie und selbst alles Gute zu thun schuldig, nit

entgebn u. f. m." - Ge fen auch ju beforgen, bag manche Inwohner Diefer Rrone von Saus und Sof, We.b und Rindern gieben mochten, menn noch Steuern und Unlagen gegeben merden follten, wodurch die Rrone jur Gegenwehr gegen bie Turfen und Dergleichen Feinde, meni: ger ftort fen. - Ferner aber fen ju beforgen, bas fie burch Befolgung Des Mandate ihren Privilegien, Freiheiten ic etmas vergaben; es melbe teine Chronit, daß je ein bobmijder Ronig ohne gemeine Bemilligung aller brei Stande alle.n Danbatmeife etwas fo michtiges unternommen babe; da die alte Candesordnung auch enthalte, "bag die tale feel. Daj, und ihre Nachtommen dieje Rrone außerhalb ihrer Rechten und Freiheiten gu teinem Rriege nothen und bringen folle. Und wenn wir außerhalb eines gemeinen gandtage in fold Mandat milligten, und une barnach verbreiten, fo morden mer nunmale nit allein unfere, fone Dern Diefer gangen Rron Freiheiten fallen, und bie alten gemeinen gandtage vergebn laffen, auch murben mir Inmobner aller bret Stande btefer Rrone arger denn die Bauern fenn, melde doch ihre herrn wiber thre ausgemeffene Cachen ju nichts metter norben noch bringen mogen " - Endlich verlangten die von der Alliftadt, daß nur mit der gangen Bemeinde und nicht mehr ad partem verhantelt werben moge, unt bag fte mit ber großen Glode auf dem Ratphaus berufen merden mochten, biemeil es auch guvor bei frubern Ronigen und Raifern gefchen fen.

Ronig Ferdinand, damale durch ben Berinft feiner Gemablin von fcmerem Bergenleid ergriffen. fublte fich jug ech barch beie gehaffige Sprache ber bereichenden Partet ju Prag fief gefraaft, bennoch erlief er eine Antwort und Widerlegung jener Corift, "damit feldes bet der Menge als fen bem alfo, nicht geachtet werde." Buerft murde bas gerechte Befremben barüber bejeigt, , daß man das Mandat andere beute ale es in fich fen, benn jenes enthalte feineswege die angegebenen Borte, fondern nur, bağ man an die Orte, mobin es ferner bie Rothdurft mider die (jegigen) Teinde erfordern murbe. gieben folle. Gegen diefe bitte die Laufit um Galfe, in beren Gatflebung fie nicht fart genug fenn murde, fich bes Churfurften gu et. mehren - Dag ferner Johann Friedrich mider die Erbeinigung gebanbelt, und fich als ein Feind der Rrone Bobmen erzeigt, fen offenbar, meil er Dobrilug, mas jur Rrone gebore, ohne alle Urfache eingezogen habe, welches gurudgubr ngen der Ronig von ben bret Ctanben ofters gebeten, und beffen Burudftellung die Stande auf Dem letten Landtage in ihrem Untwortichreiben an den Conrinciten verlangt batten. Ferner habe ber Churfurft alle Lebenspflicht, womit er ber Rrone verbunden. anfaefchrieben, und ailen benen fich ale Reind erelart und abgefagt, melde dem Raifer balflich und forder lich fenen, (da doch des Rouigs Cobn & B. Martmilian beim Raifer im Felde gemejen, uid eine anfebnitche Ungabi Bobmen aus allen bret Standen dem Raifer ged ent, und forft alle Forderung mit Propiant und anderem demfelben aus Diefer Arone gefcheben fen), und noch juvor

habe ber Churfurft bie tonigl, Dajeftat in Tirol angegriffen. Durch alles diefes habe Johann Fridrich die Erbeinigung gebrochen. - Das Die Reigien betreffe. fo trage der Ronig billig Bermunberung, marum 36. Daj, bermaßen verunglimpft merbe, ale follte biefer Bug fon mes gen bes (aub meraque) Glaubens beichehen, meldes fich im Grund ber Dahrheit anders befinden merbe Denn von dem Glauben unter beiderlei Beftalt, batten meder ber Raifer noch ber Ronig Riemanben gebrungen. Der Ratfer habe ben fich im Belbe eine große Ungahl, welche bes Glaubens unter beiderlet Gestalt gemefen, gehabt, mit deren Bulfel Gr auch die Ungehorfamen beftraft; und habe bie übermundenen Stadte bei ihrem Glauben bleiben laffen. - Und fo mochte auch Riemand von der tonigl. Daj in diefer Rrone billig und mit Grund ter Babrheit anjeigen, daß 36 tonig! Doj Jemanden unter beiderlei Geftalt im menigften desfelben Glaubens ba ben befcmert, fondern 36 fonigt. Day. batten je und allmeg ob Ihnen gnadigft Cout und Band gehalten, und nuch, also daß sich seit 3h. Daj. Regrerung gemeldter Glauben in Drefer Rrone mehr bann bei 3brer Daj. Borfahren teinem gemehrt habe; fo fen es auch fandfündig, daß fich Johann Friedrich in feinem Glauben mit benen unter beiderlet Beftalten nit vergleiche."

In Infehung der Steuer wurde erinnert, "daß diefelbe immer fine jum Guten und Frommen und gegen die Turken gebraucht, und Ferdinand eine viel größere und aufehnlichere Summe aus feinem eigenen Sadel somohl jur Erhaltung der Prager. Gemeinde, als anderer Ih. Maj. Unterthanen dargestrecket, und fie außerhalb der erheischenden Rothniemals inetwas beschwert habe. Endlich so hatten Ih tonigl. Maj. auch die Stande zu Krieg nie genothigt noch gedennaen, wie denn auch I. M. dem Johann Friedrich nit mehr, als was von der Krone zu Leben rühret, einnehmen iaffen, und dem nach sen Ihden, Buversicht, von Ihren getrenen Unterthanen und allen Liebhabern dieser Krone mit hülfe nicht verlaffen zu werden." (31 Jäner 1547.)

Wirtlich brach der König mit feinem Sobne, dem G. D. Ferdinand am 4. Jebruar von P ag auf, hielt bas Rochtlager in Budin, und wartete zu Lentmerig bis jum 8, die Unfinift einer großeren Arzahl von Ständen ab Um 9. beich ed berfelbe alle Gegenwärtigen zu fich aufs Rathhous und hielt in deutscher Sprache eine Anrede, welche dann bohnnich verdolmetichet murde, worin vorfüglich ber Cinwurf widerlegt wurde, den viele von ten Ständen erhoben hatten, daß zu vor ein gemeiner Landtag angeseht merden muffe Der Bortrag fagte: "Und so es die Zeit geben und erleiden hätte können, daß ihnen und allen Ständen bes Königreichs ein gemeiner Landtag angeseht, ausgeschrieben und gehalten mögen werden, hatt Ih, königl. Maj. dessels ben gar Leine Scheu gefragen, Es habe fich aber aus geschwinden uns

versehenen farfallenden Urfachen so eilend mit nichten fagen, noch fchis
den wollen; denn ebe ein gandtag ansgeschrieben und bie Bufammens
kunft baraus geschehen, welches bann einer guten Beit bedarf, ware
nichts gemisseres gewesen, benn baß in solcher Beit von dem Feind in
die Rron und derselben incorporirten gande ein ernftlicher Ginfall geicheben, verheert und verderbt worden, wie dann Ih, tonial. Mai gebachtes Mandat nit eber ausgehen laffen, noch fie geitlicher hieber beichieden und erfordern mogen, bis die Kron Bobeim von dem Acchter

angegriffen mochen."

Godann murbe naber ber Befdluß des porigjahrigen ganbtages ermant, und wie Johann Friedrich fic als Feind der Rrone Bobmen gezeigt, wie ber Bug ins Boigtland mit bem fandifchen Rriegsvoll nur jur Sicherftellung und Ginnahme ber bobmifchen Leben gefuhrt, bes Ronigs eigenes Rriegsvoll aber mit bem Bergog Morit ben gioften Theil Der Lande Johann Friederiche erobert, wie Diefer aber jest gurudgefebr'. ben Bergog Morit mit Deerestraft brange und bie Laufit angreife, u. f m." - Zugerdem aber, ba 3hm auch glaubwurdige Schreiben jugetommen, bağ ber Mechten endachen Billens, entweder Schleften und beide Laufit ga übergieben, ober aber fic auf die Bergitatte. 30a. dimethal, Annaberg, Darrenberg ju begeben, fo habe ber Ronig bie Aufbiethung der Stande unter feiner perfonlichen Unfuhrung in Bt. wißbeit des vorigen Bandtagefclufies nicht umgeben mogen, "bamit 36. Bonigl. Daj, nicht nachgefagt werben moge: ale thaten Gie fogar nichts Dagu, ftellten 3hre Bufoge, Brief und Giegel gurud, und hielten fich wie die alten Beiber. Und follte Bergog Moris erlegt, vertrieben und gu Erummern geben, bann mare nichts anderes ju ermarten, benn bag Der Aechter Die Rrone und einverleibten gande nicht murbe unangefochten faffen. Auch murde bie Rrone ber Drie gegen ben Ferid nicht fo ftart fenn, ale wenn diefe Bormauern an Bergog Moris und feinem Une bang aufrecht blieben. - Biel beffer fen es auch nach bein gemeinen Sprichwort in andern ganden (Reitung ga thun) und bas Teuer in Des Rachbars Saufe gu lofden, als im eignen. Bergog Morit verlaffe fic nicht wenig auf ber Rrone Bobmen Bujug, und erwarte benfelben mabrend beide Deerlager nur etma vier Meilen von einander maren; und fcmpflich murbe es fegn, wollte man ein fo ausgemabltes Bolt besglete den der Bohmen eigne, Bruder und Bermandten, Die jum Theil bei Bergog Morit im Telbe maren, mit Berlegung ber Erbeinigung verlaf. fen. Den Bohmen fen alleget bas lob gegeben morden, daß ebe fie bas Pleinfte Stud von der Rrone verloren, oder fic beffen begaben. fie eber leib und leben barüber gelaffen, und ihr ehrliches Blut barüber pergoffen batten, und wie febr bas tonigl. Daj. anltege, geige auch, daß er ungeachtet des ibm jugeftogenen Unfalls mit bem Tobe feiner geliebten Gemablin fich ins Gelo begeben, Ge verfebe fich auch, bag bie Stande fich fo ergeigen murben, wie es ehrlichen, rittermagigen Beuten und ehritebenden Bobmen wohl anfieht. - 3m Berlauf bes Bortrage

wird auch fehr entichieden wiederholt, wie es weder des Raifers, noch Sein Wille ware, gegen ben Glauben aus utraqua das mindefte vorzus nehmen; daß er jur Schonung des Landes das Rriegsvoll des M. G. Albrecht eine andere Straße habs ziehen laffen; daß der Raifer jur Ste derftellung Bohmens auch noch den Markgrafen Sand v. Brandenburg und den Markgnanomit zweien Regimenteen abgefertigt habe, und erbötig sein, wenn es nothig, persönlich der Rrone Böhmen zu Gulfe zu tome men. Daß von eilichen fürgewendet werde, daß diese Ausmahnung wieder die Landesfreiheiten sein solle, mife Ih. Maj. fich in teiner Weise zu überzeugen; — sen aber dennoch des Erbietens, die Stände mit einem genugsam en Revers zu versehen, daß solches ihnen an ihren wohl hergebrachten Freiheiten und Privilegien unschädlich sein solle, w

VIII. Sterauf begehrten und erhielten die versammelten Stande Beit gur Bedachtnahme bis auf ben folgenden Tag. Dann ertiarten bie Sanbe officiere, gandrechtefiger und Rathe burch ben oberften Burggrafen ibefe fen bobm icher Bortrag bem Ronige deutsch verbolmeticht mard). - baf fie mit den erichtenenen Perfonen Der drei Stande mit emfigem Fleift gehandelt, und fich gern mit ihnen einer einhelligen annehmlichen Autwort verglichen batten, mas aber nicht ju erlangen gemefen; baber tonnten fie nur fur fic und einen Theil der Stande, welche mit ihnen fur einen Mann franden, Die Antwort geben, "daß fie als die getreuen Unterthauen 3. tonigl. Daj, ale ihren a. g. Ronig und Gebberen mit nichten dachten gu verlaffen; - über bas aber mollten fie nicht verbalten, daß fie von ben Stanben gemeinfam alles Gleifes erfucht morden. 3 Daj. ju bitten, allen drei Standen bes Routgreiche einen gemeinen Landtag angufegen, um welchen fie bemnach gebeten haben wollten, fo fern es 3. Daj, für nothdürftig ertennen und bie Beit es feiben und geben wolle "- Die übrigen Stande liegen bann burch einen Babriel Alenomety einen ausführlichen Bortrag halten, worin fie fagten, "bag fle bes Danbats wegen ju w.berfprechen oder fich beghalb in einige Dise putationen einzulaffen nicht gemeint fepen, ba biefe Cache nicht ibre Perfonen allein. fondern alle Stande bes Ronigreiche angebe; - emen Revert darüber angunehmen , ftebe nicht in ihrer Dacht, und batten fie bagu von ber Banbicaft und ihren Mitvermandten temen Befehl. - Des Rriegejuges wegen führten fie ju Gemuth, wie Konig gubmig burd bie ungarifden Ratpe verleitet, übereilt und ohne Bohmene und anderer Lande Bulfe abzumarten, fich in Die Schlacht begeben, welche fo vie Berberben gebracht. - Die Gebeinigung mit Bergog Morit ju beuten ftebe ihnen auch aicht ju, fonbern mit bem Ronige allen Standen und es wolle ihnen unverantwortlich fenn, ben ausgegangenen fcmeren Dan-Daten , wortn fle heftig verpont, allem fatt ju thun. Da aber bie Stande ber Rrone Bohmen alle jufammen tamen, moge nad Mothdurft davon gerathichlagt merben, mer gleben und wer im Band bleiben, auch wie bas Lond verforgt,

Geichichte Ferbinands bes L 230. YL

24

und bewahret werben folle, und nit bergeftalt, baf fie alle fammtlich aus bem Bent ruden und Beib, Rinder, Dab und Out ba beim bleiben laffen und ben Bauern befehlen follten; - und nachten ber Ronig gwar felbft bemillige, bag mo Jemand verhindert mare mit augieben , er babeim bleiben , aber fatt feiner, fo viel then gebuhre auf: ruften moge, fo murben fie, wenn bie Stande alle gur beftimmten Babl-Radt getommen maren, fich bierin wohl ju verhalten wiffen, tounten fic aber, ba bie Stanbe nicht alle verfammelt, (von etlichen Reifen unr eine Meine Angabl, und nicht über zwei oder brei Berfonen verbam ben fepen), fich von den übrigen bierin nicht absonbern. Die vom Rong er mabnten Umftanbe aber , bas bringenbe Begehren Berjogs Moris u. f. m. jeigten, daß es bobe und unvermeibliche Rothdurft fen, jum eheften einen gemeinen Landrag auszuschreiben. Was bann ouf bem gemeinen ganbtage einhellig beichloffen, bem wollten fie mit allen Rroften nachtommen, benn mas alfo eintrachtig und mobibedachtig vorgenom men, bleibt beftanbig ; ber Allmachtige gibt auch mehr Glud baju. -Buffer Billen und Buthat der andern Stanbe aber den Rriegejug ju un trenehmen, mache ihnen Beforgniffe; wenn ber Ronig mit Giliden nut joge und ben Stig erlangte, fo murde foldes benen, Die bageim goffe ben, jum Schimpf und Rachrebe gereichen; und wenn, wofur Bott anablg fepn moge, fic bas Glud wenden, und 36m ein Unglud p Reben follte, fo marbe foldes benen, Die ficohne der andern Stande Billen und Bulaffen in die Gefahr begeben, in ganger beuticher und ma fon Rogradud up by ca tion unrahmlich feine tc.# . to bat mit.

1

h

1

ì

1

1

1

Rontg Ferdinand beantwortete biele Weigerung perfonlich in rint lebhaften Rede, morin er fagte: "er achte, baf fie es gu beiden Thillia mobl und treiflich meinen, befinde aber, daß ber Theil, fo die erfte lab wort gegeben, mehr und beffer begrunbet fen, auch die ihnen obliegende Roth beffer ju Gemuth geführt habe, ale bie andere Partei Daf ft Die Sandlungen erft auf einen Laubtag ichieben, und nicht auf Die Et einigung und ihre eigenen Bufagen, Glauben und Trauen. Beief und Ein gel gebenten, fonbeen alfo nichts barauf fchaben, felbe in Beraeffenbeit und gurud fegen, ift gu erbarmen, Bas ift boch bober und großer auf diefer Belt, auf mas ift mehr Achtung ju haben, benn auf die Chre und bei gute Bob, und fo ibm einer ble Gad recht gu Gemuth und hergen go ben laffen, ebe bağ er fich an feinen Ghren vergeffen und blefeibe ver fieren thate, follte er lieber, mar auch beffer, taufend mal tobt fepn unb mit in diefer Belt mehr begehren gu leben. Dochten fie nur gu Bo muth faffen, weil die Feinde nit mehr ale vier De len von Bergog De riben und ber toif. auch tonig! Doj. Rriegevolt, (barunter fie bant aum Abeil'ihre Gobne, Bruder, Bettern, Blutfreund und ihrer Ro tion Perfonen haben), liegen und ftundlich Ungriffe gewärtig, ob bit Bandfung fo viel Beit erleiden moge, erft von neuem Canbtage und Berfammfungen gu halten, Die Grbeinigungen, Privilegien und Freiheiten und ob ju ichiden fen, und wer gieben folle ober nit ju bifputieren? Go

Spott immer Spott, bağ folche erichredliche Fürgebung anguboren fenn follte; fie ale Die ehrlichen rittermaffigen Beut, wollen auch bedenten , warum fie boch berbeigeruffen und erforbert, nit gu achten , bag fie in einer Stadt fondern nunmehr ju Beld und gegen ben Beind liegen und verfammelt fenn; daß ihnen allhie in der Stadt und außen um in den Dorfern ju berbergen vergount, ift allein megen des eingefallenen Bettere und Ralten halben gefchehen, damit fle, ihre Diener und Gefind befto aufrechter bleiben , und gegen bem Feind fo viel traftiger und im Fall ber Roth langer ju Feld verharren und dem Jeind Biberftanb thun mogen.

貞

ık

á

Ì.

i i

動物的

在市村

Ŕ

1

m

þi

ú

ĘŪ

经的专

ti

¢

"Go viel ehrlicher rittermaffige Leut haben 3. tonigt. Daf, in langer Beit im Ronigreich Beharm bei ernauber nit gefeben ale jest, fo wiffen fie daß ein treflich gut Befchus, fo 36c, Dag, von Drag bierber bringen laffen, allhte por auf dem Plat fteht, bargu fo ift and ber haupt. Fahn mit bes Ronigreichs Behaim Infigma und Mappen und alles mas in bas Belb gebort vor ber Band, bag alfo Gott Bob nichts mehr mangeln thut, dann drefen ehrlichen nothwendigen Bug vollenbs vorzunehmen und gu'verrichten. Gollte nun über bas alles 3hr. tonigl. Daj. wieber gurud und absteben, die augenicheinliche Gefahrlichkeit, auch Die Bertrage und Erbeinigungen, Ehre und Blauben, und bes Ronigreiche Boblfabet und Gebeiben, und bie Bertleinerung und uble Rachrede im Fall der Richthaltung nicht ju Gemuthe faffen, noch ermagen , ba fen Gott vor! Goldes tonnte 3. Daj, nie in ihren Ginn und Gedanten tommen. Auch wenn ber Feind jest Ihnen gang nabe por Augen mare, wollten fie nicht jurud geben, gelchweige jest, ba berfelbe noch weit entfernt fen. - Dochten fie boch ihres alten Rube mes , ehrliebenber und rittermafliger Banbelnfart, beffen fie in ber gane sen Christenheit vor andern genoffen fich erinnern, und benfelben nicht jest perlieren, ohne alle genugende Urfache in bochfter Befahr gandtage ju halten und von Erbeinigung und Freiheiten gu difputiren. Bo folches ie gebort worden ? - Satten fie einige Beichwerung, baf ihren Privilegien in bem Bleinften ju nabe getreten und jumider gehandelt, fo mochten fie aus ihrem Mittel etliche Perfonen ertiefen, und wie biefe fich mit ben Band. Offigieren und Rathen verglichen , bag 3. Daj. ihnen jest gleich einen Revers ausftellen moge, bag ihren Freiheiten burch Die Mandate nichts geschadet fenn folle, das fen 3. Daj. gu thun etbietig, auch die Mandate ganglich fallen gu laffen, und ju taffiren; wenn fle nur jest als ble getreuen Unterthanen von 3. Daj nicht fegen, noch fic abwendig machen lieffen. - Go wolle 3. Daj, auch bei ihrer toniglichen Burde und mabren Borten verfprocen baben , bald nach diefem vollbrachten Bug ihnen und allen Standen einen gemeinen gandtag auszuschreiben, angujegen, und auf bem Schlof Prag ju halten; befande fic alebann bei foldem Bandtag. Dag irgend mas miber ber Landeso Privilegien und Freiheiten, meldes 3. tonigl, Daj. Doch nicht achten, ausgangen und beichen fegu follte,

O gliet!

fo wollen 36r. fonigl, Daj, baefelbe abichaffen, wieber hereinbringen und ibnen barum gerecht werden. Gott ber Allmachinge wolle auch Ib. tonigl. Daj, gnabiglich baver bewahren , bag 3 Daj, in dem menigften wider ihre Freiheiten wiffentlich ju thun begehren follte, fondern viel lieber und geneigter ihnen diefelben mit Rlofter anszumeffen, ju geben und ju mehren, als um den wenigften Finger gu fcmalern, ober abaubrechen. Db fich aber jeht biel gu bifputiren und mit einander als die alten Beiber ju habern, auch baneben ben Beind in bas Land gu gieben, basfeibe eingunehmen, ju verheeren und gu verberben gu geftatten gebuhren will, geben 36. Maj, ibnen folches feibft gu ermeffen. Das aber Ihnen Ronig Ludwig ju einem Cbenbilo fürgeworfen , bages gen zeigen 3br. tonigl, Daj, an, Die Stande follen 3br tonigl Daj. nit fur fo unfinnig und unachtfam anfeben, fondern daß 3be Dag, mas Sie mit diefem Bug vorgenommen, juvor gang mobibebachtig mit geitte gem Rath berathichlagt und mohl erwogen haben. Webe und immer webe thue es 36. Daj, und tonne 3hm nichts fcmerglicher fallen, als bağ fie ben pertriebenen Churfürften dermagen fürchteten und bes Tur-Ben Dacht mit folder ichlechten bes gemefenen Churfurften Dacht gleich ftellen wollten. - Bor großem Beid finde er feine Borte, megen des Soimpfe und Spottes ber baraus folgen mußte, und bag je bei Beiten feiner Regierung und in feiner Unwefenheit Diefes Ronigreich gu Schutach und Schande tommen follte Batten doch noch allegett bie Bobmen das Lob erhalten, mo fie bet fleinem ober großem Thun gemejen, baß fle in Schlachten und Rriegshandlungen bis gulest tapfer ausgebalten, um entweder ben Sob ober Greg und Gore ju geminnen. (barauf benn noch ju bauen, bag fie fich mit Gulfe bee Allmachtigen bas balbe romifche Reich ju befriegen unterftepen burften); und jest follten fie fich vor einem folden bettelhaften, vertriebenen! Danne, ben fie boch mit Baut und Baar vertilgen und vergebren tonnten, fürchten, Das molle Bott im Simmel erbarmen. Und meil der Raifer, auch 3. Daj, und andere Buifen bei Dergog Morit, fo follten fie billig fic eines andern bedenten. - Richt auf andere, benen bie Sache etma nicht angelegen fen , und die felbe nicht bebergigen, mogen fie ihr Aufmerten baben. Er babe alle Stande berufen : bag fie erichtenen, baran baben fie recht gethan, andere die nicht erfdienen, mogen fie ihre Shre vertheidigen laffen. Die Ehre fen ein folches Rleinod, bag auf Erden tein boberes fenn tonne. Um ber Ehre Billen mochte felbat ungeftraft ein Dann fein eigenes Beib todten, der Bater den Cobn, ber Gobn ben-Bater verlaffen. - Bas murben ihre 'eignen Freunde und Bluteverwandte, fo jest bei Bergog Morit im Felde fepen, Dagu fagen, wenn fle alfo von tonigl. Daj, fund ben Standen verlaffen murden? Deochten fie felbft bebenten, ob es Gr. Daj. ju thun möglich und rathe fam fen, den Abjug ju nehmen, und ihre Berfammlung auseinander geben gu laffen. Benn Er hierzu feine Buftimmung gabe, fo tonnte nichts unrechter fepn, und felbft bie Greien ber Grichlagenen murd en

um Rache über 3. Maj. fchreien, und Seine einene Seele wurde bari unter leiden und Rechenschaft geben muffen. Darum faße 3. Maj. Ihre Seele und Ehre zu Gemuth und auch fie möchten diese zwel Aletnode zu dewahren bedacht seyn, und damider nicht thun; sondern mit Ihm diesen ehrlichen Sieg vollbringen: wogegen auch Er des gnädigen Erdietens sepe. neben ihnen als getreuen Unterthanen 3. Mas. Beib und Blut darzustrecken. Und um grundlich zu wissen, auf wen 3. Mas. sich zu verlaffen habe, sen Ihr Begehren, daß sich seber, so mit 3. Maj. zu ziehen willens, beschreiben und aufzeichnen laße, und sich dazu in das bezeichnets Zimmer verfüge, wer aber nicht wolle, solle sich über die Stiege hinab verzeichnen lassen."

Alenousty Ramens bes einen Theile ber Stante, bat bann um Brift gur Beantwortung bis andern Tage, weil ber Anmefenden gro-Ber Babl und Enge bes Raumes wegen viele auf ber Stiegen und unten geblieben maren, welche ben Bortrag bee Ronige nicht gang vernommen batten. Diefes murbe bewilligt, nur bag Riemand fich pon Bettmerit meg begabe. - 2m 10. Februar ertheilte ber Oberftburggraf bie Untwort : "bag ber Theil ber Stande, melder jum Rriegszug bereit gewefen, die beiben Tage alles Bleifes mit ben übrigen ferner gebanbelt batten, um fich mit ihnen einer einhelligen Untwort zu vergleichen, bie felben fenen aber nicht bagu gu bewegen gemefen; fe batten folches nicht gern gefeben, mußten es aber alfo babei bemenben und jene bei ihrem harten und unbefugten Borfas bleiben laffen. Gie ihres Untheils murden t. Daj. und das Baterland, um deffen Boblfahrt fic t. Daj. fo berglich nad gnadig befummere und bearbeite, auf des Ronige Ermab. nen. welches fie nicht menig ju Gemuth und Bergen gefuhrt, mit nichten verlaffen."

Sodann murde vom andern Theilegangezeigt ; "baß fie auch jest noch darauf fländen und blieben, mas gestern Rienovety gerebet; baß fie 3. Daj. baten, fie bei biefer Autwort bleiben gu !laffen , und ihr gnabigfter Ronig und Gerr gu fenn."

Ferdinand belobte sodam gunachst die Gutwilligkeit und Liebe jes nes ersten Theiles welche er selbst in allen Gnaden erkennen, und feinen Sohn dazu halten und weisen wollte, selbe ihnen und ihren Rindeskinsbern in Gnaden unvergessen zu halten. — Er bezeigte sein Befremden über die abschlägige Antwort der Andern und sagte: "sie sollen J. M. endlich glauben, wenn J bonigt. Maj. erkennte, daß es die Zeit Landtage zu halten leiden wollte, daß J. Maj. nichts liebers und gebürslichers wäre, dann ihrem Begehren mit haltung eines Landtages unverzüglich Kolge zu geben; aber wie gehört, es geschehe denn mit gros gem J Maj. auch ihrer aller und des ganzen Landes unüberwindlichem endlichen Berderben, Spott, Schaden und Verkleinerung, auch Bertlerung Glaubens und Trauens, so fo fon nie es jeht eine macht lerung Glaubens und Trauens, so fo fon nie es jeht eine

babt er endlich befchloffen, im Ramen Gottes mit benen, fo auf fein Grmabnen mitjugieben bewilligt, ben Bug an Die Band gu nehmen, fein ebelich Farnehmen mit Bulfe Des Allmachtigen ju vollenden und alles bas fo in Ihrer Raj, Bermogen, unverschont ihres Leibes und Blutes gu Grhaftung Band und Beut neben ibnen millig und gern einzufegen und barguftreden. Er fen noch des gnadigften Berfebene bie überbliebenen vom Beren und Ritterftand und Städten aus der Gemeind merben fich eines anbern bedenten, und 36r. Dag, mit nichten verlaffen. Ge bege bas ungweifelhafte Bertrauen, mit gottlichem Segen mas tapferes, cheliches und nugliches gu verrichten , und bag Drejenigen, fo fic alfo neben und bei Ihrer tonigl, Daj. finden laffen, und ungeachtet jemandet Beigerung fich wie bievor gebort ju gleben erbothen, Die Ehr erlangen und befommen mogen, biejenigen aber, fo nit allein auf die gnadige und vaterliche Gemahnung, Brief, Siegel und Bufage wenig achten und Diefes alles famint der vorftebenden gefahrlichen Roth und Dbliegen fo gering fcagen, und wieder gurud von hinnen aus dem geld abgieben, auch 3pr. tonigl. Dag, und thre Blutsfreunde verlaffen und dabeim bleiben, mogen bedenten, mas ihnen baraus entiteben und erfolgen, and mas fle für Bob und Chr davon gemartig fenn mogen. Wer mun alfe mit Ihrer tonigl. Dag. ju gieben, ober wo er burd Schwachbeit ober Alter verhindert und doch feine Ruftung mit ju ichiden willens fen, der moge fich Morgen ben 11. Februarn bierber perfugen und fich vergerchnem und befchreiben taffen." the second of the second

Auf folche Ermahnung und erklärten endlichen Billen bes Ronias, befann fich auch ber andere Theil eines beffern, und erklärte andern Tage. fle wollten mitziehen, und jene die verhindert, ihre Ruftung ftellen, oder Geldbeiträge leiften, namlich von je taufend zwei Gulden erlegen. — Welches fodann der König in gleicher Art wie von den Andern mit befonderer Anerkennung aufnahm, und daß es ihm und seinem Sohn in Gnaden unvergeffen senn folle, erklärte. Er versehe sich auch, daß die, welche nicht dabei gewesen, solches noch thun und weitere Weigerung nicht vormenden würden.

IX. Wenn nun zu Keitmerig felbit, jene Weigerung der Rriegshulfe unter bem Borwands eines zu haltenden Landtages durch des Konigs personliches Ansehen und eifrige Bermendung beseitiget wurde, und die dort versammelten Berren und Ritter an dan Ariegsbegebenheiten in Sachsen Theil nahmen, so beharrten dagegen andere nicht biof auf folder Weigerung, sondern diese Opposition nahm auch den Charafter der Gigenmacht und getrennier Berbindung, selbst in gang offner Aussehnung und feindseligem Wieberstand gegen den König und Kaiser an.

Schon am britten Tage nach ber Abreife bes Ronige nach Leitmerit. berfammelten fich die Prager, mit Deputirten ber Stadte Rimburg. Rolju, Ranregim, Cjaslau, Bohimich Brod und andern, und regten die

Gemeinde gu offenem Aufruhr an. Unbern Tage murben Lehtere burch Lauten ber großen Glocken im Zein , und im Reuftabter Ratphaus, (beren Gebrauch feit Bladislaus Beit verboten mar) berufen; und man begab fich bann von den Rathhaufern, unter Abfingung verschiedener buffttifcher, pilardilifcher, lutherifcher, bohmifche bruderlicher und anderer Bieber, je pachdem der eine oder andere Saufe fich ju Diefer aber jener Lebre bee tannte, und gwar in einer Angabl von vielen Saujenden, ins große Collegium, Carle-Collegium genannt, Ster liegen Die Prager Die vorbereiteten Bundes-Artitel, mie auch ein neueres Schreiben Johann Friedricht be-Tannt machen, und es wurde am 10. Februar ein Bundnig jum gegenseitigen Beiftand gegen allen Schaden, ben ihnen ber Ronig megen ber auf bas Randal ertheilten Antwort jufagen mochte, geichloffen , - mit der Beftimmung, daß bie Prager fich auf den gandtagen von ben ftadtifchen Abgebro. meten nicht trennen, und daß die Prager Gemeinden nach Lautung ber beiben großen Gloden in eine Berfammlung gulammentreten follten; 3wis ftigfeiten zwischen beiden Gemeinden follten nicht nach dem gewohnlichen Rechte, fondern durch Schieberichter entichteden, und Die Artitel in Die Stabte bucher eingeschrieben und jedesmal bei Erneuerung Des Rathes vorgelefen werben. - 216 jene, bem utraquiftichen Befenntnif ober ben neuen Bebren jugethanen Ditglieder des Berrn- und Ritterftanbes aus Dem Roniggrabere, Chrudimer., Egaslauere, Raurczimere, Bechinere , Dradiner. Molbauer und Dodbraber- Rreife, welche nicht nach Beitmerig gegangen, von jener Unternehmung und Bandnig Runde erhalten hatten. tamen fie in der Racht des 12. Februar gablicetch nach Prag; beitimmten Die Dagiftrate jur Berfammlung der Gemeinden der Alt- und Reuftadt; verfammelten fichein dem Saufe bes Bobufd Roften von Poftupice, und fandten aus ihrer Mitte den Bictorin Reinecto von Banom auf das Altitadter Rathhaus, um auf eine allgemeine Berfammlung auf ben 14. im Carle-Collegium angutragen. Als hieruber die Bulage von ber 21t. und Reuftadt gegeben mar, brachen fie in ungetheiltem Baufen aus Dem Daufe bes Rofte auf und begaben fich unter Abfingung bee utras quiftifchen Liebes: Werni Rreftane ic. (Treue Chriften ic) auf ben gro-Ben Ring ber Altitabt, mo fie Gate und Dugen abnahmen, und gegen Die Teinfirche eine Bewegung machten. — Undern Sage jogen fle ine Carle Collegium, mo die Gemeinden fle mit großen Boflichkeiten empfingen. Gie begannen bann, nach abermaliger Abfingung jenes Liebes mit dem Borichlag, in einem gemeinichaftlichen Schreiben an ben Ronig einen Landtag gu verlangen ; und begehrten bann in ben Bund, melden die Stadte abgefchloffen, aufgenommen gu werden. Beides murbe mit großer Freude bewilliget, und der Bund am Grichtag nach Balentint (15 Februar 1537) gefchloffen, woraaf man Lieder fingend in Die Teinfirche jog, ein Te deum anftimmte, und eine bat Bundnif ruhmenbe Predigt des Moftopilus borte.

Berbinand meldete biefes Unternehmen bem Raifer (48, 16 Februar

1547,) "Ale ich im biefer Friemmentunft borte, habe ich fonleich einige meines Arthet Die en ben Bornehmfen biefer Arone orbiten bingelen-Det, um Jalle es nothig ware, mit allen Mitteln bie Ernichten jener Bemeinbe iber Prager) ju ducchfreugen (entrerompre). Und mabr rit. beg en 300 bis 400 von Bartnan und Abetigen doct gufammen gefommen find, weiche Die Munice annahmen (tenans façon), jufammen abentfic aufragieben , Dinge nach ihrer Berfe fingent , bie bei berafeiden Berfamminngen weif erhort find , und mit ben brei Prager Statten unterhandefub. Goer ber berr bem Bernftein ift nicht babei gewelen, obgiach bie erfte Berfammlung in einem feiner Schloffer gehalten murbe, von wo fie nach Prag gejogen find. - Und nachdem. mas jeue Derfonen mir ichreiben, boffen fie jmer, baf biefetmal bie Cathe obne große Bewegung vorübergeben wirb, obwohl jene Confaberationen und Confpicationen machen, Burd bag fie mir einige Arnfel proponicen faffen wollen , mit bem Berlangen eines gemeinen Landtages." Bene Derfonen batten bie Auftrage bie fie gebabt, nicht er offnet, um nicht die Dinge in großere Gefohr ju bringen - Der Raifer aber vermoge wohl ju ermeffen, mas von folden Berfammlungen ber Gemeinde mit ihren Unbangern, obne bes Ronigs Biffen und Jutrritat, und gegen feinen Billen ju erwarten fep, und er tonne unr folimmere Bolgen befürchten.

Benes Schreiben an ben Ronig enthielt. ba viele von ihnen ber Soffnung gemefen, daß tonigl. Dag, von Beitmerit mieder auf das Drager Colog jurudtebren merte, fo maren fie nach Prag gefommen um bie Unfebrug eines Landtages ju begehren, mas fe biermit jest fcerft. fid thaten. Sie fenen nicht anders gefinnt, als fich aller gebubrlicher Pflicht und Unterthanigfeit gegen tonigi, Daj, ju verhalten, daß ihnen aber forder gemeiner Beibjug obne Bergleichung eines gemeinen ganb. tages gebühren wollte, batten fie nicht befinden, noch veriteben mogen. Sie baten Daber , Dag folder Bandtag bie Ditfaiten nach Prag ausgefdrieben murde, Wo aber tonig! Dag, foldes nicht thate, fonberu mit biefem Landiage gu vergieben gebachte, fo moge tonigt. Daj. teine Befcmerbe barüber tragen, wenn fie von megen fo großer und bochmich. tiger Angelegenheiten ber Rrone um Mitfaften jufammen tamen und Don gemeinen Rugens megen, gleichformig einem Banbtag handeln murden." (Prag, 14. Februar 1597). - Der Ronig antwortete febr rubig: »bat er je und allmeg gnabigft geneigt fen, und nichte begierlicher feben wolle, ale foldem ihrem Begehren mit Unfegung eines gemeinen gandtages Statt ju geben, wie er auch icon vorber gefonnen gemefen; megen des Angriffes burd Johann Friedrich aber babe Die Beit foldes teineswegs leiben wollen, fondern Gr habe die eilende Gegenthat por bie Sand genommen, und baju in ber Gile feinen naberen Beg gefunden, ale bag er burch die Dandate die Stande gen Beitmerig befoteben. - Dit Biederholung ber Grunbe , and benen er bie bortbin getommenen Stande ermahnt, thn auf dem Reiegsjug zu begleicten, erkläter er, ohnehin des endlichen Borhabens gewesen zu senn, gleich nach Beendigung des Feldzuges einen Bondtag auszuschreiben, auch wenn er jest durch fie nicht darum ersucht ware, und damit Ihm mit Grund und einigem Jug nicht nachgefagt werden möge, als wollte Er einen begehrten Landtag zu halten weigern, und nicht vergönnen, so bewillige Er solchen auf Montag nach Quasimodo; es sen aber zugleich sein ernstlicher Befehl, sich mitter Beit des Landtages auf Mitfaften, auch aller andern Berfammlungen und Zusammentunfte in den Rreifen zu enthalten. (Ausfig 19. Februar 1547.)

In der Urtunde ber ermabnten Confoderation vom 15. Februar 1547 murde gefagt; "baß bas Ronigreich aus vielen Urfachen, fo anf Dasfelbe tommen, ju großerm Abnehmen und Fall neige, und baf auch legthin bas Manbat bes Ronigs (es fen, auf meffen Rath es molle) gu mertlichem und großem Rachtheil und Berfürjung ber Privilegien, Rechte und Freiheiten gereiche; wo der Allmachtige aus feiner uberichmentlichen gottlichen Gnabe, ber Leute Sinn und Gemuth ale aus einem tiefen Schlaf bargu nicht erwedt, fo batte bot Ronigreich und alle Inmobnet Diefer Rrone, um alle ihre Freiheiten unter einem Ochein folden Manbats tommen muffen," Diemeil wir aber ale bie rechten Liebhaber ber Freihei. ten biefes Ronigreichs und bes gemeinen Rugens und eintrachtig wiber Das ausgegangene Danbat gefest, und bemfelben teine Statt gegeben baben noch geben, berhalben, mo Semand, er fen wer ba wolle unter biefer oder einer anbern Urfache und allen und fammtlich ober einer ober mehr Perfonen eines jeden Standes Berfürgung gut thun oder Schaden Augufügen unterfteben wollte, geloben und gereden wir for und und unfere Ractommen , bag wir miber einen jeden, fo weit fich unfer Beib und But nach unferm bochften Bermogen erftredet, mit Gulf bes 20. machtigen neben einander fieben bleiben, beftanbig verharren und einer ben Undern in teine Beife wie die erdacht werden möchte, nit verlaffen wollen, fanbern mofern von megen foldes unfere ber tonigt Dag. Dan-Dat billigen und rechtmäffigen Widerftandes auf uns ober auf Jemanden aus und einicherlei Beichwerungen, es fen von mem es wolle, tommen wollten, bag alebann berfeibe, bem folche Befcmerbe, jugefügt murbe. burch fein Schreiben in die obgemeldten Rreife und Stadte von folcher feiner Beichwerung ober an feiner Statt feine Freunde, es fen ichriftlic ober in anderem Beg, Bericht und Angeigung thue und wir follen und gereden ibn biering unverzüglich ju vertreten und in feinerlet Beife wie bie erbacht merben mochte gu verlaffen." Dann murde (bem Bortlaut nach) der Ronig, in allem, morin er Berechtigteit hatte, aus. genommen , und jugleich eine Formel beigefugt, nach welcher alle, welche ber Bereinigung murben beitreten wollen, fich verpft chten follten.

Bugleich beichloffen fie, bag die Betenntnigbriefe bis Ditern übergeben werben follten, bamit fie merten und fparen mochten, wer ihr und bes Ronigreich & Bohmen Freund und Liebbaber des gemeinen Rubens, desgleichen mer besfelben Kelnd feb? - und bag alle Mitglieder ber Bereinigung auf den Montag nach Quesimodo geniti nach Prag tommen und bis gum Ende bes Landtages bort bletben follten, ber Ronig moge bana gegenmartig fenn, ober nicht. - Gie befchloffen auch auf ben Grund jener ermahnten Bereinigung eine vollitandige Bemaffnung, abn-Ich der Rationalbemaffnung die auf dem vorjahrigen gandtag errichtet worden. "Rachbem Gott in Seiner unausforschlichen Guttateit , Dem Gewalt, den der argliftige Teufel durch feine Diener bieber in mancherlei Beife über bem ausermablten Bolte getrieben, nunmehr nicht langer molle jufeben , fondern fie alle bret Stande bes Ronigreichs, fo piel fle Liebhaber bes Baterlandes und gemeinen Rubens fepen, in einen bruderlichen Bertrag und Ginigfeit geführt, und fie faben, mas fur Unfrieden und Blutvergiegen fich in den umilegenden gandern begeben, fo hatten fie eine gemeinfame Drbnung gemacht, um das Baterland mit Beib und Rind , Gut und Unterthanen ju bemahren , und vorzuseben, bat etmas foldes nicht auf fie tomme. Demnach folle Jeber, ber nach ber porjährigen Schabung 2000 Rht, bobm. Grofchen an Werth befibe, ein wohlgeruftetes Pferd ftellen \*) oder ein Schubenpferd (auch mit einer Buchfen, Deuder ober einem ichneibenden Schwert, und 41/4 fc. ge. Befoldung; - und außerbem 4 Guffnechte, "") gu 11/2 fc. gr. Befoldung; einem Tartichner oder aber Spieger der gu Bug, und ber bas Fabntl halten merde, folle boppelter Gold gegeben werden, und allweg gut 100 Fuginechten folle ein Sabnlein fenn. - Bu 20 Reitern folle ein Beermagen fenn , (mit Rechnung der 2 Ginterroffe fur 2 Reit roffe) und ju 100 Fugenechten brei Deermagen \*\*\*). Die bobmifche Fabne folle in dem gewaltigen Saufen der Reiter aus bem Beren- und Rittes ftanbe fenn, und die Prager Sabne in dem gewaltigen bonfen ber Fuf-Inechte, und man folle fich bem alten Bebrauch nach richten, mann fie Die Fabne follen fliegen laffen, ober nicht, - Ge follen geniliche Derfonen in dem Lager fenn, um das Bort Gottes ju predigen, teiner folle eine Beibsperfon in dem Beld haben, es mare benn fein Chemeib;

<sup>&#</sup>x27;) Nämlich einen Spiefer, ber das hinter, und Borbertheil ber Ruftung mit Aufthalen, Rragen, Sturmhaube, Pangerarmel, Schurg, Blech-Sanbichub und am Saneibogen ein en Jaufthammer und Schurger baben folle.

<sup>&</sup>quot;) Mit ber Ruftung, Pidethauben, und wer da wolle, Armichlenen, einem Sabel ober gutem zweifcneldigen Scharichaun (?) einer langen Bucht, einem Schweinfpieß, Glefen ober Trifchl.

<sup>&</sup>quot;") Muf ben Bagen ein übriger Sattel, a Rettbarnifche, ben einen fur ben Bubemann, ben andern fur ben Bagentnecht, a hatenbuchfen und a - I eiferne Drifchel, Schaufel, Jaden te.

wer fich mit Schelten gegen Gott, auch mit Schworen und Gottläftern, Reblen , fpielen , voll faufen te. vergebe , folle geftraft merben. Den atmen Beuten folle tein Ueberdrang mit Forinehmen des Ihrigen . und Berbrennung ihrer Gaufer geicheben. - In allen Stadten follen Roth meifter verorbnet merben, und biefelben follen Dreifiger ermage len, und auch ju bem Gefchut und Pulver feben. Die Rottmeifter follen fich mit ben Bauptleuten, bie in jedem Rreife noch por Delmfonntag ju ermablen, nach bem oberften Feldhauptmann richten. Bu ber oberften Feldhauptmanneftelle habe, aus vier Borgefchlagenen, das Loos und Gott der Allmachtige ben Cafpar Pflug v. Rabenftein ermablt. Zus Stadten und Schloffern moge alles Beldung, mas nicht gang unentbehrlich, geftellt werben. - Die Bagenburg ju fcbliegen, folle fich teiner weigern, fondern ein Jeder aus allen brei Stanben, wem Gott ben Berftand baju verlieben, folle au foldem rathen und basfelbe treulich vertichten," - Rach ber von Ale tere gebrauchtden Ordnung folle ben erften Sag ber herrenftand im Borjug fenn, ben zweiten Tag ber Ritterftand, den deltten Die Stabte, - Benn es aber die Rothburft erheifden murbe, bag fich bas gange Land erhobe, fo folle jeder nach bochitem Bermogen mit fo viel Reitern und Rnechten als er aufbringen tonne, auf fenn. Das Gleiche follten auch Alle thun, meiche beim Ronige maren und gur Bereinigung traten. - Ber aber ju bem Bauptmann in bas Relb nicht joge ober feine ge bubrende Angabl nicht ichtete, ohne genugfame Urfache vorzubringen. Der folle feine Buter und gandichaft vermirtt haben, und aus bem gande gejagt und feine Buter jum gemeinen Beften verwendet merben. - Fur Die gemeinfame Rriegenothdurft follte von jedem 1000 Schod Grofden bobm. ein Schod an Brolieto und Brang gu Drag, fammt bem Betenntnigberef von ber vorigen Sagung, vor bem nachften Sandtag erlegt merden und die daju ermablten Berfonen barüber Rechnung able gen. (Mittwoch nach Benedict. 1547.)

Außerdem beschlossen fie mehrere Artitel, welche vom Könige erlangt und im nachken gandtag ins Wert geseht werden sollten, und
welche sich auf die Freiheiten des Königreichs bezogen. 1) Die Beletung
des gandrechts sollte so geschehen, daß der Rönig in jeden Areis Schreis
ben erließe, damit von den Eingelessenen selbst eine Anjahl Personen
vom Berrns und Ritterstande mit Namen in das Berzeichniß eingetragen
würden, wovon dann der König die Jahl von zweien für jeden
Rreifen am desten ihres Lebens und Wesens selbst Wissen kas Boil in
ben Kreifen am besten ihres Lebens und Wesens selbst Wissen tragen." —
Wenn einer von den Landossisteren gestorben, sollte der nächste Landen
jedesmal vier tangliche Personen erwählen, ans welchen der König den
Rachfolger zu ernennen hätte. — Die Personen des Landrechts sollen
ehrbare, lange Kleider tragen. — Wenn Zwiespalt oder Jerung zwis
schen dem Könige und einem Ginwohner der Krone entstanden, so solle

folder jum Berbor vor tein anderes Recht, auch nicht vor bie Rathe Gr. Raj. gejogen merben, meil von allen andern Rechten in Den Bandrechten einem jeden eine freie Appellation vergonnt fenn folle. 2) Der Artitel von 1926 gegen bie Babl und Rronung eines Thronfolgert beim leben eines Rouigs, folle bergeftellt und einenert merben. Sier über bieg est : "Ob nun folches mit Billen ber gangen Gemeine auf ete mem gemeinen Bandtag verandert ober gerruttet worden, wollten wir geen vernehmen, we es aber allein durch eine ober etliche Perfonen geldeben mare, foldem wollten wir nicht Statt geben, fondere mit meinen und gedenten bei obgemeibetem Banblag verhalten und geharb babt ju werben, und bag berfelbe Sandtag alebald wieberum auf im neues in Die Landtafel, wenn foldes noch nicht gefcheben, fammt bem Boniglichen Gib einverleibt merbe." 3) In ben Ausschreiben ju ben land tagen follten bie Gegenftande ber Berbanblung genan bezeichnet fepn,jeder Kreis follte guvor jufammentommen, um barüber gu berathen und Perfonen aus ihrem Mittel abordnen; - boch follten fie Dacht haben, auf bem Banbtage, auch aufer ben vom Konige proponirten Artiteln, mit Die Rothburft und gemeiner Rugen erfordern merbe gu banbeln und p foilegen. Und wenn in bem, worüber in folder Met die Stande bet Ronigreiche fic vergitchen, Die Landrechtfiger und Landoffigiere fic wa ihnen theilten , fo follte ber ganbtag nichts befto meniger gefchiefen merben, und Perfonen aus ben Standen die Relation und Jutabulation vornehmen; und die untern Landoffiziere follten in foldem Jul verpflichtet fenn, felbe Relation und ben Lanbtag in die Laubtafel im Mittagen, geforen gefreiche. where a phone man was on and a part

XI, Um Diefelbe Beit bellagten fich Die von Drag in einem Schreiben an ben Ronig, daft Beute von beffen Bofgefinde, namentlich Diener auf Desfelben Ruche gu Leitmerit, im Saufe eines gemiffen Rramer gefogt bab ten; die Prager murben es befinden, baf fie in turger Beit vom Rouge gedemuthigt merben follten. - Quch habe ber Gefchiermeifter gefagt: :: ift Schabe, daß Jemand frommer ju Prag bleiben foll, benn ebe co berthalb Monate vergingen, merbe ber Ronig frembe Rationen geget Prag ichiden, und wolle es alfo in Brund verderben, daß tein Sten auf bem andern bleiben folle, fo daß Riemand ju tunftiger Beit mogl fagen tonnen, wo Deag geftanben." - Wenn fie nun gegen folde leicht fertige Reden nicht verfichert wurden, fo murden fie vielleicht ben gib ben, ben ihnen ber Ronig bet feiner Ubre.fe gu erhalten befohlen, nicht erhalten und ben gemeinen Dann nicht fillen tonnen, ba auch ju Prag bergleichen Drobungen von etlichen Dienern bes Ronigs gebort worden. - Der Ronig antwortete (Aufig, 20. Februar): "Er babe je und all weg bei feinem hofe fouberliche Aufmertung gehabt, und barob gebalten, bağ pergebne Reben bon feinem Dofgefinbe nicht gefcheben, und wo ihm foldes vorgetommen, es nicht ungeftraft gelaffen. Er habe be ber fogleich dem hofmaricall Befehl gegeben , die Ruchenparne, und den Gefchiermeifter vorzuforbern, teiner aber babe ber Ride geftehen

wollen, und gefagt: fie batten es nicht gerebet. Da fie nun von jenen teine Derfon namentlich angezeigt, und ber Rramer nicht gu Leitmerit fen, fo muffe bie weitere Unterfuchung bie gu feiner Ruckebr pericoben bleiben - Er babe auch dem hofmeifter feiner auf bem Prager Schloft gurudgebliebenen Tochter fcriftlich befohlen, bem gangen Dofgefinde einzufcharfen, daß es fic aller ungebihrlichen, vergebenen Reden enthalte ")." Dann aber feste Gr bingu. ,wie er jum öftermal glaubwurdig berichtet merbe, bag in ben Prager Stadten jum Schimpf und Bertle nerung taifert. Daj, und ber Derfon und Sobeit bes Ronigs allerlet fomabliche Tractatlein und Lieder gebruckt und öffentlich vertauft, bagn viel feltfamer erbichteter Reben, indgemein auf Morttplagen und Gagen, und in offenen Birthe- und Schenthaufern gebort und Die Spotilieder gefungen murben, (wie 36m benn ein guter Theil jugeichidt) - und gleichwohl habe Gr feither nie gebort . , daß irgend Jemand megen folcher muthwilliger, unebrbarer Reden, Drudfchriften und Lieber geftraft ober foldes offentlich verboten worden, fon-Dern es werbe folchen Reden jugefebn und biefelben geftattet. Doch bege er bie Buverficht, fie murben fo.ches nicht mehr gulaffen, fonbern es unvergüglich abichaffen."

B

á

٠ij

M

脓

M

闦

ŧ

闦

鬭

H

齓

Ħ

M

M

ij

中華新華

ń

in a

100

ŧ

př

ıΪ

H

d

P O

In Die ju Prag erlieft Johann Friedrich ein Schrelben (da. 216tenburg 20. Rebruar 1547), morin er fie megen ihrer Beigerung, an bem Rriegejug wider ibn Theil gu nehmen, berühmte, und barin fortaufabren ermabnte. Er bertef fich auf Die Mantfefte, morin er gezeigt, Daff die Acht unrechtmaßig und ohne billige Urfachen erlaffen fen te. 216 er mit Deerestraft bingegogen, um feine gande und Bente wieder gu ges winnen, habe er nicht fur billig gehalten, Die Gelegenheit ju verabfaumen , fondern auch den übrigen Theil von Thuringen, melder bem Berjog Morit jugeftanben und folgende etliche Stadte und Schloffer in Deigen erobert, Des Borbabens, Diefen Beldjug wider ibn vorzunehmen. Dis Gott mieber einen Frieden verleibe; beffen er immer begierlich gemefen. - Babrend aber Ronig Ferdinand lieber alle gand und Leute in Die Befahr vor den Turten flurgen, ale von ber ohne alles Berfoulben wider ibn angefangenen Etrannel abfteben wolle , hatten Die Prager neuerlich mit andern Standen der Rrone Bohmen eine befondere Beftandigteit und Treue des Gemuths bemiefen, und fich nicht feindmelfe wider ibn fegen wollen, ba fie vernehmen tonnen, wie Bene mit teiner rechtmäßigen Urfache, fonbern mit erbichteten Gaden, und aus pur lauter boiem Beriat, gegen Alle, Die fich gue mabrent drift. lichen Lebre balten, diefes alles von ihnen vorgenommen worden "

Alebald fendete Johann Friedrich auch ben Standen nach Prag ein Schreiben mit ber Rachricht von Geinem über Darfgraf Albrecht

<sup>&</sup>quot;) Gine Perfon bes Sofgefindes lief Gerbinand wirflich wegen folder feichtfertigen Reben ftrafen.

an Rodlite erlangten Sieg (dd, Genten 12. Didry 1547) und mit bem Beifat : " als nun foldes fich begeben, find wir entlich bericht worden, nachbem ibr euch auch andere viel aus ben Standen der Rron Behatm Gutem Ronige miber une Gulfe ju leiften vielerfet Urfach balben billig geweigert, wie man bann noch bifiber folliches berathichlagt auch fich aller Rath dabin wendet auf baff, mo fie une übermaltigen und verberben. (welches fie bei ihnen gang für gewiß achten und folliches toglich vermeinen) bag alebann gemelbter Ronig mit Gulf feines Brubers bes Raifere, um follicher Beigerung willen (welches fie einen Ungehorfam nennen) mit gemiffer und erichrechlicher Rache gegen euch verfahren murben wollen. Go haben mir aber von euch und andern Standen bes Ronigreiche vernommen, bag ihr befihalb end ju einander gethan und verfammelt, Des Farnehmens, mofern man end überfallen mollte. bemfelben Biberftand ju thun . . Diemeil mie aber ju end bes Gemuthe find, bag mir von une felbft bereit maren, unfere Erbeinigung mit euch ju erneuern, ober mofeen es euch gefällig nus in folden euren Bertrag auch einzulaffen und mit euch ju vergleichen, fo wollen wir und gegen euch bermagen verhalten, wo fic Jemand unterftunbe, gegen end und andere Stande mit Rriegsmacht mas ju bandeln, ober fürzunehmen, bag foldem mit Gulfe bes Allmächtigen, fo faft es immer möglich, Biberftand gethan und bes Sein De & Bornehmen unterdrudt werde. - 3n einem Rebenbrief murbe auch noch vergefchlagen, die Stande follten etliche Perfonen ernennen, und ihnen Dacht geben, biegenigen, fo Uebertreter und Bertrenner ber Gebeinigung maren, nach ihrem Berichalben ju ftrafen und billige Rache uber fie ergeben gut laffen, und auch die, melde mit bem Rontge uber Die Grange jogen, mit ernflicem 56 febl bavon abgemiefen merben." - Diefes Schreiben entbielt nichts meniger ale ben Antrag ju einer formlichen Queubung ber bochften Bemalt in ber foderativen mie gefengebenden und militarifchen Begrebung gegen ben Ronig und die Debrheit ber Stanbe.

Die Ginrudung feiner hauptleute heinrich Reuß von Plauen, Grorg bes altern von Plauen und Thumfhirn in Bohmen, erklatte Josbann Friedrich als ein Mittel, Die Stande überhaupt in die Bewegung ju gieben; und die Partet bezeigte fich völlig zufrieden bamit; fie billigten auch insbefondere die Berftridung ber Jusube, aus ben besehten Der ten nach bes Königs Lager.

Die um Mitfaften, bes toniglichen Berbote ungeachtet nach Prag gufammengetommenen Stande lehnten in ihrer Antwort an Johann Friedrich bie Confoberation nicht ab "), ermannten aber boch (21. und 22. Mars), baf

Der Ronig rügte fpater als freulos, daß fie fich ohne Gem Bormiffen mit bem Archter in Sandlung über bie Erbeinigung eingelaffen batten, von bem fie boch bas vorige Jahr felbit anerkannt, baf er bie Erbeinigung feis ner Getts gebrochen, und auch die, welche von Caben eigenmachtig bim gelaufen, felbft mit in Befangnif und Strafe genommen betten."

wie fie vernahmen, einige Unterthanen bet Churfurften ber Deinung maren, Die Reone Bohmen mit Reiegemacht angugreifen, auch gang neuerlich bie Stadt Joachimethal eingenommen; und fie hofften, baf Der Churfurft foldes, mas gegen die Erbein.gung fen, nicht miffe und wolle, und bemfelben guportommen werde. Dag ber Churfurft erflace, aufrichtig bei ber Erbeinigung bleiben ju wollen, nahmen fie ju Dant an , und fagten: "wir fennt auch nie nicht anderer Reinung gemefen und noch, bann bag wir une gegen Guer durfürfil. Gnaben und berfelben Unterthanen vermög bemeldter Grbeinigung aller Gebubr, als ben Frommen juffeht, verhalten wollen, und find nit gefinnt mit bemjenigen mas ju Fried, Erhaltung guter Rachbarichaft und auch gu Geneuerung ber Gebeinigungen bient, langee ju vergieben und rufen Gott ben Mumachtigen an mit großer Bitt, fein gottliche Gnab wolle die Christenheit und bas beilige Reich fo mit biefem Rrieg gerrif. fen und geangftiget aus feiner gottlichen Enaben erledigen und gu Fried bringen."

B

É

ţì

医自体的

16

慷

ń

pi.

0}

př.

Ē;

16 16

随身日前田田田田田田

请

d

И

ŷ

9

H

AL 216 Ferdinand bem berangtebenden Raifer durch einen Theil Des nordlichen Bohmens entgegen jog i Bergl. Oben G. 38) befchwerten fich Die Prager und bie von ben Standen jurudgebliebenen Berordneten Darüber beim Ronig , daß mit Bergog Morig und feinem Bruder Unguft Fremde und Auslander, Erlegesmeife und gemappnet in die Rrone gelaffen murben, Friedrich moge begmegen jenen Furften genügend befeblen , bold mit ihrem Rriegevolt außer Land ju gieben; benn mo folches feinen Borgang gemanne , daß ein jeder feines Befallene mit einem Deer fret greben, und bas land fammt ben Ginmobnern verheeren follten, fo murben fie Alle gemiffes Berderben gu erwarten haben. (Freitag nach Dar. Bertundigung). - Jugerbem Itegen fie bem Dofmeifter ber Toche ter Des Ronigs fagen, daß fie jur Beichupung ber Pringeffinnen fomobl. ale der Prager Stadte in Bereitfchaft gu fenn bachten. Auch erließen fie an die Saager ein Ermahnungefdreiben , ihre Stabt mohl ju vermabren, mit der Berficherung, daß Graf Mbin Solle ihnen Befchut guführen werbe, und bag die Prager bereit marei, ihnen mit ganger Dacht beignfieben, - mas fie auch in einem Grlaf an alle Rreife befanut machten. - Im gleichen Tage ichrieben fie auch an Bergog Morig, "fie batten gebort, bag er mit Reiegevoll und Gufaren bet Brur ober gar in ber Stadt fich gelagert; und es befrembe fle febr, bag obne Biffen ber Stande und Ginmohner der Rrone eine fremde Ration mit Rriegs. ruftung in bas Ronigreid follte geführt und eingelaffen merben. Gie vermahnten alfo mit foldem Reiegsvoll in andere, nicht gur Rrone gehorende Bande ju ruden; menn fie fonft andere Rittel ergretfen mußten, fo möchte ber Bergog ihnen foldes nicht verargen. 200 aber die Fürften vorbatten, auf Joachtmethal gu gieben, mußten fie erflaren, daf bemeldete Stadt diefer Beit den Standen ber Rrone Bobmen gebore, " aus meldem ihrem Schreiben mie Rerdinand ibnen fpater porhaiten lieft, unter andern ju erfeben gemefen. in mas ungebubrlichen bochftrafflichem Berftanb und Danblungen 3. Daj. brei Prager Stadt neben etlichen anbern gegen gebachten ber tonigl. Dai, und 3. Daj. Rrone Behaim auch Land und Leuten Feind ben gemefenen Churfurften von Sachien, und desfelben Bauptmann Thumsbirn geftanden, diemeil fie allo offentlich von fich fcreiben burfen, bag 3. Daj. Stadt Set. Joachimetal , fo 36. Daj, von ist bemelbtem Thumsbirn und feinem jugegebnen Rriegevolt abgebrungen unter ib: rer und ihrer Mitvermandten, Die fich Die brei Stande, genennt Bermabrung fenn folle, unangefeben daß gebachte im Joachimethal geichmoren, bag fie fich nach 3. fonigl. Daj. ale ihrem Ronig und heren nit richten follen." - Der Rouig antwortete auf jenes Schreiben (da, Brur 25 - 26 Mars, Butig 30. Dar;) hingeigend auf Die Lage ber Dinge, auf bie fruberen und neueften Angriffe und Jeindfeligteiten Johann Briedriche; und bag er mit den gengunten Furften burch einen Theil Boymend feredlich glebe, um bemfelben gu begegnen; auch um mit bem Raifer gu banbeln, bag berfelbe mit Geinem Rriegewill wiber Johann Briebrich nicht burch Bobmen, fondern einen andern Beg gieben moge. Die Stande follten billig mehr Befdwerung ob bem, daß bie Rrone angegriffen tragen, benn bag bie genannten Burften 3hm und ber Rrone gu Rugen jugegogen fepen ")."

XII. Diefer wiederholten Ertlarungen bes Ronigs und auch bet Raufere, (welcher namentlich in einem Erlaß an die Prager dd. Gunten-baufen 23 Rary feinen 3weck, nach ernflicher Deimfuchung und Bestrafung bes Nechters, Frieden und Sicherheit ju pflaugen ertlarte) ungenchtet, subr die Oppositions Partet unter ben Ständen in Berbindung mit den Pragern fort, zur angeblichen Bertheidigung des Landes gegen ben Rönig selbst und besten Berbundete, und dagegen im Einversständniß mit Johann Friedrich die beschlossen Rriegemacht auszuftellen. Sie versammelten sich abermals am 23. Rary im Carvinum zu Pragmachten Berordnung, wie viel ein Jeder Guter und Gründe besibe an

Bon Kammotan erließ Ferbinand ein Patent in alle Areise, worin er bas Grundlose der Beschwerben der Proger wiederholt darlegte, und versicherte, daß die Fremden sich als Freunde erzeigen und alles baar bezahlen würden. — Alls Ferdinand auf dem Juge in Saay übernachten wollte, wohin er seinen Proviantmeister voraus fendete, die Unstalten jur Uut nahme zu treffen, kellte der Nath sesterem ein Schreiben des Inhalts zu: "daß er den König aufzunehmen bereit sen, weil Se. Mal. aber die se domitschen Spanter und Wälfche mit sich führen, so solle Er mit nicht mehr als 30 die fo Nossen in die Stadt kommen." — Durch diese dem königlichen Ansehen schimpfliche Tenserung sand sich der König sehr beierd get, und beschloß, das Nachtlager in einer Bauernhütte zu nehmen. Die Bestigerin, eine alte Vauerin, degrußte den König mit den Worten: send mir, vornehmer Gast, willkommen. — Dankbar befreiete Ferdinand den Gof für immer von Steuern und Abgaben, und die Frau tres den König zu Grede sigend an dem Posehon somelen.

Maunichaft und Rriegebedarf fellen foll. Der burche Coos jum oberften Bauptmann gemablte Pflug b. Rabenftein mar indeffen mit einer Dacht von 10,000 Dann in ben Ginbogner Rreis gezogen, in ber Abficht, den Bug des Ronige nach Eger ju verhindern, oder demfelben mertiliden Abbrud gu thun. Er drang burd mehrmalige heftige Ermabnungen in die ftandifchen Berordneten, das Aufgebot ju betreiben. Des Ronigs Beer belaufe fich auf 39 bis 40 Taufend Mann ;" es fep bie großte Roth ben Beind ganglich anfgureiben, und bas Batete fanb bom außerften Berberben gu erretten." (') - Das burch angeregt , erliegen bie Berordneten nachdrudlichere Patente in Die Rreife, Die Stande und Stabte jur wirflichen Stellung ber Mannfcaft aufmahnend, um das Baterland vom Untergang ju retten. - Das Beer Des Ronigs fuchten fie burch Berhaue aufzuhal. ten. 216 der Ronig von Luticg aufbrach, um durch die Waldungen nach Gger ju pieben, fant er die Bege burd Berbaue unjuganglich gemacht. Da Die Begraumung Des Bolges Die Soldaten ju febr ermid. Dete, jog er fich gegen Frauenberg und Beide, Guter ber herrn v. Schmamberg. Diefen ichrieb die Fartion gein fremdes, undriftliches, viebifches Bolt habe fich ben Grangen bes Ronigreiche genabert, und fen wie man bore, icon bis Frauenberg und Beide gedrungen, fie möchten nicht faumen , Die Wege burch ihre Balbungen gu verhauen;" mit bem Beriprechen, ihnen ju Gulfe gu tommen. - Drefe Bruder aber maren Dem Ronige tren , der eine ließ das Goreiben der Prager unbeantwortet, ber andere antwortete geradegn; bag er feine Jeinde Tenne, Die er burch Berhane vom Baterlande abmehren folle, und bag er von einer befondern Berbindung nichts miffen wolle .).

Ы

Ы

齓

曲

g

Ħ

Ы

Ė

ä

ď

蚓

齓

ы

ð

ń

ď,

医性性

di

ıř

ď

μÌ

H

Gefchichte Ferdinande bes 1. Bb. VI.

<sup>7)</sup> Pflug fdrieb auch an Beinrich v. Schwamberg auf Pfreimburg dd. Pete fmau, Montag nach Jubica, wie er gewiß berichtet, abaff ein fremd, ute driftich, viebifch, bofpanifch Boll fich ber Rrone Bobmen nabe, mit Ertnabnung, meil er Grangbaufer inne habe, in dem Bebirg Gorge gu treffen , daß über feine Brunde fein Schaden gefdebe, und mo er nicht Die berfand thun lu tonnen meinte, welle ibn Pflug mit ftatilider und end" licher Bulfe nicht verlaffen." - Bon gleichem Lag an die Stande: 46 fegen vam laiferlichen Rriegsvolt 5000 Spanier nach Beiben nur brei Dei en van feiner Stabt Zachau getommen, und folgten mehrere. Er fen mit ber Band voll Boltet , welches bei ibm ju Belbe liege, nicht im Stande, fole der Bewalt Biberfand ju than. Sie mochten baber alles bei Geite fieb fen , und mas jur Bemabrung ber gangen Rrone gereiche , bornehmen. -Pflug batte auch , (eben fo wie bie Grafen Sotid) mit bem Befehlehaber Bebann Friedriche, Thumsbien mehrmalige Bufainmentunfte; bielt ben ifur Ronig Berbinand icon erfauften und in Schlachenwerth aufbewahrten Pros plant auf, und verboth ihn ohne ber brei Stande Bermiffen nicht verab. folgen ju taffen. - Pflug fab übrigens bas Befabrliche feiner Lage wohl ein. Gaftram, ber bamals mit pommerichen Rathen für bie Berjoge von Pommern auf dem Wege mar, um de Ungnade bes Raifers abjuivenben, und der einige Sage ju Leitmerig , gelegen und gelouftert batte, was für

Much an Die Dafrer und Schlefter erliegen Die Stande eine Gro mabnung, gemeine Sache mit ihnen ju maden "), und fie fendeten diefes Schreiben an ben Bandeshauptmann in Dabren, Bengel v. Ludanicg, an welchen fie auch noch einen Strugt von Ernftowicz abfendeten, um ion nab bie mabrifchen Stande von ber Rothwendigleit die Baffen gu ergreifen , ju übergeugen. Aber Endanicg ertannte und verabicheute ibre Befinnung, meigerte fich, folche Antrage ben mabrifchen Stanben porgutragen , und machte bem Ronige felbit bie Ungeige bavon. - Auf ben Bericht des Pflug, bag Bergog Moris und bie Bufaren fich Joachims" thal nabern , und bag er andern Tage in bas Beib ruden und gegen jene Frinde und Landbeichadiger lagern wolle; auch in bie nachiten Rreife Schreiben ergeben laffe, nach Pelfchan aufzusenn, um bas Bufammenftogen der fremben Gafte mit dem Raifer ju bindern; fcrieben Die Prager abermale an Die mabrifchen Stande: "bag fie alebald gegen Delicau ober Drag aufbrechen follten, um fte gegen ben Raifer ju fduten, welcher mit einer Augahl fodomilden, hifpanifden Bolfe in der Rrone Bobmen lagern molle " - Aber auch ben Bergog Friedrich v. Liegnit forderten fie auf, gu ihrer Bereinigung ju fleben, und eröffneten ibm Die Ausficht (im Biberfpruch eben fo febr mit ben von den Standen regelma" fig gemachten Untragen , als mit ben Enticheibungen bes Rouigs) bie Grovereinigung mit Brandenburg durchfeben ju tonnen. Der Bergog

Bindt ber weben woller, " - fand ben Pflug als er ibn in feinem Sole fe bejuchte, bare betrübt; Pflug fagte ibm, afte muften fcbier nicht, welches ju thun am ficherften und ratbfamften ware, benn auf ber einen Seite mare der Churfuef von Sachfen ibr Bundes genoffe, mit Jenen einer Religion, ben tonnten fie nicht verfaffen, auf der andern ware Ferdinandus ihr Konig, peritultirte aufe bes Reichtfreiheit und angenommene Religion."

<sup>&</sup>quot;) In Diefem Schreiben fagten fie, baf bat Ronigreich Boburen burch ettic ungewohnliche neue Brinde ju Rieberung und Berberben tommen, weldem fie langer nicht gufeben wollen, bag fie fo fcanblich und freventtes um alle Freiheiten und nachmals um Chre, Leib und Gut Fommen folle ten , wo fie bem nicht gering W.berfand gethan. Gie batten Demned nad Gottes Billen und driftlicher Liebe bie Bereinigung gefchioffen, wefe baib fie nun mit Rriegevolt aus allerlei graufamen fremten Danonen unterbrudt merben follten. Die Dabrer mochten ihnen jest ebenfo Bulle leiften, wie die Bohmen ibnen fruber gegen Die Turfen geleiftet. 36r Ber fchluß fen, am Dontag nach Delmarum mit ganger Breredtraft ine Bem und ben geinden unter Augen ju gieben. Da wie fie borten, bufaren burd Dabren guben follten, fo baten fie, folche verwegene und gottiafe Ranon nicht burchziehen gut laffen (dd. Mittwoo nach Jubica). Struad follte une ter anbern auch ben Dlabrern mittheilent ber gefangene Marigraf Mibrecht babe gefagt, wie im Rath befoloffen fen, wenn ber Churfurft 3m bann Briedrich vertruben, alebann wollte ber Rafer auf die Bobmen gie. ben und bie Ungeborfamen ftrafen; est fellten auch alle verfcriebene Guter mirber eingelogen werben.

fagte ihnen grat feine Balle gu. boch unter ber Bebingung, bag teine Untreue gegen ben Ronig unterlaufe.

ń

Ř

Ŋ,

Ė

ß

'n

ì

×

di

, 0

¥

, it

Ř

蘑

и

亨

įΝ

М

鬭

齓

推

帲

μЗ

ᅦ

備

削

뱀

쉞

Bu einem neuen Schreiben in Die Rreife fagten fie: "Gle erfubren ans gewißen Rundichaften, wie Die Feinde ber Rrone Bohmen beimliche Praftiten und Arglift unter einander aufgerichtet und befoloffen batten, bas Ronigreich Bobmen und alle Ginmobner beefelben in enbe liches Berberben ju fubren, ju fegen und bie bobmifche Sprache ganglich auszutilgen und auszurotten "). Dit fo abenteuerlichen Darftellungen werbanden fie bie Riagen , "wie fie boren mußten, bag etliche Ginwohner der Rrone befunden wurden, Die fich unterfteben Durften, ibret Baterlandes und bobmifder Junge vergeffend, ihnen einzureben, es mare unnothig fich einiger Gefabrichteit gu beforgen, beffen fie fich bod billig icamen follten. Derhalben wollen wir an ench nochmals begehrt und auf bas allerhochft gebethen haben , daß ihr ench burch foliche liebliche und vergiftete (doch mit Gugigte.t des Bonige übergogne Red) nit ftillen noch bon folichem Rrieg ober Feldgug abmeifen oder abwenden laffet; denn es ift mit ber Babrheit fein Soerg und mo bieje Rron aud mir von end follten verlaffen merben, fo merbet ihr es barnach mit ber That fpüren und befinden."

Ja fie menbeten ben Begriff des Candesverraths auf Jene an, welche ben Maubaten des Königs gehorfam waren. "Sie, die rechten und treuen Liebhaber der Krone Bohmen und deren Freiheiten wurden berichtet, daß Etliche ber Stände gegen Johann Friedrich gezogen, und wider ihn mit Bolf und Gelb geholfen, und noch helfen, worüber fie große Beschwerung trügen, "da wir die Erbeinigung und Bertrag zwischen ber Rrone Böhmen und dem Saule von Sachsen für das fürnehmste und größte Privilegium und Freiheit, auch wie eine feste Mauer dieses Königreicht achten und halten "Jeder wiffe, welche erschreckliche Poen in der Landesordnung für jene bestimmt sein, welche durch ihr Bornehmen sich selbst verurtheilen. Schimpf und Spott auf sich und ihre Nachsonsmen laden, und die Landesbeschäbiger sogar auf ihren Gründen und Berrschaften hausen, hofen und süchten. Rach den Landtagebeschlüßen

P) Ge berichtete auch ber auf Winterberg verlammelte Theil von Altterschaft und Ständen bei Brachiner Arnfre (Samftag nach Palmarum) baf ber Blichof v. Palfan, und bie bem herzog Scorg v. Loran gehörige herrschaft Carleberg Strafen über ben Balb in die Rrone hmein machen lieben, und bas Berücht gebe, daß in 47 Tagen 50,000 Mann talferliche Truppen in Ingolftabt in Bohmen zieben wurden : ift zu beforgen, daß wir um Erth und Leben, Weib, Rinder, Sab und Guter tommen." — Das jenfelt bes Waldes um Walbsaffen liegende Rriegsvoll sage, fie wollten über Bohmen zieben, weil Bohmen nicht babe wider ben Chursuften v. Sachen weben wollen. — Man nichte dem Rusfer die Gerechtigkeiten der Rrone und die Erbeinigung befannt machen, die er vielleicht nicht letine

follten alle, welche fich von den Freiheiten der Reone Bohmen, in mas Bestalt das fen, und der Berfammlung der Stände sondern und abtreten wollten, von allen Freiheiten und Chren der Stände und von der Landtafel ausgeschlossen senn. Im Fall aber sehten sie hinzu, daß ihr davon nit abstehen, sondern fort diesem Rouigreich und desselben Freiheiten, von zeitlicher und vergänglicher Ehr und Rut willen zu Rachteil handeln, und nit auf den gemeinen Rut, eure Kinder und Rachteil handeln, und nit auf den gemeinen Rut, eure Kinder und Rachtenmen gedenken und hierüber euch von jemanden, wer der ware, etwas begegnen würde, daß ihr solliches nit und, oder jemands andern, sondern euch selbst und eurem Borwig die Schuld zumesen wollet."

Ferner vergiengen sich die Prager auch dadurch gegen bei Konig. baff als derselbe burch seinen Sauptmann Anechte in Gold nehmen wollte, sie denselben gefänglich einzogen und nur unter Zusage Ferdinand nicht dienen zu wollen, ledig lefen; auch ein Berboth erges ben ließen, daß sich Niemand zu Kriegediensten bestellen laffen solle, da sie selbst Rnechte zu bestellen bedurftig senen. — Inch perlangten sie wiederholt, das königliche Schloß, wo die Prinzessinnen wohnten, in ihre Nerwahrung und Besahung zu nehmen; und vermaßen sich, (wie Ferdinand ihnen später vorwars) den koniglichen Kath Grießbed ohne Rechtsform gesänglich einzuziehen, den sie nur gegen ungewöhnliche Berstrickung freiließen; — sie erlaubien deven, welche ihrer Berwirkung halb aus dem Konigreich verbannt waren, eigenmächtig zurückzusome wen; gaben solchen, die gegen den König gehandelt, Geleit, und erlies sien hin und wieder im Lande Besehle, so als wenn es ohne Konig wäre, oder als ob ihnen die Regierung zustände.

Es erschienen die unverschamtesten Lieder im Drud; den Raifer schilderte man als einen rauberichen Abler, ber aber von den schnellen Beltsarien dergestalt gerupft werde, daß er nicht mehr fliegen könne, vor hunger heule, und seine hoffnung auf ein Ungeheuer und Drachen, ben Papst sehe. — Ferdmand siellten sie als einen weiblichen Adler vor, der den Bohmischen Lowen in seinem Reste mit Unrath befudele und matt mache. — Luthers Lehre wurde die Rutter des Troftes und himmelische has Stegel der Bereinigung der böhmischen mit der deube ichen Ration genannt ze.

XVII. Bon Eger aus (am Grundonnerstage), erhieß abermals Konig Ferdinand ein Schreiben an die Prager voll bes ruhigen Erufies, sein Befremden zeigend und es betlagend, bas fie vielmehr allerhand himterrud's gestellten und ungrundhaltigen Berichten glaubten, als seiner touiglichen öftern Erlfärung; als wollte Er nämlich und ber Raifer mit ihrem Rriegsvolt, ben Ständen und Ginwohnern der Arone Bohmen iegend Schaden zusugen. — Er befahl dann wiederholt, bas Kriegsvolt wieder zu Sause geben zu fassen, und in Betracht ihrer Eidespflicht sich bis zu Geiner Burückfunft nach Prag gehoesam und unterthang zu halten. Mürden sie es thun, so wolle er es in Enaden ertennen. Moliten sie aber ungeachtet Seines gnidigen Ermahnens und billigen Besehls

Google

HARVARD A

das Rriegsvoll nicht abgleben laffen, fonbern einen Rrieg im Bande meden, fo murben fie fich nur felbft jumeben muffen, wenn fle foldes ibres Ungehorfams wegen Befdwerde trafe. - Aud fandte Berbinand ben Oberfiburggrafen und oberften gandhofmeifter an biefelben, fie eines befferen ju belehren, 3n einem Zusichreiben an alle Rreife (ad. 7. April) wiederholte Berdinand jene Berfiderungen. Er babe fich oftermals erbothen, mo die Stande einige Beichmerde git haben meinten, Diefe im nachiftunftigen Bondtage ju boren, und fich barin ber Billigfeit nach, gnabig und gerecht ju verhalten. Gie follten baber bis ju Geiner Burud. funft nach Drag fich friedlich verhalten, bas Rriegevolt gurudrufen, und Proviant dem faiferlichen Deere gutommen laffen, ba felbee gur Dand mit baarem Gelbe begablt merbe. Much ber Raifer ers Marte noch ausbeudlich feine freundschaftliche nut anabige Melnung gegen Bobmen in einem Ausschreiben an' alle Rreife (dd. Cger 7, April). Ste möchten baber ju teiner Emporung und Rriegbruftung fich bewegen laffen , und mo fe bereits ausgezogen maren, fogleich wieder aubeim geben, - und fich von bemen nicht verführen laffen, welche hievor durch ihr unbegrundet Borgeben mit ihnen felbft andere verführt, nub in Armuth und großes Berberben gefest und hatten feden laffen; - fie erinnernd baf ber Ralfer auch in gegenwartiger Rriegservedition, meber Surften noch Ctabte, Die fic an 3hn ergeben, ober melde Er mit Gemalt erobert, ihred Glaubene und Religion halb in dem wenigften wit beich mert habe." Sie antworteten aber von demielben Tage, ba ibr Bolt aufbrach (Montag nach Palmarum): "Als Die Stande gu Prag versammelt gewesen, batten fie manderlet Bericht erhalten, mas Arglis figes der Rrone Bohmen und beren Ginmobnern jugedacht und befchloft fen fenn folle, alfo bag biefes Ronigrel ch jum Berberben. nab berfelben Inmobner gu emiger Austilgung unb Ausrottung fammt ber bobmifden Sprace enblich folle geführt werben. Bie benn nicht allein von bem Bofgefinde bes Ronigs mancherlei Drohung gebort worben, fonbern auch von taiferl. Daj. Rriegewolf um Ruenberg viel von Berberben und Bertilgen ber boheimiden Ration geredt worden. Darum batten fie einen Felbhaupte mann gemablt, fich und Das Baterland ficher ju ftellen, ba meber tonigl. Daj, noch der Oberftburggraf im gand gemefen. (!) Dann batte no jugetragen. bag Spanter und Balfche an Die Grangen gefommen, welche Retionen mit undriftlicher Banblung und bofem Braud, Roth und 3mang an bem armen Bolt übten, wefthalb fie bas Rriegsvolt hatten gufammen tommen laffen und in Die Rreife gefdrieben, jedoch nicht um gegen den Ronig oder fontt einen Frommen etwas vorzuneb. men. Es fiebe aber nicht in ihrer ober bes Felbhauptmanns Dacht, bas Rriegsvolf wieber abzurufen; ber Ronig moge vielmehr aufe ebeffe, fo bald es immer fenn tonne, nach Prag guritetebren, damit in bem Bande tag teine Storneg eintrete, und beim Raifer furbitten, Dag er von

1

1

ı

ı

1

Ħ

ı

I

ľ

Google

HAR JARD J

Dem Buge wides ben Churffteften bon Sachfen abftebe. -Und abermals fchrieb ber Ronig (Gger Oftermontag), bezeugend wit immer juvor, daß die taifert. Daj. in dem wenigften nicht etwas jum Rachtheil der Rrone Bohmens und beren Ginmobner porgunehmen mis lend; - fic betlagenb: \_Bis burft ibr bann folden fites genben erbichteten und unbeftanbigen Borten und Berbebungen, Glauben und Beifall geben, und uns alfo unvericamt antaffen und begüchtigen, ale battet ihr por folden mertilden Bedrohungen teine Burfebung bei uns gebabt ?" Dann bewies ber Ronig wie ber Bormand ber Bemufnung , baf Gr und der Obriftburggraf aus dem Lande gemefen, nichtig fen; um fo mebr, Da fie nach Geiner und Geines Burggrafen Burudtunft ine Band und gegen feinen Befehl, bamit fortgefahren und bas Rriegsvoll ins Belb ruden laffen. Dann folgte der erneuerte ernftliche Befehl, lesteres fo gleich beimgieben gu laffen, bamit nicht in ber Rrone Bobmen ferner Schaden und Unbeil gmifden ben Ginmobnern felbft entflebe; und ba er jugleich bore, bag ben Beborfamen gebrobet merbe, fo mochten fie mit Gruft verhindern, ,daß gegen biefe nichts mibriges gefchebe; benn fonft mochten fie felbft ermeffen, bag foldes 36m ju geftatten ober juguieben feineswege gebubren molle." - Die Partel antwortete: (Drag. Grichtag nach Offern 1547), nicht gegen ben Ronig noch Raifer, fom bern allein jur Beidugung und Bemabrung der Rrone Bobmen Der felben Freiheiten und gemeines Rugens auch unfer aller felbft 3 nmobner und ber Rron gugethanen Glieber, und allem miber bies founbilliger und gemaltiger Beif miber Recht und Ordnung biefer Rron und und Inmobnern unrechtmaß fig, unrechtlich auch unbillig ichaben und und gu nabe geben mollten." Gie wollten und gedachten nichte Unbilliges und Unrechtmäßiges, ober mas ehrfrommen Leuten und Unterthanen nicht wohl guftunde gu thun, es fen benn bag fie bagu durch Gewalt und unrechtmagiger Betfe jur Erhaltung ihrer Freiheiten und ibrer bobmifden Sprace gedrungen murben, nach bem Rechtsgrundfat : Quod defensor proprise salutis in nullo pocesses videtur, nam non defensio sed offensia prohibetus at natura omnibus, concessum est us vim vi rapellere possint. Indem fie übrigens proteftirten, daß foldes nicht gegen ben Ronig noch feinen Frommen gemeint fen, fügten fie jeboch bie Ermahnung bei, vom Rriege gegen ben Churfurften abzufteben, gumal ba berfelbe fich ju Recht erbieten, und das Ertenninif Der Grande Der Rrone Boomen genehmen molle.

AVII. Die Stande versammelten fich in großerUngahl ju Quafimode, während die Prager, allem gewohnten Brauch juwider, die Bruden und Rathbauser mit Gewaffneten besehten, und ihr Geschut auf den Plat jogen. Die Berbundeten traten noch vor Beginn des Landtages im Carolinum jufammen, beschloffen die altere und neuere Erbeinigung ju untersuchen, ließen alle Schreiben und Berichte von Johan Friedeich

wie von Pflug vorlefen und erneuerten ben Beidluff, bem geachteten Churfurften alle mögliche Gulfe ju thun. - Lage darauf als bie tatho. lifden Stanbe mit ben Bandtageofficieren und bem oberften Seuptmann in der Laubftube bee Schloffes verfammelt maren, um ben gandtag ju beginnen, jogen fene gwar auf bas Soloft, blieben aber bei ber Statue bes beil. Georg fleben, und verlangten unter bem Borgeben, ber Saal tonne thre Angabl nicht faffen; "Die Papftlichen, Die Gubuneten und toniglichen Buchtichmanger follten berabtommen." Jene traten auf Die marmorne fleine Stiege beraus und ermabnten fle mit Freund.ichfott hereingutommen, mas Jene aber trogig verweigerten, und auf Borlefung ber Erbeinigung brangen. - Die altere vorzulefen , erflatten fich Jene bereit, Die Reuere mit Bergog Morit fen aber nicht gur Stelle. Rrymethy rief fobann, geht man fo bamit um, wie wird man mit unfern Privilegien umgeben? Gie batten obnebem ibre Ginmilligung nicht gu ber Ernennung gegeben, und fie gogen unter fpottifchen Reden ab. - Dann tamen Die Bevollmachtigten bes Ronigs an.

1

Ì.

ŀ

l

ķ

ħ

F

Die Portet aber jog abermale aufe Schlof und forderte von ben Patholifden Standen bie Bewilligung folgenber Artitel : bag bem Johann Spett, welchen ber Ronig barum, weil berfelbe mit ben Roniggrabern nach Raben ju gieben geweigert , burch ben Benter aufzuluchen befohlen hatte, aus eigner Dacht ber Stande freies Geleit gegeben, und ber bes Lanbet vermiefene pitaebitifde Pfarrer im Tepn, Bengel jurudgerufen werde. - Außerdem liegen fie ben tonigliden Rath Griefbed vorrufen. und befduldigten ibn, Landesprivilegien abgefdrieben, in frembe Bander vertauft, von etlichen die Siegel abgeriffen und in den Schloggraben geworfen ju haben. Der Oberfte Burggraf folle felben fogleich auf Die Folter gleben laffen. (Um fich fauf Dieje Art an bem ihnen verhaften Griegbed reiben gu tonnen, follen fie felbft brei Giegel von ben Urtunben bee Ronige Johann und Sigismund abgeschnitten und unter ber Bohnung Griefbede in den Solofgraben geworfen baben.) - Dem Buthen nachgebend, lief ber Oberftburggraf benfelben in ben neuen Thurm führen.

Da der Jeldzug erft etwas fpater entscheidende Resultate brachte, so konnte der König bis zu dem für den Landtag bestimmten Tag (Montag nach Quassmod) nicht in Prag zurud fenn. Durch eine ansehnliche Commission (bestehend aus dem Bischof v. Olmut Dubravius', Wenzel v. Ludaut, Landethauptmann in Mahren, Wilhelm Runo v. Runstat, Georg Frabla v. Limberg, böhmischen Bizekanzler, Przemken v. Bitto-wa. Malenowih obersten Landschreiber in Mahren), lieft der König die Urlache eröffnen, warum er selbst den Landtag, ben Er aber dennoch, damit die Stände baran keine Beschwerung trugen, nicht weiter erstrecken wolle, nicht besuchen könne, und zugleich vortragen," wie Johann Friedrich, odgleich er sich immer auf den Landsrieden bernfen, diesen burch seine Angrise (Tirol, Laust ic.) gebrochen, schon in feinem vortigishrigen Schreiben an die Stände von Ferdinand als einem böhmischen

Ronig gar Teine Melbung gethan; und wenn es ihm gegen Laifert, Daj. alucitich ergangen mare, fo tonne ein Jeber leicht abnehmen, bag er alle Reinbichaft und alles Bofe, wie er dann angefangen, wider Ferdinand porgenommen haben murbe. Erinnert murbe an ben vorigjahrigen gangtage. folug und an den in Folge beffen unternommenen Rriegejug gur Befehung ber Rronleben in Sachfen. Wenn ble auch bei Raben icon fich jeigende Bertrennung nicht gemefen mare, fo murbe foldes jur Ghre biefes Ronigreiche nicht wenig erfproffen, und große Beichwerbe vermieben marben fenn. - Rach ber Burudtunft Johann Friedrichs und ber Belage rung Leipzigs murde man, wenn ibm fein Infchlag gerathen und er bennoch melter in die Schleften und in die Rrone Bobmen gerudt, bann erft ertannt baben, wie feft er die Erbeinigung por Angen gehabt, welche er am erften, ale er fic auf feine Dacht verließ, übertreten babe. Die ganfiger und, Bergog Morit, mit dem Die Erbeinigung bas vorige Jahr unter Theilnabme ber Stande erneuert worden, batten um foleunige Gulfe erfuct. Die Brunde, marum nicht möglich gemefen, juvor einen Landtag au balten , murben wiederholt und auf Die Grgablung bes Gefchebenen Die Forberung gegrundet; daß fic alle bes gemachten besonderen Bundniget fret und ledig geben follten , alfo daß fie in Biebe und Grnigfeit von ge meinen Augens wegen handeln und berathichlagen mochten ; benn fle felbit murben bel fich leichtlich ermagen, bag burch folde partitufare Bunb. nife, mit benen einer fur ben andern verbunden, teine freie, nubliche und beftandige Dandlung gmifchen ben Standen befteben tonnen. Der Ronig erbiete fic bagegen aufe neue, mo bargethan murbe, (beffen er fich picht verfebe) daß etwos im Manbat oder fonft den Privilegien und Freibeiten ber Rrone Bobmen ju nabe geldebn, foldes alles jur genugfamen Geftattung ju beingen , und Burforge ju treffen, daß folches fortan nicht mehr geichebe, allein, daß fie fich juerft jenes Bundniffes frei und ledig gablten, wie auch bet ben Borfabren folder Geftalt unter aufgerichteten Bundniffen, und daß der Landtag nicht frei fenn follte fein Bandtag nie gehalten morben. - Und mo alebann bie Stande etwas ben gemeinen Rugen Betreffendes vorzunthmen batten, fo mochten fie foldes den toniglichen Commiffarten porbeingen; und molle tonigl. Dag in foldem allen, mas jum Guten und Frommen bes gemeinen Beften gereb che, freulich mit ben Standen ichließen und vollziehen belfen. . Gieran folog fic die Forderung, bas Rriegevolt, wenn es noch nicht gefcheben mare, gurudjuberufen, ba tein Beind porhanden, und auch unfern Borfahren niemale im Brand gewefen, baf foldergeftalt von Perfonen ans ben Standen in gemeldter Rron Behalm sinig Rriegevolt im Beld, wenn ein gemeiner Landtag Bewesen, unterhalten follt worden fenn.

"Wofern fich aber Jene weigern follten, ihr Bunbniff aufzugeben, und das Rriegsvoll aus bem Feld abzuforbern , fo tonnten fie bet fich felbft wohl ermeffen, wie beschwerlich es ihm auch den Personen, so nicht mit ihnen in ben Bundniffen maren, fallen' mußte, fich mit ihnen in

einige Laudtagshandlung, mell fie durch foliches ihr Bundnif nit frei maren, einzulaffen. Der Sandtag maffe bann alfo biefesmal gergeben, und alles bis ju einem andern tauftigen Sanbtag, ben Rerbinand felbft befuchen wolle, ausgeseht bleiben , mit dem Befehl, daß fie fich mittlerweile friedlich, und gegen ben Ronig tren und gehorfam verhalten follten " - Indeffen follten bie Commiffarien auch, wenn Jene die ermabnten Forberungen erfüllen follten, Die etma an fle gebrachten Artitel und Beichmerungen gwar annehmen, aber boch ertfaren, bag, weil ohne Beifenn bes Könige biefen wichtigen Artiteln teine Abbulfe geleiftet merben tonnte, foldes bie ju funftigem gandtag vor Bengeslai verfcoben werden moge. - "Da er ferner erfahre, bag bie Stande willens fenn follten , in bem bewilligten Biergelb und ben Grangfollen Berhinderung bu thun, fo mochten fie bei ben Standen bagegen Borftellung machen, da ber Ronig ohne jenes Biergeld gar ichlechte Gintommen babe, und da die bohmtichen Ronige fich immer ber Dacht gebraucht, Ansfuhre. golle an ben Grangen angulegen, weil foldes, mas ans bem ganb gebet, und getrieben mirb, allen Ginmobnern ber Rrone Bobmen nachthatlig. - Die Bolle von den Binnbergmerten wolle ce nur in ber Act gemäßiget, daß tein Bergwert gu Abfall tomme."

Ħ

M

pį.

Die Berbundeten verließen zornig ben Landtag, noch ehe die toniglichen Commifferien geendet hatten, und versammelten fich am 29.
abermals im Carolinum; fie beschloffennicht eber nachzugeben, bis Johann
v. Pernftem ihrem Bunde sein Siegel beigedruckt hatte, und der Oberfte burggraf mit dem Latholischen Theil der Stande, dem Bunde murden beigetreten senn; — welcher Forderung dann auch Pernftein und der Oberstburggraf und Mehrere des Latholischen Theiles zedoch mit dem Borbehalt thaten, so weit die Artitel nichts bem koniglichen Ansehen und dem Ronigreiche Rachtbeiliges entbielten.

Die Stande fendeten bierauf Ginige ant ihrer Mitte an ben Ronig (Bolf v. Rreig, oberften Burggrafen, Bictorin Rrginedo v. Rr. nom , Georg v. Geritborf auf Choltis, Untertammerer bes Ronigreichs, Dinto Rrabiger v. d. Weitmubl., und fur Die Stabte Sirt v, Otterse dorf, Rangier ber Ultftadt Drag und ben Rathemann Beng, Debet), indem fte das gemachte Berbundnif auch durch die in Bobmen icon langer durch inneren 3mift und bann burd Berbrennung ber Canbtufel entstaudene und vermehrte Unficherbeit bes Rechts entschuldigen moliten. die Aufftellung bes Rriegsvolls aber ale bloge Sicherheitsmaßregel gegen einzelne Streifparteien ober Beichabigungen bee fremben Rriege. volts darzuftellen fuchten, "3br wollet 36. Daj. Die Urfochen erffaren, fagten fie in der Inftruction, welchermagen in ber Rrone Bebeim nun von etlich miel Jahren ber, gmifchen ben Standen und Inmobnern biefer Rrone aus manderlei Urfachen und Befdmerungen (Die ben Leuten jugeftanben) Unfrieden, Unliebe und Uneinigfeit entftanben. Alfo bag die Stante und andere Jumobner ber Rrone ale fie unter einander in foldem Bwiefpalt geftanden, von wegen der Unlieb und follicher ibrer

Rertrennung mit nichten mit und unter einander haben gennbild und ftatthaft bandlen , noch fich mit einander freundlich und eintrachtig vergleichen tonnen, bamit bas Recht und die orbentlichen Gerichte ihren Furgang haben und bas Bolt ju feinen Gerechtigteiten ohne manderlet Dinderniffe und befondere Funde und Liften batte tommen mogen. Inbeme aber ift aus Berhaugnig Des Allmachtigen Die Landtafel Durch Feuernoth verdorben , babei dann auch die alten Bundniffe ber Stande ber Rrone Beharm, durch welche alle fur Erhaltung und Befdunnag bes Rechts, einander gugethan gemefen, verluftig morben. 216 aber biefelben nach Aufrichtung ber Landtafel von benjentaen, fo folder treflichen bee Rontg. reiche Bebeim Rothdurften balben Gleif und Sorgfaltigfeit fin baben gebührt, mit, wie berum erneuert, noch vermoge guten und orbentlichen Bebraucht in Die Bandtafel eingeleibt worden, fo haben Die Stande, wiewohl fie bas einander nit ichulbig gemefen (wenn Jemanden einerlet Berturjung unter bem Schein ber Ordnung und Recht jugeftanben) gleich als ducch die Finger jugefeben, und bemfelben, biemeil fie felbft unter einander zwielpaltig gewefen, teinen Biberffand ton mogen noch burfen. Grif ju Diefer Beit, fepu Durch Gingebung (wie gewißlich ju glauben) bes Mumachtigen, fromme getrege Beute ant allen bret Standen, fo ber to' nigl. Dag, bes Ronigreichs Bebaim und bes gemeinen Rugens rechte mabre Liebhabes, nachdem fie ab ihrem Baterland, meldes bermaßen verführt und gezwungen, ein Mitteiden getragen, aud in Befah. rung , barnit burd folden Bmiefpale ber Jumobner ber Rrone Bebaims mit etwas entftunde, bas erftlich ber toutgl. Dal. ju Beib und folgenbs une allen ju mertitdem und unüberwindlichem Schaben gereichen und gebeiben möchte, gegen Drag in großer Angabl gufammen getommen und Ab folder ber Rrone Beharm Befdmerungen balben unterrebet, aud ju Gemuth und Gedachtnig bie a.ten ber Stande Berfchreibungen und Bandniffen gefehrt und fich darauf einhelliglich verglichen und vereinigt Diefefben miederum ju erneuern, wie bann wir alle brei Cfanbe, als mie aus denfelben Berichreibungen, folgends auch aus eintrachtiger, unferer mit ihnen gehabten Sanblung foviel vernommen, bag nichts neues fürge. nommen, noch ichtes miber ber tonigt. Daj ober femand andern Frommen , gehandelt und bezielt mird, allein daß die Freiheiten ber Rrone Be halm, der gemeine Rut und Recht und Ordnung badurch beichust merde, auf daß Die Berichte und ber Bent Berechtigtelten ibren Fürgang baben, und die Bent bued manderleilift und Erfindungen um thre Sab und Gater nit tommen modten, ju folder ihrer Bergleidung und freundlichen Bereinigung getreten find, und basfelbe mit unfern Inflegeln beftatigt baben. Ge bat fic alba nichte neues, und fo jupor mit gemefen, jugetragen, fon bern mas por Berbren nung bergandtafel gemefen, (inmajen auch anbere der Leut habende Freiheiten) ju Geneuerung tommen. Go wiel aber bas Ariegevolt, meldes ins Felb abgefertigt, belangt, mollet diefen Bericht thun, bas unfere Borfaf. ren je und allwegen biefen leblichen Brauch gehalten, als oft fie, das fich eine frembe Ration gu ben Grenitgen und ber Rron Behaim nabet, erhort und in Erfabsung tommen, bağ fie nie verfaumt noch unterlaffen, bie Sach nach Abfertigung three Rriegewolfs in das Feld, geitlichen ju verforgen, auf baf foldem fremden Dolt (wo fie anberft einerlei unverfebene Gine fall in diefe Rrone thun, und den Jumobnern Schaben gufügen wollten) gritliche Berhinderung beicheben, und die Confinien der Rrone gefchust und vermabet werden mochten, biemeil es fich gum oftern gutragt, bag fich eine Unjahl foldes Rriegevolts, obn Biffen und Billen ihrer Borgeber und Dbrigteit vom Baufen abftreifen und ben Beuten Schaden gufügen, baben mir uns beefelben und bergleichen Bufalle auch beforgt, und barumben bas Rriegewolf im Gelb unterhalten. - Bollet berhalben bie Bontgliche Dag, von, unferwegen in Demuth bitten, 3. fonigl. Rej. une foldes ju feinem Argen jumeffen wollten, bann wir mit folder Eleiner Anjahl unfere Ariegevolte meder ber fail und 36r. tonigl. Maj. noch jemanden andten From. men Shaben jugufügen vermeinen."

Man fieht alfo, bat die Beftrebungen ber Partet auch mit einer in ben vorigen Jahren in Ansehung ber Berftellung ber gandtafel unterhaltenen Opposition jufammenbing; wie denn die oben ermabnten Urtitel namentlich über Befegung bes Lanbrechte u. f. w. auf bas, mas in Die neue Landtafel eingetragen werden follte , Bejug hatten. - Dag übrigens bie gebrauchten Bormande nicht die eigentlichen Urfachen bes Bundniffes und ber Bemaffaung maren, geht ans bem gangen Gang Der Cache gang beutlich bervor; es burfte aber biefe Darftellung fur einen großen Theil der an jener Deputation Theil nehmenben Stande nothwendig gemejen fenn, um beren Gutheigung gu erlangen. Dinguges fügt wurde Die Bitte, Diejenigen Angefeffenen aus bem Bunglauer Areife und andere fo megen beichebenen Buge nach Raden vorbin verhaftet, und fonft beidwert morben, aus folden Berbaftungen und Beidwerungen frei ju laffen , ba fie mit Butern genugiam feghaft fegen. - Dann folgt eine Schilberung ber Turtengefahr, und wie deghalb ju munichen len. bağ bie im Reich entftanbene Emporung und Rrieg beigelegt werben moge. smeghalb fle, indem auch bie taifert. Dag, immer ein guabigfter, barmbergiger und auch nach lebermindung berfelben Teinde fanftmuthiger Raifer gemefen, - ben Ronig baten , bei taif. Daj. burd Burbitte und fouft ju verhelfen, daß der Raifer Alles mas 3. Dag fur Befcmerbe mider ben Churfurften von Sachien und andere driftliche Burften haben, ebe es ju Blutvergiefen tomme, fahren laffen , und ihnen folches ale ein Berr und ganger Chriftenbeit gerechter und gnadiger Ponard verzeihen und nachgeben wolle, wodurch die gange Gewalt bes derftlichen Boltes, fo jest in bem beil Reich verfammeit und gum Berberben ber Chriftenheit ind Jeld abgefertiget fen, auf ben Erbfeind ger richtet werden tonnte, und bie Stande ber Rrone Bohmens jugleich bei ihren Freiheiten, auch in gutem Frieden und Sicherheit bleiben möchten.

XIX. Che aber ble Deputirten abgingen, traf ber oberfte Deifter des Priorats in Bobmen, Binto Berta v. d. Daub auf Strafo. nis, mit der Rachricht wom Greg bes Raifers und Ronigs bei Dubiberg ein, eine Radricht, melde bie miberfestiche Partet febr erichrichte, welche icon auf den frubern Befehl bes Ronigs, baf Die Peinzeffinnen bom Prager Schloffe nach Innebrud geleitet merben follten, beffen um gnabige Stimmung mabrgenommen hatten. - Gogleich erfolgte nun die Freigebung der Bufuhr. "Solde Bictori" fdrieben nun bie Stande, wie Stande Ihren beiden Majeflaten, nachdem diefeibe obn fonderlich Blute pergieffen ergangen , vergonnen , und thun uns auf 3hr. tatf. Daj. gub por auch jest gethane Bufage ganglich verlaffen , bes Billens , bie weil wir bernommen, bag fic 3h. fatf. und tonigl. Daj. auch enberer Aurften Rriegsvolt, befigleichen fo unter bem Regiment bes Thumbibiern gemefen und in die Rrone Behaim Ginfall gethan, nunmehr bon ben Grenigen ber Krone Behaim gewendel, daß wir (wie ihr baun 36. Bonigt, Dat, angeigen follt) die Profiant und Bictualia fo gu bor, von wegen des Bolls, das wir in das Feld abgeferligt, auch aus andern jupor gemelbten Uefachen gefperet gemejen, nach Berfebung bes Banbs in biefen theuern Beiten paffiren faffen, auch unfer Bolt wiederum anbeim erfordern," Jene Deputation ging nun bennoch mit ben ermabnten, bas Bundnig einer Gete entichaldigenden, anderer Gets aber forts mabrend miderfestichen Erflarungen an ben Ronig ab, melder fie im Lager vor Bittemberg in Begenwart feiner beiden Gobne empfing, und nach acht Tagen (mabrent welcher Bett bie Deputirten won ben im Dienft bee Raifere und Ronigs ftehenden Behmen manden fdimpftie den Bormurf boren mußten), auf Die Bothichaft vermiefen murben, Die Ramens der Monarden nach Prag werde gefandt werben; mit erneuerter Mahnung jedoch, bas Bundnig aufguiblen.

Die Stande hatten jugleich eigenmächtig ben Landtag auf Freitag nach Christ himmelfahrt angeleht. Zuf diese Brit fendete dann Ferdinand als Commissarien den Berihold v. b. Leip auf Rrumau, oberften Marschall und Georg Zlabta v. Limberg auf Raunit, Bizifanzler, mit einer Erwisderung der eben ermähnten Deputation an die Stände. (Inftruction die im Feldlager zu Bittemberg 15. Rai 1507.) "Er hatte sich teineswegt versehen, daß sie das eingegangene ungewohnliche wider altes hertomnen und wider des Königs habeiten , ohne sein oder seiner Commissarien Beisen vorgenommen, und auf sein Berlangen die Ibestellung beefelben sollten geweigert haben. Run unt beschwertem Gemith und ganz befremdet, habe er dieses Bündniß gleich anfangs vernommen. Er wisse sich teineswegs zu erinnern, daß bet seiner oder seinen Borfahren Regierung bergleichen Bündniss und neu aufgerichtete Artitel ohne Borwissen und Bewilligung des Königs aufgerichtet oder



\* O. \*

in bie Landtafel eingetragen worben fepen, und wenn lehtere noch vorhanden und nicht durch bie Feuerebrunft verloren mare, fo murbe man folde barin nicht finden. Er fen auch nach ber Feuerebrunft nie angen gangen und erfacht worben, bergleichen fürgenommene Urtitel in Die Bandtafel einzuleiben, mohl aber babe er aus eigner Bemegung alle Bege vorgenommen und leinen Bleift gefparet, wie die Freiheiten Der Rrone Bobmen, ibre Sagungen , lob iches Bertommen , Rechte unb Gerechtigkeiten, und gwar viel mehrere und großere, ale fie juvor je gehabt, erigiet und gepftangt, und Alles, mas juvor in der Landtafel verleibt gewesen , wieder daren gebracht und in rubigem Bejen erhalten werden moge. Sonberlich babe Gr feibit fie ermabnt, bat bie bas Banbrecht betreffenden und dagu bienftlichen Artitel erneuert und verglichen merben möchten, mas bann auf dem blog megen Berftellung ber Landtafel gehaltenen Landtage erfolgt fen. 3bm gefdebe baber unrecht, wenn gefagt werde, daß er mider ihre Freiheiten gebonbelt ober Gericht und Recht nicht geforbert haben follte. - Der Artitel , in melden ber toniglichen Bobeit ju nabe geschebe , batte aber vielleicht nicht Bedermann ein Biffen gehabt, fondern es fen von etlichen , welche die Berbundnig viel andere ale ihnen gebuhrt, vorgenommen, etwas anderes vorgegeben morden." - Ferner murbe den Ungehorfamen vorgehalten, wie fie bes toniglichen Berbote ungeachtet, fic por bem angefehlen gandtag ju Quafimobo nicht gu verfammeln, um Mitfaften gu Drag im Collegio, miber alten Gebraud und Bertommen ihre Convention gehalten, fic allerlei Banblungen, Die fonft außer ber tonigliden Derien und eines gemeinen Candtage, nicht fenn follen, unterfangen mit ben Feinden tatferl, und tonigl. Daj, und fonderlich bem Mechter Johann Friedrich fich in Schrift eingelaffen, benjenigen, fo noch nicht in ihre Berbundnig gefommen, mit Berluft von Sab und Gutern. Bermeifung des Landes u. f. m. gebrobet, und ihnen bagu eine benaunte Beit und Brei gestellt, und ertlart hatten, bag im Foll folches won ihnen geweigert wurde, nicht mehr mit ihnen gehandelt, fondeen gegen felbe, wie gefagt , procedirt merden folle. Dieran nicht erfattigt, batten fie unter ihnen felbft Steuern angefdlagen, einen oberften Dauptmann unb andere Bauptleute aufgeworfen, den Um und Bujug angeordnet, und bermagen fic ergeigt, ale ftunbe bas Ronigreich obne einen herren. Dann wurde miederholt wie fie fic bem Durchange bee Ronige noch iger thatlich wiberfest, ein Aufgebot erlaffen, alle Paffe burd bie Gebirge verhauen batten; - wie Pflug gefchrieben, daß der Ronig die Ctadte Raden und Brur mit Bemalt eingenommen zt.; - wie fie gue Zuebreitung ihres Bunb. niffes an andere gander gefdrieben, fie ermabnend, meil fle miber ibre Fretbeiten mit bem Bochften wollten angegriffen werben, ihnen jugugieben; - wie fie dem Thumbbirn geftattet, mit bes Mechtere Rriegevolt bobmifche Orte, ale Chommotau, Faltenau, Glnbogen einzunehmen, meb. rere Derren, ale Beitmul, Dajenflein, Bigibum u. c. ju übergieben, und die Unterthanen gu Sanden ber breiletanbe, und bas fie ihren Bet-

ren nicht mehr geborden wollten, fomoren gu laffen. Pflug babe mehr als einmal mit Thumsbirn in Bobmen Aufammentunfte gehabt und mit Gemalt ju hindern gefucht, das Joachimethal , Profinis und andere Rammerguter nicht wieder aus den Banden ber Stande an ben Rouig tamen, und Diefelbem bis gur Grunde befest. Dem Thumsbirn hatten fie in feiner Beife fich entgegengeftellt, ale aber Berbinand mit feinem Rriegevolt friedlich und manniglich unbelaftigt, durchzieben wollen, ba babe das Aufgebot ergeben muffen; Die Stadt Saas ibm-bas Rachtiager gemeigert te. - Auch follten Die Commiffarien fagen, bat ber go fangene Johann Friedrich felbft befannt, mie Thumehien von Etlichen ber Rrone Bobmen Die Rufage gehabt, ibm und bem Zechter ju Suffe ju gieben und ibn teineswege ju verlaffen. Gie batten ferner bie Bufube für feine und bes Raifere Boll verboten; Jene, Die nach bes Ronigs Meputation, Beib, Ghre, Band und Gut getrachtet, ind Land gurud gerufen; bas vom gandtag bewilligte Biergelb und Bolle ju geben verboten, ben Griefbed miber Recht gefangen gefeht te. Demnach follten bie Commiffarien Geinen ernften Befehl eröffnen, ihr Bundnig von Stund an unmelgerlich aufgulofen und Die Bunbesurfunde mit ben Siegeln ibm jugufiellen. 3m Fall fie bas weigern follten, tonne Ferdinand fic nicht in ibre Ditte begeben, und noch meniger eine ganbeshandlung vornebmen, fondern werbe gebrungen, auf die Wege ju benten, wie Seine tonigliche Sobeit und Reputation erhalten werben moge, bes guabigften Berfebens, fie murben es nicht babin tommen laffen. - Dagegen fen Gr erbotig, nach Muflofung bes Bundniffes, alles mas jupor und vor Alters in Die Landtafel eingeleibet gemelen, und por 3hm bergebracht gemelen. auf dem alebald gu haltenden ganbtage, ben Gr in Derfon bejachen werde, wiederum in die Landtafel tommen gu laffen und neu gu betraftigen. Die Artifel, melche fie auf nachften Banbtag gu proponiren ge-Ducht, möchten fie ben Commiffarien ichriftlich guftellen, Damit Gr fic barin erfeben, und barüber entichließen tonne; auch molle Er auferbem andere Artitel jum Rugen ber Rrone bandeln laffen."

Als das tonigl. Schreiben obgelefen worden, ertlatte ber oberfte Burggraf, daß er in aufrichtiger Meinung, ohne die Absicht der Ber, bundeten zu miffen, dem Bunde beigetreten fen. Rachdem er aber un Lager vor Bittemberg Runde von ihrer Untreue erhalten, trete er das von jurud, und bitte auch die Andern, ed zu thun. — Johann v. Pernstein und andere, vertheidigtem aber fortwährend bas Bunduig.

Die Stande fchieten hierauf eine abermalige Deputation (Abam v. Sternberg, Burggraf jum Carlftein, Joachim v. Reubeus und einige Andere, und fuchten aufs neue das Bundniß zu vertheidigen. Der Ronig wiffe, daß viele nügliche und ansehnliche, altere wie neuere Berefchenbungen, Landtagefchlusse, wie auch die Erdespflicht des Könige in ber Landtafel gewesen, dieselben aber noch bis zur Stunde nicht wieder darin eingetragen worden. Ghe nun solche Berschreibungen und Freihtig

o Google

HARVAR[ 1

ten wiederum ju vedentlicher Beftadgung getommen, fen bas Danbat bes Ronigs ju großer Berturjung aller Freiheiten bes Ronigreiche ausgegangen; und wiewohl basfelbe von Gr. Daj miberrufen morden (mo. mit fie mobi bie manbliche Ertlarung des Ronigs ju Lettmerit meinten) fo bedürften fie doch, nicht foviel megen Ferdinands Derfon, als wegen funftiger Folgen begmegen anderer und grundlicherer Berfiches rungen und Cautionen. - Gegen bergleichen gur Berfürjung ber Breibeiten bes Ronigreichs gereichenden Dandate batten die Stande auch unter fruberen Ronigen bergleichen Bereinigungen und verflegelte Bunbe nife gemacht, auf fo lange ale ibnen bas, fo ihnen etwa über bie Gebube und althertommende Freiheiten jur Berfurgung gereicht, nicht wieber erftattet worden, wie fich foldes unter Georg, Bladislaus und gub. wig begeben habe. - Wegen Aufhebung bes Bundniffes aber tonnten fe ben Billen bes Ronige bregmal billig nicht erfullen, benn wenn bas fo ploglich gefcabe, wurde im Ronigreich teine Ordnung nach Recht gehalten merben. Um aber ju geigen, baß fie foldes nicht aus Frevel und Dodmuth gethan, fo batten fie Die Bundesverichreibung bei der Bandtafel verfiegelt einzulegen befohlen, um bort bis jur Gintragung Der Freiheiten und Rothdurften (Garantien) ber Stande in Die Landtas fel ju bleiben. Gobald diefes gefchebe, wollten fie von bem Bunde abtaffen. - Und bie G D. uber alles biefes auf gemeinem ganbtage grund. Ilden Bericht empfangen , moge berfeibe ibr ungnadiger Ronig nicht fenn. - Die Stande murben fich auf St. Beite Tag wieder verfammeln, um die Untwort gu vernehmen, ober wenn ber Ronig bis babin in ihre Mitte tommen werde, alles fo berhandeln, ale ob ihnen ein gemeis wer Benbing von ibm angefest mare.

þ

Diefelbe Deputation follte auch jum Ratfer gieben, und das Statt gefundene Berfahren in gleicher Beife derftellen und entichuldigen. — Ronig Ferdinand borte diefe Deputation zu Piena, ertheilte aber teine enbere Antwort, als daß fie, nachdem fie auch an die taiferl. Raj. abgefertigt fepen, jest teiner andern Antwort bedürften, fondern fich auf ber Burüdreife an dem Orte, wo er werde anzutreffen fepn, einfim den follten.

Der König wollte, ebe er nach Prag tam, die tren gebliebenen, ober jum Geborfam jurudtommenden Stände on einem andern
Orte juvor, verfammeln. Er beichted die Stande Bohmens in einem
Patent (dd Leitmerig 8. Juni 1547), nach Leitmerig, wohin fle auch
in großer Angahl tamen, Ferdinand verlangte verftändiget zu werden,
welche die eigentlichen Urheber und Beförderer bes Bundniffes gemefen fepen? — und fendete eine gedruckte Billenserklärung in alle Kreife, worin unter heiliger Berficherung, daß es ihm nie in den Sinn getommen, die Privilegien, Freihelten und den Boblitand des Königreichs zu schmälern, Allen aufs neue befahl, jenes Bundnif so fort zu verlassen; — wer diesem Befehl nachtomme, solle

auf Das gnabigfte behandelt merden. Biele und vielleicht ber meifte Theil murben nicht gewußt baben, mas mit bem Bundnig gemeint und begielt gemefen, und batten fich von den Wenigeren verleiten Taffen , ju glauben , als batte Er etwas vorgenommen , was wider ble Rechte und Areibeiten ber Rrone fenn follte. Beil aber Die Berbunte ten einen gandtag auf ben 15. Juni (G. Bitt) eigenmachtig angelest, fo ermabnte Gr Alle benfelben teineswege ju befuchen, und verfpred jugleich einen andern gandtag anzufegen, auf welchem fie alle ihre Befomerden follten vortragen tonnen, Damit aber ibr, bie ihr euch alfo verhalten merbet, nit beforgen burft, bas mir megen folder ener Bunb. nuß und Befieglung, einige Beichwerd ju euch tragen und mit Unqueben gegen euch bewegt fenn mollten, wollen wir euch in Rraft Deies unfere Briefe jugefagt baben , bag mir badurd mit teinet Straf ju end greifen, noch foldes euch ju Unguaden jugumeffen pedenten, außerhalb denen, jo unferer Reputation und Bobbeit zu nahend gangen und fich derfelben angemaft. auch mider und mit ber That gehandelt, gegen benfelben und dengenigen, so fort darluen neden ihnen fo ben, und ibnen belfen wollten, wollen wie neben ber Billigfeit und Gerechtigteit handlen und verfahren."

Ungeachtet nun die Stande, jablreich nach Leitmerit tamen, fo lief doch die Baction und befondere Die Prager in ihrem Biberfland nicht nabe. - Ronig Gerdinand meldete bierüber ben Raifer: (dd. Leite meria 5. Juni 1547.) Betreffend die hiefigen Ungelegenheiten, fo zweifle ich nicht, bag ihr durch ben Bifchof von Bildebeim von allem unter richtet fent, mas auf dem biefigen Tage porgefallen, und wie bie Barbandeten fich in teiner Beife baben jur Bernichtung ihrer Ligue berbeilaffen wollen, unter bem Bormande einiger Grunde, die Guer Daj. auch von ihren Deputirten wird vernommen haben; meiches alles wie id verfidere, nur erbichtete Dinge find. Denn es wird fic nirgenbe finden daß jemale fruber eine folche Ligue in Bobmen gemacht fen. Babr ift, bag mobl einige Barone und Abelige biefes Ronigreichs in Abmelenbeit ibrer Ronige, mabrent fie unter einenber uneine maren, befonbere Liguen bie einen gegen bie andern fur Bertheibigung und Cout gefcoloffen haben ; welche jedoch bei ber Burudtunft ihres Ronigs wegen folder Ligue in Befahr gewefen find, ihren Ropf ju verlieren; wie ich achte, daß es geicheben fenn murde, menn ber fel. Rontg Endmig nicht fo jung geftorben mare. Und mit folden befonderen Bundniffen tann nicht biefe Ligue enticulbigt werben, welche von gang anberer Beicaf. fenheit mar, und melde fie gefchloffen haben, als ich nur 15 fleine Stute ben von ihnen entfernt mar Und mabrnehmend die Salsftareigteit Eine ger und bag es mir leichter fenn muß, bie Dinge gur Milberung au bringen innerhalb meines Ronigreichs, als wenn ich außerhalb bin, bin ich hiebergekommen mit einer Ungabl Rriegsvoll, welches ich von Guer Dag, babe, und ich fuche auf jede Weife Die Guten von ben

Uebelgeffanten gut trennen, benn fe.chter merbe ich bie Pacification erreichen, indem ich eine allgemeine Bergeibung bewillige, und nur die Sauptucheber und Unftifter biefer Faction mir vorbehalte , um gegen fie, ben Undern gu einem Beifpiele gu progebiren. Und Guer Dai, bitte ich recht febr, die Deputirten der Stande fo lange ale thunlich aufgubalten, und thre Audieng gu verichieben, und ibnen folche Miene gu geigen, bağ fie mabrnehmen, Quer Dag, fen ungufrieden mit biefer ipret Baction und daß fie auf mein Berlangen die Ligue nicht haben caffiren molfen Gollten fie auf Abfertigung bringen, um bei ber Berfammlung ju fenn, molle Guer Daj thnen antworten laffen : Gie wußten, bag biefe Berfammlung nicht fo bald gehalten merde, weil ich fie revogirt batte. benn biefer Aufenthalt ber Comnuffaire wird immier bienen, um biefe Berhandlung beffer ju führen, auch meil gwet ober bret ber Deputirten gu ben Bornehmiten der Faction gehören, melde uble Dienfte thun wurden, menn fie mit den Undern maren." - Indeffen nahm nun Ferbinand auch einige Dagregeln , fein Rriegevolt ju verftarten, und for berte Bergog Morig und den Churfneften von Brandenburg auf, jest ibm in Rraft Der Bertrage einige Gulfe gu fenben. Der Ratier verichob bie Grtheilung der Untwort, wie es Ferdmands Bunfc mar, fo lange , bag bie Deputirten nicht mehr gu dem von den Standen angefesten ganb. tage gurud feon tounten. - Dieft feinem Bruder meldenb, fette er bingu, bie Antwort fo geben ju wollen, daft, fie fein Diffvergnugen barüber mabrnabmen, daß fie fo lange in ihrem Bunbnig und Ungehorfam berharret fenen; - und augerte jugleich einige Beforgnig über ben Gang ber Sache, weil er ohne Dachrichten fen und weil Jerdinand von ben Churfurften von Sachien und Brandenburg Bulfe begehrt batte. Gr bat jugleich, alles ju vermeiden , mas ihn in Dinge fubren tonnte, bie ein großeres Beuer entgunden (en cho e qui allumat un plus grand fou) und ihn in Ungelegenheit bringen mochten, ba er miffe, wie bie Lage im Gangen fen - Ferdinand antwortete (15. Jani 1647), mit mieberholter Bilte, "bie Antwort, wenn es noch nicht geichen, fo ju geben daß Jene fahlten , ber Raifer habe Diffallen an ihrem Thun, und fle gur Caffirung ihrer Ligue gu ermobnen, ba er fonft Ferdinand nicht wurde verlaffen tonnen, und Reiegewolf fchiefen, ja mo es nothig, in eigener Derfon ibm beifteben murbe. Dief fann Guer Daj, thun, ohne fich ju etwas ju verpflichten, und foldes wird meinen hiefigen Ungelegenheiten große Gunft und Barme geben." Balb nachher ermabnte Ferbinand (17, Bunt), ber Raifer moge jene Deputirten nicht eber abfertigen, als nachdem fie perfonlich Beugen von ber Unterwerfung bes Landgrafen gemefen ; - und daß ju bem Landtage , den die Faction ausgeschrieben, faft Diemand getommen fen. Etwas Gaticheidenbes habe er über Die bortigen Berhaltuiffe noch nicht melben tommen, ba auch tie Abficht. in der er nad Bohmen getommen, teine andere gemefen, ale eine Trenmung ber Buten von ben Uebelgeffinnten ju fuchen ide saicher a faire quelque separation entre les bons et les maulvois). Mit öffentlichem

Befchichte Ferdinands bes I. Bb. VI.

26



Manbat babe er ben bon ber Partet angefehien ganbtag aufgehoben. meil fie es gegen feinen Millen und Berbot gethan batten, und babei babe er alle Punete ermabnt, morin man fo offen Ibn, feine Sobeit und fonigliche Burde verachtet babe : mit Beifagung einer allgemeinen Bergeiburg fur Bene, melde aus Unbebachtsamteit fich batten bewegen Toffen, in die Rique ju freten; unter ausbrudlichem Borbehalt jedoch, bie Dauptantreiber und Grfinder biefer Ligue, und welche mit ber That gegen ibn gehandelt, ju bestrafen. Jeder, welcher fic biefer Bergeibung theilhaft machen wolle : habe fich logleich in Leitmerig eingufinden ober wenigftens feine Gefinnung fdriftlich ju fagen. "Und auf foldes Dam bat find babier bereits an 200 Berfonen eingetroffen, von Baronen und Abel, und unter andern ber Baron Peraftein, melder einer ber Bornehmften bes Ronigreiche ift, wie auch einige Deputirte von Stabten, und alle baben gefagt, daß fie nicht verftanden batten, mobin bie Infirfter biefer Saction gielten, und haben auf die Lique vergichtet, und ihren Beiftand jur Beftrafung ber Rebellen verfprochen, Und biefer Beg fceint angemeffener, ale wollte ich gleichfam mit einem Sprung mid tiefer ins Ronigreich einlaffen, und über bie Ungeborfemen berfallen; (que de premier sault me fourrer plus avant au royaulme et de ruer aus les desaldissans) bee Schredens megen , ben hieruber auch bie Gufen empfinden murden, wenn fie fich eben fo wie die Uebelgefinnten überfallen faben, und bann, well die Angahl Bolt, Die ich mit mir geführt, nicht hinreichen murbe Und fo lagt fich mehr erreichen burch bas Mittel diefer Trennung, obicon ich wohl glaube, daß Einige ber 3m. rudtebrenden leicht wieder umgestimmt werden tonnten, um ben Ungehorfamen angubangen, wenn fie mich nicht beffer mit frembem Rriegte pole perfeben finden, ale ich te jur Ctunde bin; - beghalbeift boof nothig , mich geitig bamit ju verleben; benn auf bie Gulfe, melde mir Die Burudgelehrten leiften mochten, tonnte ich mich nicht allzumobil verlaffen, etwas Butes ausjuführen. Ge murben Leute von ihren Unterthanen fenn, die nicht fo marm fenn murben, andern von ihrer Ranon gu ichaden. Bene Balfe aber murbe bienen, Die Starte ber Rebellen ju mindern, und benen von meiner Partei mehr Duth ju geben; aud bam t ber eine ben andern gu Baufe gurudhalte, bamit fie fich nicht mie der mich verfammeln. Und bieg mar die Lirfache, marum ich die Churfürften von Sachfen und Branbenburg um Gulfe aufgefordert babe, wie der erflere dagu nach bem Tractat verbunden ift, da ich nicht fobald Guer Daj, megen ber Fußtruppen behelligen wollte, bem gemaß, mas to neulich bem Don Pebro und Gomes auftrug. Guer Dag, febn aber wie viel mir daran liegt, bald mit Buftruppen verfeben gu fenn, und bitte eben barum gute und furge Entichliefung ju faffen, und bejonbers wenn es möglich mare, eine Ungabl Spanier ju haben ober wenigftens die Capitane Albeiner und Iguillar mit ihren reitenben Budfenichugen; porguglich aber moge Guer Daj, gefällig fepu, mir ben Marquis v. Marignan gu fenden, ale ber im Rriegewefen fo erfahren

ift, und auf melden ich mit großer Buverficht mich in diefem Unternehmen verlaffen Bann; - auch baf man biefes Rriegavolt fo bald ale moglich abgeben laffe, und auch noch hoffend, daß bei dem guten Fortgang Gurer Angelegenbeiten, mofur ich Gott Dant fage, 3hr Diefe Entichlies gung faffen wollet mit einiger Grleichterung ber Geldtoften, lofern bas immer geicheben tann; bamit Jebermann die Liebe febe, Die 3hr ju mir traget, und baf euch meine Ungelegenheiten am Bergen liegen, 3ch will jedoch Guer Daj, bieren nicht mehr brangen, als Gie gutgerleiben mag, fonbern mich bemuthig bierin bem fugen, mas Gle gut tonnen und wollen mirb, in einer Cache, woran mir fo viel liegt, und aus welcher fur mich fo viel Gutes und Die Rube meiner Lander und Unterthanen bervorgeben tann. Go hoffe ich mit Gottes Bulfe hierin gum guten Biele ju tommen, alles ohne in irgend etwas aus ben Schranten ber Gerechtigteit gu ichreiten, und verfahrend nach bem Rath und Deinung berer von diefem Ronigreiche felbft, und nach ihren eigenen Gefeben gur Beftrafung ber Rebellton ber Uebelgefinnten porgebenb. Deun ich babe ihnen immer angeboten, wie ich es noch thue, ihre Delvilegien ju tonfirmeren und aufrecht ju erhalten, und Alles gu thun, mas man für Die Erhaltung und Bachsthum bes Ronigreichs, und auch fur Brieben und Recht nublich ertennen wied, und mas ich verpflichtet bin gu thun. Und nachdem ich, wie gefagt, jene Beftrafung ber Uebelgeftunten ju Stande gebracht, werde ich, begunfligt durch mein Rriege. bolt, einen allgemeinen Bandtag von allen Standen bes Ronigreichs halten, und bort viele gute Dinge jum Befchlug fubren tonnen, mit meiner großen Reputation , fur den Dienft Gottes, jum Bobl und Ruben Des Landes, meiner Rinder, Lande und Unterthanen. Wogegen, wenn to mich ju einem Canbtage mit ihnen berbeigelaffen batte, ohne gute Begleitung ju baben, und ohne guvor die Rebellen oder einen Theil Derfelben gestraft gu haben, fle mich murben (nach bem. mas jest bie Burudgetehrten beternen) gezwungen haben, allen Artiteln juguftimmen, Die fie felbft gewollt batten, ober batten vielleicht noch Schlimme. res gethan (on par adventure fait shore pire.) - - Und mas bie Rebellen betrifft, ale da find einige Baronen, Abeliche und Stadte, fo befinden fie fich in großer Furcht, fo auch bie von Drag, von welchen ich beiondere Rachricht habe, daß fie willens find, bas bortige Schlof gu veeup.ren, und ich glaube mobl, daß fie bas noch thun merben. Aber Das ift teine Sache Die mich febr fummert; benu ber Plat ift gegene martig nicht haltbar , noch in ber Gile ju befeftigen. Buch murben fle burch foldes Thun fich gegen bas gange Ronigreich und beffen Stanbe vergreifen, weil bort die Landtafel und anderes ift, - und ich habe feitber noch tein Rriegsvolt bingefchidt, well ich nicht mit bem Rothigen verfeben bin, und and weil ich furchte, baf fie um fo eber jene Deene pirung ausführen und mir juvorfommen murden, menn fle borten, bag to binfenbete - - Und fügte Ferbinand bas bringenbe Begebren bei, fich die Deiginalfdreiben, welche Die bobmifden Berbundeten, nad Ausfage ber Burudgetebeten ba und dorthin an Johann, Friedrich und beffen Berbundete geschickt batten, ausliefern ju laffen.

Der Raifer meldere am 25. Juni, daß er ben Marquis v. Martgnan mit seinen Leuten, Ferdinand zu hulfe abgesendet habe, hoffend. baß er dadurch und mit dem Bolf, daß er bei sich habe, feine Unternehmung werde zu Eide führen können." In dieser bitte ich euch so im fandig als ich kann, wie ich es euch fruber schrieb, so vorgeben zu wollen, daß ihr das Uebel beilet, und jugleich alles ver mei det, mas eure Angelegenheiten und eure Lande in eine große Bermirrung bringen konnte." — (Für den Gold habe er nichts beitragen können; Ferdinand moge den Leuten des Marignand eine Monatbesoldung schon entgegen schicken; und auch den halb ben Monat Nachfold übernehmen, immer gewanne er auch das Laufgeld, wenn Truppen hätten nen geworben werden muffen.) —

XXI. Der Konig ließ eine nambafte Manuichaft ju guf und ju Rof unter Bobron nach Drag eilen und bei Racht unter Fuhrung eines aus Der Altifadt geburtigen Gronomito , bas Schlog mit den Thoren und Befteren befegen Er feibit folgte bald in Begleitung Bergoge Muguft v. Cad. fen, Bengels v Teichen und anderer Grofen nach; jog noch mebrere Dannichaft beran, lief auch die Rleinfeite befegen, und befahl den Burgermeiftern, Lebensmetrel berbeiguichaffen. - Ale nun Das Gerucht fic verbreitete, bag auch Oufaren und Sachfen fich in ber Rabe feben liefen, Baune an ben Beinbergen meggeriffen und die Ginmobuer aus ibren Saufern gefrieben batten, entftand ein Aufruhr in der Stadt, indem fich viele Toutende bewaffiet jum Ratbbaus und gegen bas Bruckerthor brangten, und felbft bei ben Trappen auf ber Rleinfeite Schreden verbreiteten. Der gandeshauptmann von Dabren und einige angejebent Prager bemühten fich , die Rube ju erhalten, mit zweifelhaftem Grielge. - Die Burgermeifter überfanbten bem Ronige bie Schuffel ber Stadt, m emohl mit der Erflarung, daß fie das aufgeregte Bolt nicht gurudbalten fonnten, menn das Rriegsvoll nicht von unfriedlichen Dingen abgehalten murbe. - In blefem folgenreichen Angenblide geigte Berbinaub, nachdem Gr fo oft feither vergeblich im Guten ermabnt batte, nur Reafivolle Behaupfung feiner Autoritat und Burbe. Gr antwortete furg gw Latein; weber Er noch fein Rriegevolt murben Unfrieden anfangen. follten aber die Burger fich nicht jur Rube begeben, fo murbe es übel für fie ablaufen, Gie möchten die Gemeinde in Baum halten. - Gleich nachber ichidte ber Ronig gmei Rammerberren an Die Burgermeifter, baf fie auf ben 6. Jull mit allen Rathogliebern und Bemeinbealteften aus allen brei Stadten, hundert angefebenen Burgern aus ber 21t. und Reuftadt und vierzig von ber Rieinfeite, auf bas Schlog vor Gericht erfceinen follten. - Die Ginmobner lauteten Sturm, mas auch in ben benachbarten Dorfern gefcab, ichaarenmeife tamen Die Bauern bewaffe net mit Spiefen, eifernen Flegeln, Schwertern, einige mit Darnifchen perfeben nad Prag ; Burger und Bauern pflangten Gefout am Dol-

Dan-Ufer wiber bie Dentiden auf. - Dan icof und es blieben einige. Begen die auf bem Spitelberge fich geigenden Bufaren machten fle miter Georg Chinety einen Musfall , mobet fie indes 70 Todte verloren, und nun über ben Rathgeber ju D.efem Ausfall, einen bom Ritterftande mit Ramen Reupta, in blinder Buth , als batte er fte betros gen, berfielen und ihn in Stude gerriffen. - Als ein Dorf, buich Schulb des beutiden Rriegevolts in Feuer aufging, und Die Erbitterung bes Bolles auch durch falfche Beruchte vermehrt morben. forberten fle die Burgermeifter gur Rache auf, Die Burgermeifter der Bewequng folgend, erfreffen ein Schreiben an alle Rreife gerichtet, vom 6. ale bem Johann Bugens Tage datirt, worin fie um fchleunige Rattung baten, ale bie But und Beben ju verlieren im Begriff ftanben. - , Ge werbe, ihnen pon tonigl. Daj Rriegevoll mertlicher Ueberdrang jugefügt und bag feibes fich gegen bie Prager Stadte in Rriegeruftung gemenbet, bas Colof. Die Aleinfeite, Den Ungeid, Bratichin im Commergeb.rg, auch andre Orte neben bem Baffer befest, Das Geichus genen bie 21t und Reuftadt gewendet, auch das Brudenthor der Rleinfeite mit Gefchit und Boll verforgt, B Cens ihnen Schaden gugufügen, mas auch gum Theil gefcheben. Die Rreife mochten fie baber mit eilender, furderlicher Oulfe und Begug nicht verlaffen, fondern auf bas ebene mit ihrem Eriegewoll gu Gulfe tommen. - Geiner Geits erließ Ronig Ferdinand noch ein anderes Dandat in alle Rreife morin er die Berficherung miederholt, Dag eribie, welche mit der That nicht gegen Ihn gehandelt, obwohl fie in bem erften, mittleen und letten Bund gewesen, gu Gnaden annehn me; - und baf alle, welche fich gehorfam erzeigen , und fich wider Bonigl. Daj, nicht aufiehnen ober aufrühr.ich machen, in gutem Frieden fammt Beib und Rindern, Dab nud Gutern figen, nud dabet erhalten werben follten - Dann aber bieß es: "Bie wollen euch alle und jes Den intbefondere erfucht und ermabnt haben, bag the derfelben feinen, Die allo wider une muthreillig und freventlich gehandelt, auch viel ane Dere Sachen unter einem verdechten Schein gu Grhaitung und Beichus gung bes Rechtes und Freiheiten geubt , gegen und unt nichten vertres tet ober fürbert, bann mir entlich entichloffen, mogen es auch mit Bug nit umgeben, fondern mollen fir, wie obgemeldt, vor uns fer tonigliche Perfon und unfere Fürften und Rathe bes foiden und une gegen fie bi lich und recht ich verhale ten, "auf bag menig ich wiffentlich fen, bag wir auf niemanden mit Bemalt ju greifen vorhabens." Bei den Pragien bemirfte die Unfunft Des Marignan , und daß eine Gulfe aus den Rre fen von 500 Dann burch einen Saufen ungarifder und bobrifder Reiteret , De burch ben Blug fehte, annegriften und großeren Theile niedergemacht murbe, fo viel, bag fie fich gur Unterwerjang enticoloffen. - Schon am 7 berief man Die Gemeinde auf Das Ratghaus, um megen besonnener Dagregeln ga berathen. Der Ronig hatte burch ben Oberfiburggta. fen und Unterfangler eroffnen laffen; "er molle Die, welche an 2b.

3、 10 计独立

brennung bes Dorfes fonib fepen, beftrafen und allen Schaden erfeben. Seine Abficht fen, Die Prager gwar thres Berbrechens ju ubergen. gen im übrigen aber fich afe einen gnadigen Beren gegen fie ju erweifen und wolle megen vieler Unfduldigen gern auch Souldigen vergeiben. Sie murden Daber am beften thun, fich ibm, wie es auch ber Sandgraf von Defe fen gegen den Raifer gethan, auf Gnade und Ungnade ju ergeben " -Der Aliftabter Primotor und hofrichter Jatob Fifar, nach beffen Rath Die aufrührifden Prager fich vielfach gerichtet, rieth ebenfalls, von allem Aufruhr abgufteben, hauptfachlich, weil fie von ben boberen Stamben (ba fich von Grunberg aus 200 bes heerne und Ritterftaubes bem Ronige unterworfen batten) ganglich berlaffen fepen. Dicht minter rieth bas Johann v. Pernitein. - In ber Gemeinbe wiberfesten fich gwar noch manche bem Borichlage, fich bem Konige auf Gnabe und Une gnade ju unterwerfen, ba man fic dem allmachtigen Gott felbft nicht anders als auf Gnabe untermerfe. Doch murde foldes entlich befchioffen. - Unt 8, tamen nun bie Prager gang ber Gitation gemäß vor bes Ronigs Bericht, außer der bestimmten Ungahl murde bes Tage Riemand über bie Bructe gelaffen.

Das Gericht, meldes ber Ronig gum rechtlichen Berfahren und Entideibung der friebenftorenden und aufruhrifden Banblungen beftellte beftand aus folgenden Dannern, Bus bem Martgrafthum Dahren. Bon bem herrenftand : Wengel von Ludanis auf Chropin, Landesbauptmann Des Martgrafthums Dabren. Pertoit von Leip, obrifter Landemaricalif ber Rrone Bebaim, Banns von Lichtenftein auf Mifelsburg. Dietrich von Runomis, Aus dem Ritterftand; Bengel Tetaver von Tetau, aberfter Landidreiber im Marggrafthum Mabren, Drgemto Drufonomato, Um ter-Ranumerer bafelbit. Jan Rropat von Rewidoni. - Que dem Dartgrafthum Ober Laufib. Bon bem Derrenftand & Berr Chriftoph von Donam. Bon dem Ritterftand: Ulrich von Roftis, Dotter, Dans won Schlieben, Ridel von DeBenrott, Saug von Dar. Buf ber linten Sond fagen : Aus dem Furftenthum Schleften. Der bochgeborne Fürft Deer Wenhel Bergog ju Teiden. Bon bem Berrenftand : Joachim Malt jan , Boreng von Drabotuid. Sauptmann im Troppliden Fürftentbum. Jan der Aeltere von Freudental, Ramerer bafelbff. Balthafar der Aeltere von Ritlig, Balthafar von Biberftein. Bon bem Ritterftand : Das thes von Logan, Sauptmann im Fürftenthum Schweidnig und Jauer. Jan Defadowify, Dauptmann im Opplifchen und Ranborgifden Furftenthum. Band Planener, Landrichter im Fürftenthum Tropau. Frang Rottenberg Dans Gutich, Rangler in ben Burftenthumern Schweidnis und Jauer Georg Schweinichen. Bus bem Mortgrafthum Rieder Laufig. Bon dem Ritterftand; Deter von Rodeftod. Boreng Anor. Dottor.

Um befagten Tage trug ben Pragern ber treugefinnte Canbeb baupfmam bon Mahren, Wengel b. Ludanig vor: daß obwohl 3. Dag. ib. rein Berfchilden und ungtemlichen Furnehmen nach, andere benn nach

21 105 200

Ordnung ber Rechte auf fie batte greifen mogen, doch 3. Dai, ale ein gerechter Ronig anderer Geftalt nicht , bann mit Debnung ber Rechte foliches fürzunehmen gedenten, Damit teinem ju turg ober unrecht gefchebefund baf 3. Daj. folche Citation verlefen ju laffen, befohlen babe." Diefe Citation enthielt auf ben Grund ber pon ben Deagern gegen ben Ronig vorgenommenen und hartnadig fortgefesten Sandlune gen und vielfachen Berlegungen des foniglichen Unfebens und der verfaffungemäßigen Einheit bes Reichs, wie alles oben ergabit morden, biejAnfforderung auf den 7. Juli fich defimegen ju verantworten und rechte liche Ertenntnig ju erwarten. - Die Antwort ber Prager mar; "Rachbem fe 3. Daj ju allen Beiten von Anfang Ihrer Regierung an, als ihren gnabigen beren und Ronig ertannt, jest aber fourten, bag 3. Daj, nach Musmeis ber Citation mit Born und Ungnade mider fie bewegt fen, fo untergaben fie in Betreff alles Borgefallenen, fich Gr. Daj. auf Enabe undEllngnade; fie baten, 3. Dag. moge jest und ganftig the gnabiger Ronig und Bert fenn, und feien ber hoffnung, 3. Daj, werde fich in Unfebung ihrer unterthanigen Bitte, ihnen foldes gnabig vergeiben und fich mit ihnen] in teine Rechtfertigung einlaffen. - Bogegen fie erbite tig feven , fich funftiger Beit 3. Dat, unterthanig und gehorfam gu verhalten , and ihre Rachtommen barauf gu meifen." Indem fielen Alle auf Die Rnie. Die Antwort mar gunachft, ungeachtet Die Citation icon enthalte, worin ber bonigl. Daj, von ihnen ju nabe gethan , for follten ihnen boch auch noch anbere Artitel vorgelefen werden, auf welche fich ju verantworten, bet Ronig ihnen gern vergounte. -In Diefem Bortrag murbe erinnert, wie Ferbinand fich immer ernftich angelegen fein laffen, olle Stande und Unterthanen der Rrone bet ibren Freiheiten , loblichen Dertommen, allem friedlichen Befen, Banbetordnung, Gericht und Rechten ju bandhaben ; weghalb Gr auch, nachbem Die Lanbtofel verbrannt, alles mas die Stande auf gemeinen gande tagen in die Landtafel einzuleiben begehrt, gnadig einfcreiben laffen, und 3. Dag. Unterthanen enb utraque nicht weniger, benn bie aub una allegeit gefchutt und gehandhabt; - ferner, mit melden Giden bie Unterthanen Ferdinand verpflichtet fepen. "Dagn auch nit allein vermög aller Rechte, und natürlichen Ehrbarteit und B. Aligteit, fonbern auch nach Answeifung Des gottlichen Worte Die Unterthauen ihrer Obrigfeit, nit allein um der Straf willen, fondern auch megen des Gemiffens, Chrerbietung und Beborfam ju leiften fculdig fenn, und die, fo ihrer Dbrigtert miderftreben, nach der Lebr bes beiligen Ipoftels Pauli, Gottes Ordnung miberftreben, und bas Gericht ober Berdamming über fic gieben. "Rachdem dann die Befculbigung in der oben fcon angegebenen Beife noch vollständiger begrundet worden, lautete der Schlus babin, bağ die Prager des hochften Lafters ber beleidigten und verletten Das jeftat fich fchaldig gemacht und in Die Deen und Strafe betfelben mit der That gefallen fegen. Biemobl nun 3 Dag, ale drifflicher und mile

ber Ronig Ihre befagten Unterthanen von foldem ihren unleiblichen Ungehorfam, Rebellion und Antaftung ber Majeftat burd Schriften und Bothichaften und in Berfammlungen gern vaterlich abgewendet und gu Berhutung Rriege und Darous folgenden Unbelle fie burch andere milbere Bege ju ichulbiger Demuth und Geborfam gern gebracht batten, fo bat bod 3. Daj vaterliches Begebren und Befehle bei ibnen nicht Statt finden mogen, fondern fie find in ihrer gefaften Rebellion verharret, von obberührter ihrer Bandnig nit abfteben wollen, fonbern auch allererft auf nachtbergangenen Sct. Betts Tag wiber 3 Dag, tonigliches Gepeiß und ernftlichen Befehl abermals eine Bufammentunft bei ihnen gu balten angefest. Dagu auch nach 36. tonigl. Daj, Antunft in der Rrone Bebaim gen Beitmerit, nicht befto mentger in ihrer Berfaffung und Ariegeruitung verharret, und ihr Geldus auf bem Dlat viel Sag fteben und bleiben laffen, gegen Riemand andern ale 3. Dag, ihren Ronig und Erbheren; Diemeil fie fich doch von jemand andern in 3. Mag. Gegenwartigkert nichts ju befahren haben, auch fein Geind porhanden gemefen, und aus bem wohl abzunehmen ift, baß fie auch ihre Racht gegen 3. Dag, und berfelben tonigliches Schlof Prag gu halten verordnet. Bu bem auch ale 3. tonigl. Dag, in ihr toniglich Colog Prag friedlich eingetommen, und temen Gewalt gegen ihnen furgenommen, auch fie auf ihre Bitt munbe lich verfichert und ihnen zugefagt, mit Gemalt und That wider fie nichts ju unternehmen , fondern auf eine rechtliche Ladung Bericht geben. und rechtlicher Ertenntnug marten ju wollen erflart, bagu auf ihre Bitte ben Rechtstag erftredt, auf bag fie fich einiger Uebereilung nicht bellagen möchten; fo haben fie fich doch folches unangefeben, auch über ben erlangten, erffrecten Rechtstag, mit Schaugen, groß und fleinem Gefchus, Legung und Schiegung gegen 36. tonigh. Daj. Rriegsvoll mit anderft benn wie abgefagte Feinde gehalten, auch eiliche von 3 Daj, Rriegevolt ericoffen, und fich an dem nit benugen lallen, fondern auch durch offene Brief in Die Rreife um Gilf gefchrieben, und nit eine tleine Ungabl Bauern gu fich in die Prager Stadt ju tommen bewegt und eingenommen. Die Prager, aufgefordert, fich gu verantworten, wiederholten die Bitte, ber Ronig moge vom rechtlichen Berfahren abfteben, ertiarten fich auf Enade und Ungnade ju untermerfen , thaten bie Bitte, ber Ronig moge ibnen alles gnadig vergeiben , und riefen bie Burbitte bes Gegbergogs, bes Derjoge Auguft und anderer Furiten, und ber Landrechtsfiber und Rathe bes Ronigs an, welche bei 3. Daj. an bem Recht gefeffen. Diefe leifteten auch die Jurbitte, "daß Ih. tonigl. Daj fie die Prager auf Gnob und Ungnad annehmen, und folche ihre Berhandlungen gnadiglich er. magen wollten, foldes wollen fie um 3. tonigl Daj, mit ihren geborfamen Dienften allegeit verdienen." Worauf Die Prager abermale einen Rniefall thaten - Modann murbe innen von megen bes Romgs erflart, Dag J. DR, Die Demuth der Prager, mit welcher fie fich vor Ihm ergeigt, und fich ichuldig ertennten, angefeben : mo nun 3. De ber Gerech. tigleit und Ungnabe pflegen wollte, in was Deenfall fie gefallen, mochten

fie feben und greifen. 3. Daj, habe jedoch auf die Fürbitte ber Borges nannten, fie die Prager auf Gnade und Linguade angenommen, mit Befehl, daß fie einftweilen in die Rechtsftube abtreten follten, habelbit folle ihnen ferner angezeigt werden, mit welcher Bedingung 3. Di. fie angunehmen gedente.

Bald erichten fobann Lubanis mit Etlichen ber folefifchen und mabrifden Stante, benfelben angutunbigen, daß ber Ronig tonen une ter folgenden Bedingungen alles vergeibe: 1. Auflofung bes Bunbniffes : 2. Ablegung aller Baffen, außer Degen und Untergewehr, und Abfub. rung bes Gefcuges; 3. Auslieferung aller Schriften und Meten mit ibren Berbunbeten fomobl, ais mit Johann Friedrich; 4. Ublieferung aller Privilegien, von beuen ihnen ber Ronig die Rubliden guoudfiellen werbe. 5 Ubtretung an ben Romg ber fladtifden in Die ganbtafel getragenen Guter, wie auch der Gintunfte von Ueberfuhren, einigen Dublen, bem Brudengelbe, ben Rifchern, ben Garten und Weinbergen :1. 6. Ueberfteferung ber Erbichaft bes reichen Altitabter Burgere Arnold in Die Rammer, welche fie fich gegen Recht zugeeignet batten - Die Befleafung einzelner befonders Schuldiger murbe gugleich vorbehalten. !-Rachdem fich die Anmefenden foldem untermorfen, murben einige auf ihr Chrenwort entlaffen, um die Gemeinde jur Grfüllung ber Bedingungen ju überceben "). Im 9. begann diefelbe mit Abfuhrung bes ichmeren Beionbes mit Schiegbedarf. Der Romg, fannent über bie Denge besfe. ben , bekannte , auch in ben Seflungen bes geachteten Courftieften in cht fo viel gefeben zu haben. - Richt minder außerorbentlich mar Die Rache laffen foaft des Raufmannes Urnold, welche auf die Gumme von 1,500,000ft., dann breies Gilber und Go b in Schuffeln, Tellern, Bedern, fo wie in Retten pon 100 bis ju 1000 Ducaten, Ringen, Die ein ganges Gief. beden füllten, mit orientalifchen Ebelfteinen befest, angegeben mire. Dierauf murbe mehr ale die Balfte ber Gefangenen inur nnt ber Berpflichtung, fich auf Berlangen wieder gu ftellen) entlaffen. Die Uebrigen aber follten in ben Bewolben unter bem Gaale bleiben, bie alles, mas der Ronig verordnen murde, abgefaßt und in Die gandtafel emgetragen mare. - Dier erduideten nachber Die Eingefchloffenen toum ertragliches Ungemach in Boige eines fait zweimonatlichen Bufammenfenns bet beißer Jahresgert in bem namlichen Ragme ("). 160

XXII. In abnitcher Urt wurde am Mittioochen nach Urnaif Die Un-

<sup>\*)</sup> Rach dem Landlage wurde auch bas auf bas Rathbaus gebrachte Gewehr und Ruftjeug ber Burger auft Schloff gefuber, (von Einzelnen waren an a bis 3 School Buffe : abgeliefert worden), - weiche fpacte mehrentheils nach Wien und Prestung gebracht wurden.

<sup>&</sup>quot;) Die Berhafteten baten mahrend bes folge iben Landtages wehmuthig in ein ner tatetrifchen Birtidrift um ihre Freitalling. Erft nach dem Landtage erfolgte bie berfelben, und zwar mit Borbebalt von zwölfen, welche bes Landes verwiefen, und acht von ihnen am al. September zuvor an dren Orten eld Aufwiegter mit Juthen gegenden mutben.

Flage bes Bilbelm Reginedo, ale eines ber Boupttheilnehmer an ben gerügten Bandlungen, verlefen, welcher aber nicht erichienen war. Gi murde bemnach bas Urtheil abgelefen, mit Bleberholung aller Thatfeden, aus benen beutlich folge, bag Rrginedo von feinem Ronige obne alle Urfache muthwillig und freventlich abfallig geworden, bem Feinbe ber Rrone Rorderung und Gulfe bemirfen, bas Borbaben Des Monige miber benfelben nach beftem Bermogen gu binbern gefucht babe, burd unehrbare unbegrundete Mittel den gemeinen einfaltigen Dann wider 3 Mal. ju erbittern, und badurch ju Emporung und Aufruhr ju teu ben, mit andern Rabelfuhrern muthwillige Conventitel in verbotenen Berfammlungen gehalten. fich ber tonigl, Autorität mit allerhand Ber fchimpfung und Beetleinerung Gr. Daj. Dobeit muthmillig unterfangen habe; und mit Gemabnung, bag der Ronig befagten feinen Unterthan und Bandmann und beffen Dievermandten gern burch andere milbere Bege jum ichulbigen Geborfam gebracht hatte, das aber Gein Begebren und Befehl umfonft gewefen, und Arginedy in feinem Ungehorfam und Ro bellion verharrt fen. Der Ronig babe ferner gu Bergen geführt, daß. wo Er feines toniglichen Amtes und Gewalt ju Beftrafung folder bodf Arafbaren Sandlungen nicht gebrauchte, Diefes ju unleiblichem Ungeborfam. Abfall und Berruttlichteit, nicht allein Ihm und feinen Rachfolgen und bem Ronigreiche Bohmen, fonbern auch aubern angrangender ganden und berfelben Dbrigfeiten gereichen möchte. - Das Urtheil lautet. nachdem im Beifenn ber Fürften und Rathe fo 3. Dag, in anfehnlicher Unjahl aus Dabren, Schleffen und Laufes bei fich gehabt, Die Citation vom augefehlen Rechtstage vorgelefen, und breimabl aufgerufen morber. und Arginedo nicht erichienen fen, auch meber Enticuldigung vorgebracht noch bağ er teine babe, geftanben, fo habe 3. Dag, aus obenermabstit nothwendiger und unvermeiblicher Urfache nicht nmgeben mogen, bas Um theil gu fprechen, daß Reginedo als ein ungehorfamer pflichtbruchiget Denich, Der Die Unterthanen jur Ginporung aufgewiegelt, auch fente Gibespflicht vergeffen, feiner Chre, Leibes und Gutes verluftig erlant. und 3. Daj verfallen fep.

An demselben Tage erging gang in gleicher Weise bas Urthell in contumaciam wider Melchlor Kor von Rorau. — Dann murde Gruft von Aroig vorgerusen, dieser übergab eine Schrift zu feiner Entschuldigung, jedoch nicht der Reinung, bat er sich mit J. Maj. in das Recht beger ben wolle, sondern se gebe sich J. Maj. auf Gnad und Ungnade. und ob seine Schrift in der Gemein ober vor J. Maj. allein gelesen werden solle, siehe derm Könige. Die Untwort war, daß der Konig ihn auf Gnade und Ungnade annehme, die Citation. (weil gang einflummig mit der des Arzunechy) nicht verlesen taffen wolle; seine Artikel aber wolls J. Maj im Rathe erwägen lassen, und iener solle nicht hinweggeben, here auf Dionistus Slawata v Chium und Rosenberg, welcher sagte, "es gedunke ihn, daß es nit von nöthen ware, die Citation zu lesen, dann er mit gesinnt wäre, sich mit J. tonigl. Maj. in einigerlen Rechtsetigung

und Biberpart ju begeben und einzulaffen, fondem nur einen Bleinen Bericht neben ber Ettation ju thun; namlid, bag etliche Deren, und vom Abel ju ibm getommen und ihm angezeigt , daß fle einen freundlichen Bertrag von megen 3. DL und bes Ronigreichs Ruben aufgerichtet und ibn gebeten batten, daß er in foldem neben ibnen fteben wollte, fo bab er foldes ale ein junger Renfc gethan, und als fie ibn für eine verordnete Derion und Amtmann gemablt, wiewohl er fich des fur unwurdig geacht biemeil er aber ban etlichen feinen Freunden baju gedeungen, bab er foldes auf fichilgenom. men, aber doch über ein oder greimal bei ihren Rathen mit gewefen, was aber weiter gehandelt worden, bavon bab er nit gemußt; berauf fen er auch für einen Rreishauptmann ermahlt morden." - Darauf befahl ber Ronig ibm gu fagen : "daß 3. DR. Erneften bun Rreig anderft auch wir boren wollen , allein bag fein Ettation verlefen murbe,, bergleichen folle ibm auch gefcheben." Darauf pon Clamata geantwortet ; "et fen gefennt fich A. DR. auf Gnab und Un'gnad gu ergeben, meldes er auch bremit thue, und bag er von 3. Dag. Enab und Barmbergigteit begebre." Dann zeigte ibm ber Lanbel. hauptmann an, bag 3. IR. ibn auf Burbitte ber Fürften, Rathe, auch ber Landoffigiere und Landrechtefiger auf On ab und Un'ginab am nehme, und ob er feine Entichuldigung babe, fo folis er Diefelbe beichreiben laffen, und von dannen nit binmeg ge ben," - Sodann Borgimog. Burggraf v. Done, melder fagte, er wolle nicht viel bavon reben, noch fich mit Ge. Daj. in Rechtfertigung einlaffen , fondern er gebe fich Gr. Dag, auf Gueb und Linguade ; und bat um Ruebitte, bag ber Ronig ibn barauf gnabig annehme. - 3bm wurde Diefelbe Antwort ju Theil. Gang bas Gleiche gefcab mit Boislam Brabsto. - Jud Die meiter Borgerufenen Bembard Bardanes, Binfo Rrabiga w. b. Weitmubl, murben auf ihre Bitte auf Gnade und Ungnabe angenommen,

nite:

000

点。

ı fa

g All

1 85

的

152

15

100

16 18 18

100

mit.

Sec.

13

613

íE.

r de poè

셊

100

, MI

giji).

100

鲷

侧

餫

ø

劇

Ø.

餌

ď.

М.

ıβ

日かり

d

XXIII. 2m Tage Set. Proredis murben gunachft Primas, Rath. manner und Artiefte mit 54 aus der Gemeinde von Saas pargerufen und die Citation verlelen, mit ben allgemeinen, und ben bie Saaber inebefondere betreffenden Antlagen. - hierauf ertlatten fie ebenfalls, daß fie fich mit tonigt. Daj. in Rechtfertigung einzulaffen nicht gebachten , fondern baten, biemeil fie aus Unverftanb, auch etlicher andern Urfachen halber wider 3. Dag, verhandelt, fie mit ben Zugen ber Barme bergigteit angufeben, und baf fie fich biermit auf Enabe und Ungnabe ergaben. Gie thaten bann ben Aniefall. Der Befdeid mar, swiewohl fie bochlich und viel miber 3. fonigl, Dag. verhandelt und gefündiget, neme lech, daß fie 3. tonigl. Daj in die Stadt uit einlaffen wollen und fonft auch wider 3. tonigt. Dag, fleißige Furfebung gethan, fo mollen dennoch 3 tonigl Daj. fre auf Onad und Ungnab anjath. men. Boranf fre gedauft und ihre Enticulbigung forift. lich übergeben gu burfen, gebeten haben; mie es bann gel da b. In abnlicher Beife auch benen von Lettmeris und Labor, von

Rönigin Grah, (welche erinnerten, baß fie fich immer dem Ronige und ber verftorbenen Rönigen unterthänig verhalten, allein, baß fie jeht in biefen Jall gekommen fepen) — von Riattan. — Alle wurden auf Gnade und Ungnade angenommen und angewtefen, in die Rechtsftube abzutreten. Auch fie mußten in den Rellern und Gewölben bes Schloffes bas Ende erwarten; ichon gebrach es an Raum, und Widriggefinnte nannten das Schloff eine hentergrube.

Am Lag Ropollinaris murbe Calpar Schlid, Braf in Daffaun, Berr von Beiffenfirchen vorgerufen, welcher ebenfalls nebit Bitte, Die Citation nicht verlefen ju laffen, fich nicht in Rechtfertigung mit tonige Acher Majeftat einlaffen gu mollen, fondern fich 3. Daj, auf Gnabe und Ungnode ju ergeben ertlarte. Diefes murbe mie bei allen ubrigen angenommen, weil aber die Citationsichreiben verichieden fenen, fo folle Die Seinige gelefen merben. - In berfelben murde unter andern ermabnt, bag Graf Golid gegen ben Ronig Rriegsvoll in bas Gelb gefoict, mit Thumbebirn, auch nachdem Diefer Boachimethal und andere Bonigliche Guter eingenommen, perfonlich freundliche Berbandlungen gepflogen , auch felbft mit ben Seinigen Des Beinbes Belbgeichen , namlich gelbe Binben geführt. — Dann folgte Beitrich Solid, maldem in ber Citation auch neben ben übrigen Unflagepunften feine freundichaftlichen Bufammentanfte mit Thumbshirn ju Schladenmerth und Lichtenftabt vorgewerfen murben. Zuch biefer unterwarf fic auf Gnabe und Ungnabe und beibe murben angemiefen, babin ju geben, mo es ibnen bein Schiofhauptmann murde angezeigt werden. Sierauf Cafpar Pflug, ber nicht erichienen wer; auf die Bitte feiner Freunde wurde ibm eine weitere Frift bie Breitag gefeht, an welchem jedoch in jedem Fall ergeben folle mas billig und recht fen. Auch murbe bie Gitation gelefen. 3bm murbe nachgemtefen und vorgemorfen, "bag er ben lechter unfera Feind , feinen Sauptmann Thumebirn und fein Rriegevoll nit fur Teind gehal. ten, fondern ibre Betef und Schaufung angenommen und mit ihnen freundlich gehandelt und in nichts ju verbindern begehrt, unangefeben olles geubten Gewalts und Lanbbeicadigung. Condern Diefem allem entgegen, haft bu bie rom. taif Dag, unfern lieben Bruder und Deren und und fammt unferm babenden tapfera Reiegevolt fur bein und beiner Ditvermandten auch ganger nifer Rron Bebaim Frind geachtet und bin und wieder dich beffiffen, Die Bege ju fuchen, Das 3. Latt. Maj, und mir ait guiammen floffen mochten, fondern guvor gede: muthiget und geftraft murben und barum alfo heftig um eilende und fattliche Bilf ber beinen Ditpermandten und Radelführern angehalten. Sobann murde 2 bin, Graf v. Solle und metter Boris Solid porgerufen, und ihre Gitationen abgelefen. Inch letteren murbe ber Termin erftredt. Gegen Beinrich Bibbach murbe, nach Ablefung ber Eitation. in contumaeiam bas Uribeil ausgeiprochen, daß er in tonigl. Dag Uns gnad und Straf und fonderlich in bie Deen und Steafe bes erichred

lichen gaftere ber beleidigten und verletten Dageftat, und namfich in ben Berluft, neben allen Rechten, feiner Chren, Bribe und Guts ertannt werbe Er murbe unter andern auch befchaldiget, an Die Baupter ber Partei ju Drag um Bulfe gegen Raifer und Ronig gefdrieben ju baben, als welche ju Eger jufammentommen wollten, um die Rrone Bobmen ju ubergieben "Benn fie fich beffer mit mannlicher Band nicht ermehrten, wurde ihnen fpater feine Bitte belfen ; fie mochten als die gerechten Chris fien , und welchen bie bohmifche Ration erbarme, Biberftand thun ; bas mit folder Bille bes Trufels feinen Fürgang nicht erhalte. Es moge aufe ehefte an ben Grangen ein ansehnliches Rriegevolt mit Befdus versammelt merben Sie möchten auch die Grangen gegen Paffan in der Stille befegen, damit nicht 2,000 Bufaren, Die noch tommen folten, und nicht mugten, mo fie burch Dabren tommen mochten, beimlich bindurch foleiften. Es murbe aber gut feyn, von bem Churfueften bon Gadlen gu erfahren, wie ftarte Rettung und Gulfe er ibnen in folder eilenden Gefahr toun werbe. - Ge fen jest ber Obrift gandhofmeifter in Die Rrone Bobmen abgefertigt, auf daß Die Bereinigung, fo burd Gottes Billen beideben, burd teuf ifche Unführung gertrennt mochte werben, aber er fen nit ber Doffnung, bag jener mas ausrichten werde, fondern glaube feftiglich, daß ihr Geligmacher dem Teufel fein bofes Furnehmen, mit gottlicher Gewalt gertrennen und nehmen merde. Denfelben Tag ftellte fich Udam v. Wartemberg, melder fich ebenfalls auf Gnade und Urgnade ergab, und bat ibm nechzulaffen, mas er aus Jugend und Unverftand miber 3. Dt. verhaudelt. Er murde angewiefen borthin ju geben , mo bie andern.

r Mill

feet.

150

ink.

dia.

m S

曲

55

8.5

181

部

let.

12

100

10

400

國和

in.

展

1 1

2

18

Я

颜

and i

挪

齫

M

Ш

e F

1, 2

d

.0

ŝ

#

剣

XXIV. Um Grichtag nach Jacobi murden die von Raurgim guerft vorgerufen (namlich außer Primas, Burgermeifter und Zeltefte, 30 von Der Gemeine) und eben fo die von Bobinifc Brob , Laun , Raden, Tauf, Difet, Collin, Clastan, Rymburg, Chrudim, Jacomterg, Doheninauth; - bann mit 20 aus der Gemeine die von Glan, Des, Dela nit, hof ober Dmur, - und mit 10 die von Badnian, Guidis ober Schuttenhofen und Pol geo. Alle liegen erflaren, "dieweil ihre Befchidungen erichridlich und gefahrlich fenn, fo wollten fie fich nicht gern mit 3. tonigl Dag, in einige Rechtfertigung begeben. Aber wie bem allen, ans mas Anregung ober Anfeurung fie barein fommen, diemeil fie bochlich wider 3. fonigl. Dag, verbandelt und gefündigt, berhalben fo ergeben fte fich 3. tonigl Daj, auf Gnad und lingnad und bitten, 3. tonigl. Daj. wollen fle mit ben Augen ber Barmbergigteit anfeben, mit fernerm Unbang , mas fich alfo aus ihrem Unverftand und Ginfaltigtelt begeben , Des von foldem eine jede Stadt einen Bericht in Schriften verfagt überreichen werde " Gie thaten jugleich den Aniefall, und erhielten Die Beifung, ben Pallaft nicht gu verlaffen, bis ihnen der Rouig feinen gode digen Billen anzeigen laffen merbe. - Das Gleiche gefchab mit Beraun am folgenben Breitag.

In letterem Jage murbe ein Schreiben bet Gafpar Pflag abgelefen, worin er freies Beleit begebrte , welches aber ber Ronig nicht ju bewilligen erffarte, weil er nicht mit Gewalt, fonberu mit Recht gegen ihn ju verfahren gebente. Dann murde bie Centeng miber ibn in contumaciam gefprochen. - Morte Schlid ftellte fich, ergab fich auf Enade und Unguade, und bat ibm nachjuieben, mas er aus Jugend und Unperftand verhandelt, in Unfebung, bag auch fein Bater Stephan Schlick bem Ronig Endwig frenlich gebient, und auch fein Beben meben ibm gelaffen, Bengel Dietipesto ergab fic auf Onade und Ungnade, und er-Blarte fchriftlich barthun ju wollen, bag er alles fo er vorgenommen, tonigl. Daj, jum Beften gemeint. - In ber abgelefenen Citation murbe er neben bem Fruberen auch befdulbigt, snoch nach bes Ronige Burud-Bunft auf bas Prager Schlog, allen Tleif angemenbet ju baben, Die Semeinde der Prager Stadte wider ben Ronig aufjumiegete und emporig gu machen," Im Tage barauf murbe Bobufch Ronta v. Doftupice auf Leitomifchl porgerufen, Diefer erflatte nach abgelefence Citation, bat er fich in Leine Rechtfertigung mit tonigl. Daj. begeben wolle, bat aber um Gritredung ber Grift, um ju feiner Entichuldigungbichrift noch einem Rufat ju maden. - Der Beideid mar , menn er fic mit tonigl. Daj. in Rechtfertigung einlaffen wolle, fo wolle 3. Dag. ben Termin erftreden, fonft ober finde 3. Daj, feine Rothdurft gur Berlangerung bes Tags, ba thm juvor icon acht Tage Krift gegeben - Gr miederholte. fich nicht in Rechtfertigung einlaffen ju mollen ; und überreichte einen Bufag ju feiner Entichulbigungefchrift, Die Der Ronig met ben Rathen ermagen ju wollen ertfarte, Er ergab fic ebenfalls auf Enabe und Ungnade, Ueber Albin Schlid murde ebenfalls bas Urtheil gefprocen. Georg Bodonoty unterwerf fic auf Gnabe und Ungnade, meldes wie bei allen Uebrigen, angenommen, und vom Ronig ertlart murbe , bas menn er eine Entiduldigung überreichen molle, Diefe gnadig angenommen merben folle. - Chen fo Sant Chenta v. Obrangomig. Im Mitwoch (Ctephan Grfindung), wurde Deter Beleniben vorgerufen, und meil er nicht erichienen mar, Die Citation gelefen und bann bas Urtheil wie über Bibbach gesprochen. - Gebaftign von Saffenftein und Lobtowis und hemrich Ritlas v. Saffenftein und Lobtomis unterwarfen fich. und wurden angenommen auf Gaade und Ungnade. - Bom Bengel Daupowet bezeugte Der Rammerer: daß er ibn bei ber Infinutrung bes Citationefdreibene trant ju Bette gefunden, morauf ber Ronig ibm ben Termin erftredte, bie bag er gefund werbe. Bolf v. Rreig, ale ein Radelführer der gangen Spaltung, murde vorgerufen, und untermarf fich ebenfalls auf Onabe und Ungnabe, mit Bitte ju ermagen, menn er irgend in eilichem unichuldig mare. 3hm wurde der Beiche.b. smiemohl er miber 3. tonigl Daj, bochftraflich und erichredlich mit ber That gefündigt, und verhandelt, fo wolle ber Ronig ibn bennoch auf Gnade und Ungnade annehmen." - Bilbelm v. Balbftein murde por-

gerufen, und ließ anzeigen, bag er gar nicht gewußt, daß Ihrer to. nigl. Daj, in eimas gu nabe gebanbelt merben follen, bis er foldes erft jest aus dem verlefenen Schreiben vernommen; ale Unterthan bes Ronigs wolle er fich aber mit biefem nicht in Rechtfertigung begeben, fonbern ergebe fic auf Onabe und Ungnabe. - Das gleiche thoten auch Georg v. Balbftein, Gruft Gelenisto, Benjel Behufchisto, Gigmund Undrel, und Beinrid Saugwis, welche übrigens auch mit Bott begengten, fie batten nicht gewußt, bag es fich von Auflehnung gegen Die tonigt. Maj. gehandelt batte. - In abnlicher Urt Dans Brabety; - Bengel v. Bartemberg; - Bengel Baltaun. - Dietrich Spetle fagte, er habe von bem Schreiben welches verleien, gar nichts gemußt, miffe auch nicht , daß er ju foldem Brief fein Petfchaft gebrudt, er ergebe fic auch auf Gnade und Ungnade. - Zuch Peter Malowes, und David Bornte v. Thot auf Milowis, meldem befonders des Beiebbed Befangennehmung vorgeworfen murbe; "bag bu nes ben etlichen andern Rabelführern ber meift Urfacher gemeft, bag unfer Rath und Rammer . Secretari 310. rian Griefbed ju Ragecrau ohn alle Berbor und Grtanntnug ber Rechten in bem weißen Thurmgefangnuf, und bift alfo in bem und anderm mehr unfer foniglichen Made, Bochelt und Autoricat burch fold beine Berhandlungen ju nabe getreten zc."

Un den gehaltenen acht Gerichtstagen wurden also die Proger und die Magistrate und vornehmern Burger aus 25 Städten, und ebenso 31 herrn und Ritter, alle nämlich, welche erschienen waren, auf ihr Unsuchen, auf Gnade und Ungnade angenommen; gegen 5 andere wurde in concumaciam das Urtheil als über Majestäteverleter gesprochen. (Pflug. A. Schlick, Kritnechy, Ror. Widbach.) Da die Thatsachen nicht gelängnet wurden, und da bieselben, nach der Ueberzeugung der Richter, bas Majestäteverbrechen enthielten, so ift sehr begreislich, daß die Angeklagten sich auf Gnade und Ungnade ergaben, da ihnen in kelnem Fall, ein harteres Loos, als durch die rechiliche Werhandlung zu Theil wetden konnte. — In eignen Mandaten wurde allen Ständen und Unterthanen verboten, die fünf Berurtheilten auszunehmen und zu bulden, verordnet, sie gefänglich einzuziehen, und auf die Ginbringung des Pflug oder Albin Schlick 5000 Thaler, eines der brei übrigen aber 1000 Thaler geselbt 31.

Danibalter, Erherzog Ferdmand lief vergeblich nach ihm fuchen; man entbedte aber ben Burian (Profitborgty), ber fich von Pflug jum Musipaber brauchen ließ; beicher bann junachft in ben weifen Thurm und von bort nach Burglit gebracht marb, wo er fein ubriges Leben in einem untettes bifchen Aerter gubringen mußte.

ALV. Bu bem bestimmten Tage hatten, wie ermabnt, Die Stabte be vorgeschriebene Argall von Bargern (Primetoren, Burgermeifter, Dathomanner und Gemeindealteften, geftellt, welche gwar wieder entlafe fen, fedoch ben Stadten ein Strafgeld auferlegt murde, fur beffen Eingab. lung binnen 14 Zage jene mit dem Leben haften, und verpflichtet fenn follten. fich im Folle ber Richtzahlung wiederum einzuftellen. - Gaos, Beitmeris , Tabor, Rontagras, batten jede 8000, Rlattau 6000, Laun 5000. Minburg und Pitel jede 4000, Raden und Tauf 3000, Gjastau und Clau 2500, Jaromieres, Raurestm, Brod, Beraun, Mieg, Meint. Dobenmauth, jede 2000; Ronigehof, Souttenbofen und Rolin 1500; Policgta, Bodniga und Chrudim 1000 Schod Grofchen ju begablen. -Die Stadt Caag ale vorzuglich ichuldig, mußte außerdem bas Colof Begorctom fammt einigen Gutern abtreten, und ihr murten bie Rechte einer Stadt genommen, Doch murben ihr biefe reftitutet. fie mußte ober ohne Thore bliben \*). Auch die Laufiger Stadte mußten fich megen eines Strafgeldes reverfiren. Go Cameng wegen 5000 Schod Gr. und es mußte außerdem gam Erfat fur genommene Rleinode und Riechengierben 100,000 ff. gu gablen übernehmen. - B ttan reverlirte fich megen eines Strafgeldes von 20 000 fl. \*\*) Auch Baudiffin gabite Strafgeld. - Ju-Berbem mußten viele Stadte beftimmte Bolle und Mauthen an den Ronig abreeten, fo Schlan, Beraun, Roniggrat, Rlattau, Raurgim. Doligta, Rimburg, Raden, Delnie, Collin, Dmor, Difet, Brod, Gjaslau, Laun, - und außerdem mußten die bobmifchen und laufiber Stad. te, welche an ber Bewegung Theil genommen, fich gur emigen Bablung Der Bier- und Malgiteuer (namlich eines Grofchen auf ben Gimer Bier und den Strich Mali), bereit ertlaren.

Diejenigen Cbelleute, melde Führer ber Bewegung gemefen maren, und welche auf die erhaltenen Borladungen, nachdem ihnen die Wahl zwischen dem Rechiemege (und hiezu ein Jahr Beit, wie nament-

<sup>&</sup>quot; Bis 1565, ba auch biefe Boftimmung aufgehoben murbe.

Den Breifauern wurde erft im falgenden Jahr ibig ju ihrer Berantvottung ein Sag auf den 5. Nev. in Prag angeleht; fie fendeten fecht ihrer Ratheberren , welche aber fich nicht jur Befriedigung des Königs ju recht fertigen wufiren. Die Stadt wurde jedoch durch die Bermitt, ung des Rangters Getneich v. Plauen (welchem delihalb bood Geldgulden gegeben wurd ben, und des Lauf ger Rathes Ma bias, unter der Bedingung mir dem Renige verlohnt, daß fie die Dienfteuer fur immer jahiren und Bojood Goldgulden als Strafe jabiten.

Die Stabte ber Fürftenthamer Schweidnit und Jauer buften burch eine Strate von Mooo Goldguiden ibre Partuichteit fur die Feinde Des Rongs, womit fie unterlaffen, Sulfstruppen und Rriegsmafd,nen ju fielen, — ichtechtes Geld (minus probam) gejable, — Bilber und Schmäbschriften eingelaffen, — über bes Churfurften von Sachfen Riederlage Aru, herungen ber größten Trauer gegeben hatten.

fic bem Bobuid Roften von Doftupis und Leitomifdl) gegeben mar, auf ben Rechiemeg vergichtet und fic auf Gnabe und Ungnabe ergeben batten, murben gunachft in Baft gehalten, und ihnen bann Reverle gur Unterfdrift und Unterflegelung jugefdict, burd welche fie einen Theil ibrer Guter an die Rrone abtraten, bas übrige als Mannleben annah. men, und fich verpflichteten, obne Erlaubutg den Umtreis ihrer Schloffer nicht gu verlaffen und fich auf Berlangen einzuftellen. Ge maren namentlich : Arnofcht Rragje von Rraget, Dionis Ramaia von Chlum, Borimog, Burggraf von Donina, Caspar Schlid von holene, Graf von Paffan , Beinrich Schlid von Bolene, Abam von Bartemberg , Bobufd Roften bon Doftupit, Gebaftian Saffenftein von Lobtowis, Bolf ber Buncere von Kraget, Bilbeim von Balbftein und ju Rubenburg, Georg son Baldftein, Bengel von Bartemberg ju Eippem und Rruper, Betrich Schepile von Janomig, Boislam Brabfen, Janag Rrabice von Bettmul. Bengel Bemidich von Reftagom, Georg Bonnin von Bonnis. Bobann Cjegta von Boloranowit, Bengel Daupamer (ale trant angefuhrt.) Johann Brabfty, Bengel Baltaun von Ablar, Deter Ralo. wee von Chegnom, David Born von Lhota, und Andel von Ronom. -Bon biefen mußte j. B Bilbelm v. Malbftein folgende Bedingungen unterfdreiben: 1) Ungelobnig mit Banbichlag lebens.anglich in ben angemtefenen Orten oder Baufern ju verweilen. 2) Abtretung ber Berrichaft Richenburg an ben Ronig; mogegen ftatt bes ibm aus Onabe gu belaffenden Theiles diefer Berrichaft ibm anderemo nach Lebenrecht ein Bermogen ju 16,000 Schod Meiffar i gegeben werden folle. Uebertrete er ben Revers, fo follte fein Leben vermiett fenn. und feine Familie bes Landes verwiesen merden tonnen - Bognig unterwarf fich bem berbangten Bausarreft und Abtretung bes Baufes Murgich. Gebaftian v. Boblowig und Sainftein reverfirte fich , 1. ohne Grlaubnif nie vom Soloffe Bafpftein fich entfernen ju wollen, 2. die Bolgunge., Jago- und Rauthgerechtigteit bei Prifegnicg abgutreten. Derfelbe follte auch feine Bergmerte abtreten, ftellte aber vor, daß er um Diefer Bergmerte millen fich in Soulden gestedt, und feine Glaubiger, wenn er felbe verlore, nicht murde begablen tonnen , worauf ihm foldes erlaffen marb. -Dem Dieronymus Schlick murbe aus Bnade Die öffentliche Berbor und Bandlung erlaffen, et mußte aber Solof und Stadt Glabogen mit fammt bem Glabogner Rreife abtreten. (mit Berfdreibung vom 14. August 1547) und ceverfirte fich jugleich fur fich und fe ne Erben "folches gegen J. Daj, und berfelben Grben meder mit Borten noch ber That ju abnden noch ju eifern; - außerdem auch, daß er und feine Grben auf ihren herrichaften und Gutern miffentlich teines andern Glaus bens, denn allein unter einer oder zweierlei Geftalt gedulden noch balten mollten \*)."

<sup>&#</sup>x27;) Much besonders foutdigen Einwohnern der Laufit wurden Bermögenbfirefen auferlegt. Ferdinand überschickte feinem Cobn (ad. Augeburg 27.
Geschichte Ferdinands bes L Bd. VI. 27

XXVI. Barter murben einige vorzüglich Schulbige bebandelt. Da Berbinand in Griahrung gebracht, bag die Berbundeten verabrebet gehabt, 3hn und feine Rinder von Thron und Reich gu vertreiben und ben Chuefurften v. Sachfen ober einen feiner Gobne gum Ronig gu mablen, molite er fich grundlich übergengen, wie meit die Gubrer ber Begenpartet bierin gegangen. Dach Dem Damaligen Progefverfahren murde auch die peinliche Brage gegen bie Berbachtigften, namentlich gegen Bengel Dietipefty, den General: Lieutenant des wider ben Ronig quigeftellten Rr.egevolts (1. Auguft); gegen Bardenecy von Barches fam 2. 2luguft, und megen einzelner Puntte nachtraglich noch einmal am 5. Binguft), gegen Rrabice von Beitmul, vormals Landesichreiber, gebraucht, melder auch jum zweitenmal aufgezogen marb. - Girt v. Ottereberf. ber altftabtifche Rangler, ber unter ben Entlaffenen mar, murbe mieber eingefangen, und theils in einem übelriechenden Reller, theils in einem fletnen Bimmer im Saufe bes Canbidreibers gefangen gehalten , entging aber junachft burch einiges Gefteben , und bann burd umftanbliches Befennen alles ihm Bewußten ber peinlichen Frage, - Bengel Saufenit w. Gelenn bagegen, ein Reuftabter Burger, melder bie Emporung als Mortführer geleitet, murde burch augerft barte Folter alles ju betennen gezwungen. - Rury vor Groffnung bes Landtages (20. Auguft) murde ber Primator Der Alfiftadt und gemefener Dofrichter Fitar. (70 Rabre laft), Der gefongen eingebracht worden, auf barter Folter, um bie Abfichten ber Berichwörung, und auch um die Schabe, welche Die Preger Gemeinde hinter fich batte, gefragt. - 20e Betenntmffe murben martlich aufgefder eben, und bem Ronige vorgelegt, und biefer glaubte, einige ber Schuldigften auch am Leben frafen ju follen, um alle Uebrigen von Unfreue und Ungehorfem abguichrechen. Er mablte bagu bie Beit, ba bes Landtages megen die meiften Stande fich eingefunden hatten; am Motgen bes Groffnungetages felbft murben die vier Benannten: Diet.peffp, Bardanect, Fitar und Saufenit auf dem Gratidin bingerichtet. Pretipeffty fagte unterwegs , feine Wefahrten anredend : "wir wollen im Ramen bes Allmachtigen mit frobem Ginn babingeben , benn biefes ift ja Der enge Beg, movon und unfer olleiniger Gelegmacher Befus Chrifus porhergelagt bat, daß feine Musermablten auf Demfelben 36m nachfolgen follen." 216 ber Benter vertunbete , bag er bas Bolt aufgemieget

Mary 1548) bie ibm von dem Landrogte ber Mieden Laufit eingesendete Gie tertagirung solcher Unterthanen (wie Wolf und Caspar Mintwin, welche im Rriege fich wider ihn und den Raiser eingelaffen, und gab ibm Bolls macht, wenn er es gut und nötbig finde, diese Güter von Stund au einzugieben, bis beselben Versonen fich beschalb mit ibm verglichen. — In solcher Vergleichung sehten Berdinand denselben eine Erist zu Johannis, werauf Er die Einziehung befahl (27. Juni 1548) und diesen Briebl, ber eingetretener Jögerung durch neue Captrungen 26. bald nachher wieders belte (30. Juli 1548.)

und einen anbern gum Ronig gu mablen getrachtet, - laugnete er foldes - Auch Barchanecg laugnete. - Bon Diefer hinrichtung bat ber Laubtag felbft in der bobmifden Geichichte, ben Ramen bes blutigen erhalten , fo menig übrigens auch beffen Berhandlungen und Befoluffe felbft baju einen weiteren Grund barbieten. - In Berbinbung mit ben übrigen Strafmagregeln jur gabmung bee Hebermuthe ber Stadte und ber Gegenparter unter ben Standen, fo wie ber vorangebenben und begleitenden Umftande, machten Diefe Bintichtungen einen meferen Gindrud, als fonft am Unde einer offenbaren Emporung burfte ber Rall gemefen fenn, wenn man diefelben mit bem vergleicht, mas in Bolge anderer Auflehnungen der damaligen und anderer Beit gefcheben. (Auch nach dem eigenmächtigen Beggieben von Raban, botten bereits swei hinrichtungen Statt gefunden.) - Done 3meifel trug auch biefelbe Reigung jur Religionefpaltung, welche Baupturfache Diefer Auflehnung gemejen mar, und bei Bielen fortbauerte, bagu bet, Die Strenge bes Ronigs gehäffiger gu bezeichnen.

Name of

pt 2

N B

10,47

100

lo is

Surgi »

PRICE.

in S

1, [20

**開節** 

世間

ès.

bell !

100%

實施

曲

LÜL-

自治

植生

**65** 

dist.

gg/J

1

0 1

: \$1

部

la i

35

617

1 20

di.

N.

瞬

10

贈

13

91

AXVII. Auf diefem Landtage follten, wie bas Ausichreiben fagte: Bericht, Recht und Freiheiten ber Rrone Bohmen, fur alle, welche nicht mit ber That mider Geine tonigl Bobeit und Autoritat gehandelt, neu betraftiget, und alles bas mieder in Die Landtafel einverleibt merben, mas por der Benerebrungt darin gestanden, und in bem toniglichen Bortrag wurde gunachft bas flattgefundene Gericht ergabtt, wie jene feche, fo ihrer Pflichten und Chren vergeffend, fich nicht gestellt batten, rechtlich verurtheilt, bie übrigen aber auf Enad und Ungnade angenommen worden fepen, wiewohl 3. Dag, lieber gefeben, fie batten bas Recht angenommen. Begen diefelben babe 3. Dag- unargefeben ihrer Bermirtung in Betracht ihrer Geichlechter und Etlicher Freundicatt, bem mehrern Theil nach mit toniglichen Onaden und nicht nach ihrem Berdienft gehandelt. Bunachft begebre nun der Konig, daß, wie fich eine große Unjahl ber Stande foon ju thun erbothen, bas Bundnig und Berfchreibung caffirt und Die Giegel berabgenommen werden mochten, und mit allem, mas die Stande feit Auflolung bes Bandtages um Quafimobo eigen: machtig verhandelt, aus der Landtafel, mo felbes barin eingetragen mare geloicht werden moge. - Er wolle bann por allem die Berfchreibung wegen Aufrechthaltung ber Rechte und Freiheiten, wie unter Ronig Bla-Dielaus geicheben, wieder in die Landtafel eintragen laffen. - Codann lief ber Konig noch vortragen, wie bie Beichabigungen Johann Friebe riche es ihm jur toniglichen Pflicht, bem Rronungeeide nach gemacht hatten, folde nicht unthatig ju ertragen ; ba fic fonft die Stande vielmehr billig hatten beschweren tonnen, bag Gr nicht als ein getreute Bater und Ronig gehandelt hatte; - wie fein Dandat feines Grinnerns nicht gegen ber Grande Treihelten gemefen; wie dagegen bie ungeborfamen Stande gegen die 3hm Getreuen , Die erfchredlichfte Strafe ausgefest, ohne daß foldes follte gegen die Freiheiten ber Rrone gemefen fenn te. Sie follten alfo nicht glauben, daß es fein Wille gemelen, jene 27 4

Reeihelten im minbeften fcmalern ju wollen; wohl aber fen aus ben begangenen Sandlungen ber Diberfpanftigen offenbor, wie fie es mit bem Ronige gemeint, und wie ungetreu fie gehandelt, und bat allein Durch Schidung Des Allmachtigen verhutet worden, bag fie foldes wie ber 3. tonigl. Daj, nicht hatten, wie fie gewanicht vollzieben tonnen." Gin zweiter Bortrag für ben Rorig (Pfinstag nach Bartholomat) ftellte Das Bestreben Giniger Dar, Durch bie unbegrundete Bifchuldigung bes Ronige, ale follte Er wider Die Freiheiten und Privilegien ber Stande bandeln, fie einziehen und die Ctande darum bringen wollen. Amiefpalt und Unmillen gwifchen Ronig und Standen gu erregen, Das burch auch 3. Daf. ju Ungnaden mochte bewegt werben, und alfo bie Stande miber ben Ronig aufzumiegeln. - Dieß fen die Urfache, moraus erfolgt fen, bag bet ben gehaltenen Bandtagen allerlet Befcmerungen borgebracht worden, movon fich jedoch immer das Gegentheil befunden; namlich, bag 3. Dej nichts Unbilliges, und wider die Freiheiten ge-Sandelt. Er babe auch weederholt Landtage gehalten, mit bem Bunicht, Dag vielmehr bie Freiheiten und Privilegien ordentlich ausgefucht und regiftriet, und die Stande Biffenicaft davon baben und behalten foll. ten ; - und fo fen Er auch noch vielmehr geneigt, brefelben im Gebubelichen gu ermeitern und gu erneuern. Es icheme aber nothdurftig, baß folden 2let feln, melde Ginlge ungefehlich aufbringen wollen (vrgl. G.376) und welche gegen bie ton gliche Dacht und Gewalt weren, einmal gang und gar abgeboifen und feibe befeitigt murben, Damit nicht mit ber Beit auch ehrl de und fromme Bente badurch verleitet mucben. 1. Bundniffe ber Stande betreffend. Ge fepen gwar unter Ronta George v. Pobiebrad Regierung , ale Diefe Rrone in Unfrieden geftam ben, mobl bergierchen besondere Bundniffe gefchloffen morden, Diefelben aber im erften Baudtag unter Bladislaus vernichtet und verbothen worben. Bur Die Erhaltung ber Rechte aber, melde vor der Tenerebrund in der Landtafe, begrundet gewefen, fen das Bundnif unnug, denn beim Ronige fen fein geleifteter Gib nicht verbrannt. Demnach moge ber Befolug gefaßt merben, bag alle ohne Bormiffen und Bewilligung 3. Dag. aufgerichtete Bundniffe, bei Berluft von Chre, Leib und Gut Derer, Die fich deffen unterfingen, verboten fenn follten. 2. In Betreff bes Land. rechts ertlatte ber Ronig, bag burch bie gemachten Borfchlage fein verfaffungenafiges Recht gefrantt werde; "benn 3. Dag allein guftebt mit Rath der Offigiere und Rathe, Perfonen in das Bandrecht gu fegen, bergfeichen auch die gandesamter und gebührt alfo ben Standen barinen nichts gu fordern, es mar benn Sache, 3. Dag, wollte felbit mas gur Zenderung aus Gnaden tommen laffen, bas aber 3 tonigl. Daj get ger Beit mit nichten nothig befinden, wie fich auch 3 Dag, bisber ber Ord. nung nach verhalten, die Memter mit tauglichen und nit auslandifcen Perfouen befest, ift miglich. Und foviel ben Gid unlangt, daß derfelbe 3. tonigl. Dag Erben nit beschehen folle, die dann rechte Erben find, fen gegen Raifer Carle Des Bierten Gulben Bulle, auch Ronig Bladislaus Privilegien. 3. Der Ausschreiben jum Landtage und Rreitversammelungen wegen erklätte ber König, baß auch dieser Artikel gegen bie königliche Sewalt und alten hergebrachten Brauch sen. Und obwohl dies ses Punktes halben jum Theil auf vorigem Landtag handlung vorgefallen, wiewohl fern bem nicht gleich, so hätte both damals 3. konigl. Maj. den Ständen bereits solche bewegliche Ursachen augezeigt, daß sie von solchem Aussichreiben und Kreistage zu halten abgestanden, und basselbe allem bei der koniglichen Gewalt, als weiche allein die Landstage und Rreisversammlungen auszuschreiben hat, verbleiben laffen. 4. Die Freihe t, in fremde Dienste zu treten, betreffend, erklärte der König, daß es Pflicht und Eid gegen 3. M. vergessen he se, wenn jeder dies nen möge wem er wolle, ausgenommen wober die Krone; wenn die konigl. Maj und die incorporieten Lande nicht ebenfalls ausgenommen würden."

Ueber Die Forderung , ben Urfifel von 15 % mieder berguftellen, dag ber Rachfolger und Grbe ber Rrone nicht bei Lebzeiten eines Ronige gefront werden follte, ertlarte Ferdinand, "bag fie 3. Daj. Geben wider Carls iV. goibne Bulle, Des Blabislaus Privilegium und ben Revers, ben Die Stande Daruber von 3. DR. angenommen und gu Den Priviles gien gelegt, ber Rrone entlegen und ihnen wider der Stande Privilegien und Freiheiten eine freie Babl queignen wollten - Ge fen aber nicht mabr, bag die Ronige von Bommen thre Dobeit und Dacht in blefem Stude aus ber Sand und von fich an die Stande gegeben, ale lein mas Bledislaus auf fein Boglgefallen ben Landrechten auf etliche Jahre, wie das Privilegium befage, gelaffen babe; melde Beit aber langft verlaufen und (Das Privilegium) dem Ronige Bladielaus auf gemeinem Sandtage wieder jugeftellt worden fen. Diernach fen 3. DR Begebren, bag die Stande auf Diefein Banbtage aufst neue wollten in Die Landtafel eintragen laffen, unangefeben, Das es icon juvor gefcheben, bag 3. Daj, beren Erben und nachtommenden Ronige alle Bobet, Autoritat, gewaltige tonigliche Regierung und Dacht babe, wie Ihre Borfahren, Raifer und Ronige von Bobmen gehabt; und bag. menn Remand in biefe Gemalt greifen , ober diefelbe von 3. Da, gieben, oder auf Undere bringen, oder fic berfelben gebrauchen wollte, daß der ober biefelben Chre, Leib und Gut, nach Inhalt der Rechtsfpruche, Die 3 Daj Borfabren, furheml d Louig Georg gethan, verluftig fenn folle; - judem, bag nunmehr fortan fich teiner unterfieben oder unterfaben folle, etwas ju reben und ju handeln, weder von ben obenerwahnten Artifeln, noch auch bavon, daß ber gandtageartifel, welcher im Jahre 1526 Montag nach Frangiset, nach Ronig Ludmigs Lobe beichloffen worden, namlic Dağ bes Ronigs Grben bei Leben besfeiben nicht gefront werben follen, (daburch man freie Babl nach 3. Daj. Abgang hatte haben wollen) fintemal biefer Artitel von allen Stanben aus ber Bandtafel ausgelofcht worden, wieder in die Landtafel folle eingeleibt merben, ober daß 3. Dag. Erben nit rechte Erben

Gougle

OLDINE 1 MARIVARD ON fenn follten; - fonbern, was ber Stanbe Breibelten vermagen, und wie bie an ihnen felbit find, bavon wollen 3. Daj, manmiglich reben laffen, und Ihnen ben Standen, mas ihnen jugebort, nicht nehmen noch entiteben. - Und bieweil 3. tonigt. Dag vermerten, bag allerlei Reben von etlichen aus den Stanben beicheben follen, bağ fie nit mußten, mas 3, fonigl. Daj, Anctoritat ober tonigliche gewaltige Regierung mare , bann fie mit bergleichen Freiheiten verleben, daß fie J. tonigl. Daj, nur in etlichen Artiteln geborfam ju inften fouldig fenn follten , berhalben begehren 3. tonigl Doj die Stande wollten folches 3. Daj, anzeigen und bie Artitel furlegen , ob 3. Daj. gewaltige tonigliche Regierung wider ibre Freiheit und in mas fenn follte, bann 3. tonigl, Daj, nichtes, mie obgebacht, miber ibre Privilegia miffentlich ju bandeln gedenten. 3. Dag, haben auch verftanden, aus den gestellten Urtifeln, wie bag ctliche unaufhörlich wollen, bag uen J. Daj. Dof. und Rammergericht Die Appellation fur bas ganbrecht geben follte, meldes 3 DR beichmerlich fürfallen wollte, nachdem es bei Ihren Borfahren, auch bei Beiten 3. Doj. Regierung mit befcheben noch geftattet wollen werden; wie bann in Raifer Carls IV. Pervilegio ju befinden, daß folde Gericht allein 3. Maj, eigen fenn und die Appellation fur 3. Daj, geben foll: bamit aber tunftig nit Brrungen farfallen, fo wollen 3. Raj. daß bei Diefem Landtag verfeben, und in Die Landtafel eingefchrieben murbe, dag teine Appellation bon bem Sof- und Rammerge richt auf tein ander Recht geben, noch tommen folle, allein fur 3. Maj. Perfon, derfelben Geben und Rachtommen, Könige ju Behaim; - dagu dof 3. Dag biefe Bobeit und tonigl Gemalt auch bevor behalten wollen baben, daß um alle Gachen (außerhalb Der Grofchaften, melde allein por ben Landrechten ju verboren geburt, nach Inhalt Blad blat angefehter Dropung , Die fie damale haben burd 3an v. Chelebergt , ber Beit Rangler und Petern b. Gulemit einschreiben laffen) - für 3. Dag, geritirt mag merben," 3m bubris gen erflarte Gerbinand noch megen eines (fruber) vorgelchlagenen Bre tifele, daß Riemand unter großer Strafe fic follte beflagen ober befouldigen burfen, bag ibm burch bas gange Landrecht, ober befonbere Perjonen biefelben unrecht gefcheben, "bag Gr bierein nur milligen ton. ne, wenn die Stande fich babin verglichen, bag die Strafe gemilbert werde." - Die Erbeinigung mit Bergog Morin moge noch wiederholt won ben Standen befraftiget und bas Landebifegel beigebruckt merben. -Die Regifteirung aller Privilegien ber Stande moge vollenbet, und gu bem Enbe bie dagu bestimmten Berfonen vermehrt werten. - Da ferner auf bem vorigen Landtag auch Perfonen verordnet worden, Die ner ben 3. Daj. Die alte Lanbesordnung mit ber venen vergleichen, und fie in Uebereinftimmung bringen follten , - aber ber Rriegebandlungen wegen die Sache noch nicht vorgenommen, fo begebre ber Ronig, bie Stande möchten noch mehr Perfonen baju ernennen, und ben Graansten Bollmocht geben , neben Gr. Daj. ohne Referirung an ben Banbtag alles babin Geborende aufgufuchen, ju hanbeln und ju fchiregen. - Ueber Gefinde und Unterthanen ließ Ferdinand mit Beziehung auf bas bei ben lebten Bandtagen darüber Berhandelte Folgenbes vortragen ; "3. to. nigl. Daj miffen fich auch genau ju erinnera , bag die Stande fich jum oftern Rat auf ben gehaltenen gandtagen gum boditen beichmeret, von megen Unordnung bes Gefindes, auch der Thenerung bei den Bandwerte. leuten in Stadten, Desgleichen ber abtrunnigen Unterthanen von Ihren herricaften und in andern Art teln, mas ju guter Polizet und Ordnung gebort baran benen fo fich mit ber Wirthichaft nabren muffen, auch bem ormen gemeinen Mann all feine Rabrung gelegen und darum allerlei Sandlung befcheben, aber gleichwol uon wegen Etlicher Binderung und vornamlich der Stadt und Bunften halber, wiemol 3. Daj, ben Danbel geen gefurdert, nichts fruchtbars ausgerichtet hat mogen werben Sintemabl aber 3. tonigl. Daj, befinden, daß ben Inmobnern Diefes Romgreiche an guter Polizei und Dednung viel gelegen, auch bag foldes ein Aufnehmung ber gande ift, ju bem bag 3. Daj. in allmeg geburen mill, and. Einfebung ju thun und ju forbern, bag Riemand wiber bie Billigfeit befdmert und bie armen Sausmirth, und ber gemeine Dann, bie fic mit ihrer Birthichaft und ichmeren Erbeit nab. en muffen, nicht fo gar unterbrudt und gefortheilt merden, berhalben tft R. Dt. gegen Stanbe bes and, Grbictens, Diemeil 3. Daj. ber Stabte ale 3bree Cammer machtig, Die fich benn guvor von wegen etlicher Berfonen Gigennug miderfebt, bag Die Stande wollten in folden Gaden Artifel beidreiben, und 3. DR. fürbringen, und mas geburlich mollten 3. Dag, belfen, handeln und beichliegen. Da aber ben Standen von wegen des langwierigen Schreibens ju warten beichmerlich fein mollte, fo follen die Stande Perfonen verordnen und benfelben volltommene Bemalt geben, die foldes neben 3. DR. belfen banbeln und beichteffen, bann 3. tonigl, Daj. find gegen ben Stanben bee paterlichen und gnd. Gemuthe und Billene, alles mas ben Standen und Inmobnern Dieler Eron gu Rub , Boblfarth und Aufnehmen gereichen foll, gnd. gu bandeln und auch fo biel geburlich gu beichtegen te."

NAVIII. Der Landtagsbeichluß (Grichtag vor Bartholomai) ente bielt: nach abermaliger Berficherung, daß der Rönig nie des Billens gewesen und noch nicht sep, den Ständen die Landesordnung und die Rechte zu schmalern, oder ipren Freiherten zu nahe zu treten, nur bas auch von Riemanden in das was Gr. Mas. zuftändig und billig geborig, gegriffen werde; — folgende Beichlusse: 1. wegen Sandhabung der Rechtsordnung habe sich der König erboten und in die Landtastel einzuleiben besohlen, zunächt mit Ihrer Mas. Rummer, nämlich ben Pragern und andern ihren Städten, Rlöstern, Mannschaften, Schioser und aller eignen Macht, das Recht zu handhaben, und auf einen Jeden, welcher zu dem Recht nicht gestehen, und der Sentenz nicht genügen und Rechtevolistreckung nicht leiden wollte, zu greifen. Werdazu dem Rös

nige nicht beifen wollte, folle feine Chre verlieren. (Dem gemeff, mas auch juvor in ben Rechten vervebnet gemeien, folle gegen bie, fo fich bem Recht wederfeben, junachft ber Oberftburggraf, bemnach ber oberfte Rammerer , Canbrichter, Canbichretber , und neben ihnen bas gange Canb gieben; Der Oberfte Burggraf folle mit ben Sauptleuten ber Rreife, worte bas Recht verholfen werden folle, ermagen nab befrimmen, wie viel und wie von den Gramobnern Bulfe ju leiften fen) 2. Die Stande hatten fich auch verglichen, daß von Riemanden aus ben deer Standen hinterends ein Bunbuig wiber ben Ronig und bebieiben Erben und nachfommende Rouige ju Bobmen und miber bie Ordunng und bas Recht ju emigen Beiten, eingegangen werben folle; mer aber foldes thur, folle Sals und Leben vermirtt haben. 3. Da es aud vormale gemejen, bag ber Tonig bie Landebamter mit Rath ber Landebonigiere und Laubrechte. befiber verlieben, und jum gandrechte taugliche Deejonen, melde Bobmen maren, ernannt babe, fo laffe man es auch geht hieren ber ber Landesordnung. 4. Obne Bewilliqung toniql. Dag, folle Riemand ans teinerlei erbichteten Beife einen Landtag ober Bufammentunft in Rreifen beitimmen und anfegen, bei Berluft Beibe und Lebens. 5. Wenn Derfonen and allen Stanben außer dem gande brenen molten . to folle ce bei bem verbleiben, mas in ber alten Landeberbnung flar nab geungfam begbalb ausgedrudt fen. 6. Rachbem bie goldene Bulle Rate fere Carl IV., Der Majefiatebrief Ronig Bladiblaus und Ferdinands Revers (vom Dittwoch nach Ct. Gilgentag 1575) tiar in fich begreifen , wie das Romgreich gegen Die Grben 3. DR. fich ju verhalten babe, fo baben fic alle brei Stande verglichen, es dabei bleiben gu laffen. Bas aber 3. Raj. Autoritat und Obrigteit anlangt. (nachdem 3. Daj. Begehren, bağ ibm angezeigt werde, mas 3. Dag, Autoritat und Regelien gebuhre) - fo habe der Ronig feine Autoritat und Dbrigfeit ob bem allen, mas (ber Rrone im Ganjen), 4llen Etumobnern bes Landes in ber Gemeinde ju Rug und Gutem tomme, - boofelbe gut banbein und aufgurichten , fo fern es nicht gegen die Ordnung des Rechtens, Gabungen Der Siande, Privilegien und Landesordnung fep. 7. Rachbein 3. D. an Die Stande unter anderen gelangent laffen , bag in Die Laudtafel eingetragen werden moge, in Sachen rechtlicher Berhand. tung um Sale und Beben und auch um Die Chee, folle es tonftig in eines Bebem freien Billen fteben, por ben Ronig ober por bas ganb. recht ju berufen; (wie denn auch in ber neuen Landebordnung begriffen fen, bag megen Unfpruche und Berlegung ber Chre, ein geber freien Billen babe, por den Rouig, wenn berjeloe im Bande, ober por das Land. recht ju berufen und fur Rechtsfachen, welche Gals und leben angeben, bas gleiche icon von Alters gebrauchig gemejen) fo ließen es Die Stande hierbet; - und daß ber Rontg Datt baben folle, folche Cachen ale Ronig mit den Dffigieren, Landesamileuten und Ihren Rathen aus bem Rommergericht, fo 3. Maj. jebesmal bei fich baben ober ju fich eufen merde, wie es bei ben Borfabren 3. DR gefcheben, ju ente

foeiben, Bare aber 3. Daj, aus Bohmen meggezogen , fo folle er bie Cachen (fo fern fie 3, Daj. ju eigner Berbor mot vorbehalten fenn) nicht anderewohin ale auf bas Candrecht jur Grorterung und Griennt miß weifen , weil die Landesordnung in fich fast , bag ein Jeder nicht andersmo, ale vor feinem naturlichen Richter, um ben Ropf gerechtferrigt merben folle, namlich ein Gbeimann por ben Landrechten, ein Lebenmann por den lebenrechten , und ein Burger por den Gtabtrechten - Bo fich aber Die Parteren des Tobichlages megen vertrugen, (mofeen es nicht bie in § 15 der neuen ganbebordnung bemeffenen Deenfalle betreffe), Das laffe 3. Daj. baber bletben. - 8. Begen Des Dienfte gefindes und der Thenerung bet den Sandmerteleuten, folle ein Ausfcuff. mognt jeder Rreid einen aus bem Berens, und einen aus dem Ritterftande und die Stadte auch Stliche erftefen follen, ausfuchen und ordnen. fauch Ginficht in die porigen Bergeichniffe nehmen) wie es am billigften und gerechteften geordnet merden mochte. Unter ben Ermabiten maren Johann Popel v. Lobfomit, teutider Bebenshauptmann; - Georg Noforzomes ; Jan v. Balditeta auf Auges . Wengel Brat blam, Gebafitan v. d. Wettmul , Borgita v. Martin g. Bobustom Mitromsen, 3an v. Rolomeat. - 9. Bur Die Reguleirung und Cammlung ber Privilegien und Freiheiten ber Rrone, welches Beidaft bie Dartini beendigt werden follte, murben ftatt bes Beleinigfo. Jan v Balbftein, und ftatt des Bichuedigto , G.gmund Rabenhaupt gemabit; - nach Bollenbung Des Befchafte, follte alsbald ein Gremplar jammt bem Reaifter unter dem Banbfregel der ton gl. Daj, überantwortet merden; bas smette in bie Bandtafel gelegt; bas britte aber fammt ben Drig i. nalten und alten Reg.ftern nach Cariftein geführt und bort wie fraber in ber Rapelle vermahrt werden. - 10. Die Steuerruchftande mochten eingebracht merden, fo bag die 12000 Chod Grofchen, melde ber vorige Laudtag auf Grogung und Ginr chtung des Carliteins mit ben Maierhofen bewilligt, und entlepnt morben, jurudbezahlt, und mas Die nach Bredlau voriges Japr gefandten Perfonen vergepet, bezaplt merben tonne. - 11. Das Biergeld betreffend, murde ber Golug bes porigen gandtages erneuert, auch die Bablung des rudftandigen verord. net; und ba ber Ronly darauf einen boppeiten Deenfall verordnet, fo ließ man es daber bleiben; den Ungehorfamen follte der Rammerprocurator vor den Boniglichen Statthalter eiftren. Doch murde der Ronig um Musftellung eines Reverfes erfucht, bag die Bewilligung Des B.er. gelbes auf vier Jahre nicht aus Pflicht, fondern aus freiem guten Will. len gefcheben fep. - 12. Betreffent ben Fall, wenn jemand vom Canbrecht verfürgt murde, moge es bei ber vorigen gandesordnung bleiben. 13. Die ganbespervilegien ober Dageftaterechte, melde juvor in der gandiafel gemelen, follten bis gu ben nathten Landrechten mieberum eingeschrieben merben, 14. Die Bollgiehung bes Urtheils betreffend, welches Ronig Gerdinand gmachen ben bobinifchen Sta iden und dem Bergog von Biegmit erlaffen, merbe der Ron a erfucht, junachst mit Geiner Macht und 3. Deas Rammer in Schleften, ben Bergog Friedrich und feinen Gobn jur Bollgiehung folden Urtheils angubalten. Balle aber fernere Bulfe bagu nothig more, wollten ble Stande ber Rrone 3. Daj, barin nicht verlaffen. Ge möchter, Dann aber auch bie mabrifden Stande baju erfordert merden 15. Für bas Dungmefen murbe ein Ausichuf ernannt, (morunter Gebaftian v. b Beitmal, Dieronnmus Schlid und von den Standen Deter Slamfa und Riffias Gold. fomidt), - melder unter Buglebung ber Probierer und anderer Berg. werkenerftanbigen mit 3. De ober Ihren Rathen (wenn ber Ronig nicht fe.bit beghalb Sigung halten wollte) megen Rorn und Schrot ber Dunben und ihrer Bergleidung, Sanblung pornehmen , und mas fie fanden, bem Landrecht mittheilen und meffen fich biefe mit 3. D. verglichen , barnach folle gemungt werben, - 16. Die Bergleichung der alten mit ber neuen Landebordnung im Ginverftandnig mit bem Ronige vorzunehmen und fie in eine ga bringen, murbe eine Deputation beauftragt, und ju Den frubern Ditgliedern mehrere neue ernannt, worunter Bolf v. Rraig oberfter Burggraf, ber v. Comamberg, oberfter Bofrichter, Johann v. Bafenburg, Biento Czernin, Sigmund Rabenhaupt te. Und pon ben Stadten, jedoch nur fur Die Artifel, fo ihren Stand berühren, Georg Chometto, Meifter Thomas, Genecho aus der Atftabt, gwei Andere ans ber Reuftadt, Stafchet von Dilfen, und Qutrin von Budmers. Die bergeftalt befdriebene Sandesordnung folle auf dem funftigen Sand. tag, bamit fich bie Leute barnach ju richten batten, verlefen und in Drud gegeben merben. - 17 Der Ronig murbe erfucht, mit ben Perfonen aus bem Beren- und Ritterftand, fo bei 3. Daj. aufrichtige Soulben, und andere Gerechtigfeiten haben, gnadiglich übermind gu tommen und ihnen die Bezahlung ohne Bergug gut verfchaffen. - 18. Reiner aus den Bauertleuten, und den mot angefeffenen Burgern, folle von St. Bengels Tage an mit Buchfen bemafinet meder geben noch reiten, bet der auf dem gandtag von 1544 gefesten Strafe; - und die angefeffenen Burger follten nur, wenn fie über Band nach ihrer Rabrung telfen, Buchfen tragen, und mit Beugniffen verfeben fenn. - Die Beren und Ritter aber fammt ihren Dienern, mochten fich ber Buchien nach ibrer Mozhdurft gebrauchen. 19, Die Erbeinigung mit Berjog Morit moge mit dem foniglichen Stegel verfeben, und in Cariftem bemabret werden. - 20. Die beren Guter bie jest nicht wieder intabulert morben, mochten die Gemabe und Berichreibungen befregen, wenn fie d.e Intabultrung für nothig hielten, alshald einfenden. - 21. Die Ginmobner bes Contgreichs follten mabrend birfes Landtags, und duech acht Tage nach deffen Beenbigung von Riemanden foulben balber atcetiet werden tonnen. - 22, Die Rreishauptlente follen in jedem Rreis alle Quatember Dagregel treffen, daß an einem bestimmten Tage an berbachtigen Orien, wo man vermuthe, bag verbachtige bole Berfonen ihren Unterfchleif haben, ein Ginfall gefchebe, bamit biefelben mochten gefanglich eingezogen und geftraft merben. Bas bie Bettler und bire ten betrifft, weiche fonft und noch, großen Schaden im Ronigreiche gethum, fo murde beichloffen, daß bie Obrigkeiten Auffict hielten, Damit fie nicht von einer Stadt, oder einem Dorfe jum andern auf die Ruchweiben oder Jahrmartte herum wandern, fondern in Spitalern bleiben,
und wo einer wegging, um unter dem Schein des Betteins feine Buberei zu ereiben, diefem folle nachgeschickt und berselbe gestraft werden. —
23. Denen, welche die Leben noch uicht empfangen, moge noch ein
Jahr Frift bewilliget werden. — 24. Der Gribischof von Salzburg,
warde auf fein Berlangen als Einwohner der Rrone Bohmen angenommen
um die Grafschaft Glas von Johann von Pernftein taufen ju tonnen.

Florian Griegbect batte um Unterfuchung und Chrenerflarung megen ber Befculdigungen gebeten , welche bie aufruhrifche Partei ber Stande, Rrynnedy und andere miber ihn vorgebracht, als follte er von etlichen gandesprevilegien bes Ronigreiche Die Gregel abgeichnit ten, diefe verderbt, und fur fich alle Dervilegien boben abichreiben laffen te. Er mar von der Parter gemaltthatig feft genommen, bann nur gegen eine ungewöhnliche Berftridung freigelaffen, und ale er fich in Folge deffen geftellt, frei entlaffen worden, forberte aber jest Jedermann auf, ibn angutlagen, wenn er ibn in etwas befchuldigen tonnte, er wolle tom Rebe fleben, bas Recht leiben, und einem jeden gerecht werben. -Die Stande erflarten bem Griegbed, bag fie nichts von ihm mußten, als mas einem frommen und ehrliebenden mobl anfieht, und ibn in nichts gu beschuldigen mußten, und bag fie ihm bie ibm gugefügte Befcmerung nicht gegont patten. Und ber Ronig gab ibm in Folge beffen eine formitche Chren.Coufichrift, das jene Untaftung und Befangen. fcaft ibm an feinen Ehren und gutem Laimund jest und fur immer ganglich unnachtheilig fenn folle.

XXIX. Rach bem Landtage gab Ferdinand ben Stadten ibr Stimmrecht auf ben Landtagen jurud. Bunachft ben Pragern, boch mit bem Bufage, daß die Pulfner, Budmeifer und Auffiger, Die fich immer als rechtschaffene Unterthanen bezeigt, gleich nach ben Drager Primato. ren Sie und Stimme haben follten. Den übrigen Stadten marb bas Stimmrecht mit Diplom vom 28 Geptember jurudgegeben, fo wie ben Pragern am 30, ibre Guter; auch gab Ferbin and einen Dajeftatsbrief megen Burudftellung ber übrigen ftadtifchen Privilegien. Zugerdem erneuerte Berdinand ben Rath fomobl in Prag, ale in den übrigen toniglichen Stadten, mas fur Prag am 8. Ottober gefcab. Der Ronig beftimmte, dag der Rath ber Utftadt für funftig 18, bie Reufladt eben fo wiele, bie Aleinfeite 12 Ditglieder baben folle. - Er ernannte gugleich fur Die Dra. ger Stadte befondere Stadthauptleute, ohne beren Einwilligung ber Stadtrath nicht berufen merben, und welche auf alles bort Berhanbelte ein machfames Muge haben follten; und gmar für die Altftadt ben Rjepicgty bon Subomirg; fur Die Reuftadt Berbugiegen von Aploment fur die Rleinseite Planiegen von Gerberg - Gur alle Stadte aber ernaunte er Fonigliche Richter, welche an den Ratheversammlungen Theil nehmen, und Acht haben follten, bag bort Richts ber Bobeit Des Romige Rachtheiliges

vorgenommen werde. — In der Infteuction für diefe Richter (namentlich auch in den Laufiger Städten), war enthalten, daß ber Richter, wo er je
ein linternehmen gegen die Krone mahrnehme, nach den betreffenden Perfonen greife, und darüber berichte; — derfelbe folle auch bei allen Stadtoder Schoppeurechten jugegen sein, und aussehen, daß sie zur rechten
Beit jusammentommen, und bem Irmen, wie dem Reichen gleiches Recht
ertheilen u. f. w. Nur der Richter solle die Gemeinde berufen können
Ge solle mit gangem Fleiße sein Ausmerken haben, daß in der Stadt
michts geredet, gehandelt, gesungen weibe, mas erulich wider Gort, bann
ju Bertlemerung und Schnips der königl. hobeit gereiche, er solle sorgen,
daß die Spitaler in guter Ordnung gehalten wurden, jum Ruben der
Armen; — daß dem Mußiggeben nicht Statt gegeben werde; — daß die
Leute an Sonn = und Fepertagen zu Predigt und Messe geben ic.

Much den Sterbfall ftellte der Ronig ben Stadlen gurud, jeboch une ter Bedingung beft.minter Abgoben - Rach einigen Jahren (1562 7 Dai) gab Ferdinand den Pragern ben Brudengoll, Die Bolle von mehreren Thoren (beides unter Berbindlichleit der Unterhaltung fomobl der Bruden ale Stragen), ben Boll vom Fichvertaufe, einen Boll auf frembe Beine (mit Ausnahme der fußen italiemichen) Die altbeitanbenen Abga. ben von den Flugmublen, der Ueberfugt, den Buden auf Jagemartten und pon den Grundfluden ber Stadt, das Ungeld gurud'. - ferner ben Daterbof ju Strafinis. und Er bewilligte ihnen ferner eine Salgniederlage unt bem Bertaufe des pom Ronige erlauften Galges; ebenfo ben Mleine vertauf fremder Beine, und den Fortbefit von Garten und andern Grundituden in Augego, Die Der verlaffenen Carthaufe bei Gt. Philipp und Jarob, und bem Ciftergienfer-Rofter Plag gebort hatten, und melde jum Theile nicht bestimmt angegeben werden tonnten, mit dem Borbehalte der Burndfiellung au die betreffenden Orden auf beren Reclamatton und um den rechtlich geldagten Preis. - Much übergab ber Ronig ben Pragern Die Bermogene. Bermaltung der Spitaler, Pfarren, R.r. then nater genauer Rechnungslegung; ichentte auch ber Reuftabt bas Dorf Daleichth und gab ibr bet Auswanderungen ihrer Einwohner ein Abzugerecht von 6 von hundert. - In abnlicher Urt ftellte Ferd nand auch anbern Stadten ihre Privilegien gurud; fo murben ber Stadt Rutten. berg mit Diplom vom 9. Ottober 1549 alle ibre Privilegien gurnchgeftellt, boch mit Borbehalt Dis Richters, welcher bier auch oberfter Diungmeifter bieß; Des B.er. und Dalggelbes (1 Grojden von jedem Gimee und Strich), - fo auch der Appellationen ; der Beerbung bort Berftorbener, Die ohne Erben find, Der Strafgelber; der Inftenbehaltung bee toniglie den Manthhaufes, - bie Bunfte ber Sandwerter follten abgefchafft fenn, doch Die Aufnahmsmeife me Bandmert bleiben; auch teine Bestimmung Des Preifes der verich edenen Bandmerfegegenftande Statt finden, Damit Arm und Reich befto billiger taufen tonne. - Gin neuer Schup: und Gnadenbrief murbe am 16 Oftober gusgeftellt.

XXX. Betrachtet man das Gange der Magregeln, welche Berdinand

jue Beffrafung und Unterdrudung bes Aufftanbes nahm, fo findet fich junachft eine Inalogie mit bem, mas Im Reiche gegen bie verbunbeten Reichoftante gefchab, namlich Entwaffnung und Geloftrafe ber Stabte u. f m. Auferdem , ale gegen bas Berbrechen bes Sochverrathe bei un. mittelbaren Unterthanen Die ergablten, binfichtlich einiger Inbie buen barten Griminalftrafen - In Der Berfaffung ber Stadte, ale der toniglichen Rammer naber unterworfen, einige bleibenbe und mejentliche 2lenberungen, namentlich die Ginfehung ber toniglichen Richter, um namlich den Mifbrauch ber Munigipalgemalt gegen die Krone ju verhuten -3m Gaugen genommen aber bennoch teine Dagregeln, moburd bas Bedethen des ftabtifden Boblitandes und des Burgerthums an fich felbft, fo wie überhaupt bas ftandifche Glement der Berfaffung bleibend gelabmt worden mare. In ben auf dem gandtage burchgeführten Befdluffen uber Die Rechte Der Leone und Die Freiheiten der Stande, mar durch. and tein fruber anerfannt bestandenes Recht ber lettern gefchmalert morben, und ce ift tein Bweifel, bag biele Beichluffe gang bem gemäß woren, mas die geblreichen bohmifchen Rathgeber Ferdinands als beftebendes Recht anfaben. - Erft in Folge fpaterer Begebenbeiten, ber nach fiebengig Jahren erneuerten und mit gon; anderer Energie burchgeführten rell. gios-pol tifden Aufftanbe und badurd bervorgerufenen gewaltjamen Reaction : erft in Folge bes Untheils, welchen Bobmen an bem fpatern, breißig fabrigen Religionetriege im beutiden Reiche genommen , ift Bobmens Wohlftand und Die Rraft feiner Berfaffung mefentlich gelahmt worden -Buch tann D.e Bereitwilligfeit, womit in ben nachfolgenben ganbtagen, nach bem Biederausbruche bee Turtenfriege von 1552 an (63, 54, 56, 67 59) von den Standen ausgrebige Beibulfe beichloffen, und fonft Ferbinanden Billfahrigteil bezeigt murbe, nicht blog eima ale burch Ueber. gewicht ber toniglichen Dacht bemirtt angefeben merben, foubern bemeifet eine Uebereinftimmung ber großen Debrbeit ber Ctanbe, befonbers aud mit bem flagterechtlich-politifchen Charafter ber tomglichen Regierung im gangen: we benn auch Terbinand feinerfeits ben Stanben auf bem Landtage 1558 bie Berficherung gab, alle jemablige Beleidigung in gangliche Bergeffenbeit geleht ju baben, und folde Befinnung burch Gr. neuerung aller Previlegien fur den Koniggrager Rreis, Die Altftabt Prag, Freifprechung der Geerichaft Jung. Bunglau von der Bebenbarteit u. a. beffatigte. - (1562 ftellte er ber Altftabt auch Die Patronaisrechte jurud.)

XXXI. Beniger mit der Statt gefundenen Parteining darfte bie Ginfehung eines regelmäßigen Appellations Gerichtes in Berbindung ge-fanden haben, mohl aber mar es eine Erganjung der nach dem großen Brande neu hergestellten Rechtsordnung des Laudes, und d.e Unmagung der Gegenpartet, daß nur an das Landrecht, nicht aber an das tonigite Gericht appellirt werden folie, trug gewiß bei, Jerdinands Gedanken zur Gründung eines solchen Berichts zur Reife zu bringen. Damit wurde nun den Appellationen von Prager Ginwohnern eine feste Richtung gege-ben; (man vergl. oben S. 346) und jugleich wurde den in den übrigen

Städten des Rönigreichs hergebrachten Appellationen an antländliche Schöppenftuble, namentlich Magdeburg und Leipzig, fur die Jutunft vorgebauet, welche Ferdinand übrigens ohne Zweifel auch darum vernueden zu sehen munschte, damit dieses Berhälfnis nicht als Mittel seinerer Umtriebe für die religiös politische Parteinng gebraucht werde — Die Berbrung wegen Ginsehung dieses Appellationsgerichtes erfolgte von Augsburg aus, dasselbe sollte bestehen aus vier Mitgliedern von jedem der brei Stände, und außer dem aus vier Rechtsgelehrten und hofrathen (Unter jenen woren die neuernannten drei hanptleute der Prager Städte.)

XXXII. Bidtiger, ale alle Magregeln der Strenge niugte fur bie Paufication Bobmens die enbliche Berftellung eines quertannten Briebeneftandes fur die Utragniften mit dem Oberhaupte ber Rirche, Die endliche Aufhebung bes Buftandes eines halben Schisma, und bie fefte Drbnung ihrer hierarchifden Berhaltniffe fenn .- Juf bem ganbtage bes folgenden Jahres 1549 erneuerten die Gigabe begbalb ihre Untrage. Der Ronig munichte vor allem, um die Sache beim Papite durchfubren gu tonnen, bag bie Utraquiffen fich, mit alleiniger Ausnahme ber beiben Gestalten, in allem übrigen ganglich mit ben Ratholiten vereis nigen follten. Die Stande billigten diefen Bunfch ; und ben Bemubungen bes papftlichen Runtius Profper a Gta Eroce (Bifchof D. Chiemfee), fo mie auch bee, Die vollige Bereinigung nun auch munfcenden utraguiflifden 2ibminiftratore Doftopolus gejang es, bag ein großer Theil ber utraquiftlichen Priefter aufe neue nuebrudlich enertannten, daß das Gacrament urter jeder Geftalt gang empfangen werde, auch bag es fein gottliches Gebot jen, basielbe unter beiberlet Beffalt gu empfangen. (Rur wollten fie nicht gehalten fenn , jene Grisnerung bei jeder Darreichung gu machen.) Sie verfprachen auch dem Pab-Re treuen und jaufrichtigen Beborfam gu leiften, ben Gedachtniftag buffens nicht mehr ju feiern, und verwarfen als Brethum, bag es genug fei, einmal des Jahre ju beichten, bei ofterer Communion; - bag um m indigen Rindern die Kommunion gereicht werden folle ic. Der Ronig übernahm bann, eine eigne Bothichaft nach Rom gu fenden, und die Sode aufe ernftlichfte gu betreiben. Gie murbe aber fur basmal miber vereitelt durch die Biberfehlichteit einiger utraquiftifden Prieffer, namlich des dem Luterthum geneigten Dechanten gu Ruttenberg , Bengel, Der Rirchenvorfteber ju Gaat und Rimburg und enberer, welche bem Comfiftorium hierin Biderftand leifteten und ihre Gemeinden bagu antegten -Um nun nicht ju neuer und großerer Spaltung ober gar einem neuen gefahrlichen Aufftand Gelegenheit ju geben, achtete Ferdmand fur rathis mer. Die Sache auch fur diegmabl nicht meiter ju verfolgen , fondern eine gunftigere Gelegenheit dagu abgumarten - Bie biefer für die Rube Bobmens , fo wie fur bie Erhaltung ber fatholifchen Religion in Diefem Ronigreiche fo wichtige Gegenftand endlich burch Feed nands Bemtbung jur Erledigung gebracht worden, wied am füglichften in Berbia-

HARVAR

Google

bring mit ber lettern Gpoche bes Eribenter-Conciliums berichtet merben tonnen.

ă

k

Ň

ß,

į

ø

Į,

п

뤮

ij

H

ı

.1

þ

И

ĕ

100

ď

XXXIII. Mit Strenge murbe auch gegen die Sette ber Ditarbiten . ober Die fic barane bildente Bereintqung ber Bruber und beren Borfteber verfahren - ale melde für die Berbindung eines Theile der Utraquiften mit bem deutschen Protestantismus ein befonderes midiges Mittel. glied ausmachten. Ibre Dogmatit ichien gwar baburd mefentlich von ber lutherifden fich ju unterfcheiben , baf fie bie Liebe und Boffnung als eben fo mefentlich jur Rechtfertigung ale ben Glauben ertannten : meldes aber Dennoch eine innige liebereinflimmung nicht binberte, - ebenfalls als Beweis, das hierin Das daratteriftige Mertmal ber Spaltung teinetmeges lag. In der großen Sauptfache, darin namlic, baf fie Bethe und Opfer, und überhaupt bas facramentale Wefen bes firchlichen Gemeinlebens vermarfen, befanden fie fic mit bem beutiden Droteffantismus auf einer Linte ; - mabrent fie gugleich in ber außeren Ordnung faft bas pollftandige Abbild bes alten Rirchenthumes im Rieinen barboten. Sie nannten Borte, Schluffelgewalt und Sacrament, Die ministeriolia (Das werfteugliche des Chriftenthumes), als welche nicht an fich, burch eine eigenthumliche Rraft der Dittheilung, fondern megen der theologifden Ingenden (tim Subject) nothwendig fenen; - welchen "wertzeuglichen Dingen" fle aber bennoch in ber Einfachbeit ibrer fleineren Gemeinden, und obne Die Bermidlungen von Dacht, Reichthum und Biffenicaft) Diejenige Fefligteit eines fabilen , außerlich geordneten Airchenthums ju erhalten folenen, weiche guther und die andern Gaupter Der beutiden Rirdenfpals tung fo fcmergich entbehrten "). - Diefe bobmifchen Bruber batten foon 1532 eine Schrift uber ihre Bebre, (dem Rath ihres Befchugers, bes Guteberen Rrager v. Rragirg ju Reu-Bunglau gemag) - bem Dartgra. fen Beorg überreicht; und Diefes ihr Betennin & marbe bald nachher mit einem empfehlenden Schreiben Butbere in Bittemberg neu gedrudt. (Diefer batte benfelben auch fruber icon gefdrieben, bag er fie ber evangelifchen Reinheit naber finde , als alle andern). - 3m Jahre 1535 (17. Rovember) hatten fie auch dem Ronige Ferbinand ihr Glaubenebe-Benninig ju Bien überreichen laffen , - welches der bamalt in Bien aus wefende Churfurft Johann Friedrich rubinte - Bet bem immer baufiger werdenden Uebergang bes ritus sub wiraque, ju ben Lebten Buthere ober auch Calvins, bauften fic die Berührungen mit jenem. - 1536 fenbeten fie ihre Borfieber, Johannes Augusta und Commerfeld, an Luther .-1540 erfteren abermale an Luther , und ben Cgermenta an Bucer ; -1502 reifte jener abermale ju Buther ""), ber ihm beim Scheiden die

<sup>\*)</sup> Einiges nabere aber die Ginr chinngen ber bohnufden Brudergemeinde enthalt die Beilage.

<sup>&</sup>quot;) Augusta gab unter andern 154c und 1543 Streitschriften wiber b'e Calips einer beraus; fo wie 1544 eine Leichenrebe auf die hingeschiedene Juftina von Aunftabt, Witwe eines potzüglichen Bonners ber Secte Bohublaus Roften von Poftupier.

Sand belickte und fagte: "Ihr fend ber Apoftel ber Glamen; ich mit ben Meinigen will es fur die Dentichen fenn-" - Jene ftellten Buthern wieberholt por ; "bie huffitifden Rirchen in Bobmen und Dabren murben gmar allmalig mehr und mehr Butherifche, und nahmen die Leber an, geigtem aber fein Streben fur driftliche Lebensbefferung. Ibnen (ber Brudern) wollten fich aber die Freunde jugellofen Bebens nicht jugefellen. oder gingen binmeg, ba fie anberemo auch bas reine Gvangelium batten obne bas 3och ber Bucht." Gie fagten, wie fie icon im Anfang ber Rie denfpaltung gethan : "Gie tounten bem Wert teinen guten Fortgang verfprechen, fo lange in ben Soulen und Atademien ber Drotestanten fo viel auf Biffenicaft, fo menig auf bas Gemiffen Corge gewendet merde." - Buther antwortete: "Das Papfithum habe anders nicht gerruttet merben tonnen, ale durch Umfturg alles beffen, mas nach bem Joche menichlichen Uberglaubens und Iwang bes Gemiffent geichmedt batte , -- jest aber , da er febe , daß die Belt in bas Wegenthal fturge, fen es nothig, bag man Embalt thue und bie Rucht berftelle. Ge werde ernfthaft barüber nachdenten, fobald thm fren gu athmen vergennt werbe," (Er fagte auch: "Bene übertreffen uns weit in ber frechlichen Bucht; - Die Deutschen wollen das 3och ber Disciplin noch nicht tre gen.), - Da in diefer Gecte ber hauptubergangspunct von ben Utragm ften ju luthertichen oder zwinglischen Meinungen, und ein hauptzunder für die bestandene Foderalion gelegen batte. (mie benn auch zwei von ben Drager Unführern, und jumal Bibelm Rrinedy bagu geborten), fo mem dete fich jeht Die Abneigung , nicht blog ber tatholifchen , fondern auch ber utraquiftifden Partet (Golder namlich, welche an jener Emporung nicht Theil genommen batten, oder fich ale verleitet anfaben) mit bejingem Unmillen mider biefe Secte, Es verbreitete fich auch bas Gerücht burd Bobmen und Dabren, und ber Berdacht faßte Burgel, baf ber erft Grund und Entwidlung des revolutionaren Bundniffes in Der Union ber Prtarben liege. Bur Berftartung biefes Berbachtes biente auch, bag nicht blog einige Gaupter der Confoderation (mie Rrinedin) bagu gebort bat ten, fonbern boff, nach bem Gefege ber Brudergemeinde, nichte vorgenommen werden follte, ohne es mit den Aelteften berathen gu baben und baber auch die Confoderation nicht obne Gutheiftung ber Perdiger gefcheben fenn tonne, und auch die öffentliche gafte und Gebet auf mat ben Brudern eigenthumliche Art vorgenommen maren. Die Drager M. tlagten fich fomobi bet bem utraquifitichen Abminifrator ale auch bei Dem tatholijden Administrator bes Ergbisthums Ernft v. Schleinis aber bie Pitarbiten , und forderten ibn auf , den Ronig jur Ausrottnig berfelben ju bewegen. Das Domfapitel überreichte dann bem Konige eine Schrift, worin fie auf Erneuerung ber Danbate Wabislams Diber fene Cocte anfrugen ; und jugleich verschiedene andere Dagregeln poridlugen , welche auf Grhaltung ber tatholifden Bebre gegen bit, unter bem Schein des utraquiftifchen Ritus einreiffenden gegentirblie den Reuerungen gerichtet maren. Gie legten bem Ronige and Dap

einen weifen und machfamen Grabifchof gut ernennen ; eine Patholifche bobe Schule der Prager Univerfitat, Deren meifte Lebrer luthertich gefant fegen, an tie Geite gu fegen, jum Unterfammerer nur einen Raeboliten zu ernennen, welcher bann auch Gorge truge, bag in ben to. miglichen Stadten teine Lutheraner in ben Dagiftraten fegen, enblich ber Einfabrung lutberifder Bucher bon Rurnberg ber ju mebren u f m. Bufferbem felten fie viele Befchmerben über ble Gingriffe der lutberifde oder pitarbitifch . gefinnten Landherren in gelffliche Rechte vor, wie Bene an manden Orten tatholifden Pfarrern ihre Rirchen entgogen, und unter bem Mamen von Utraquiften lutheranilch ober gwinglifch und pitarbitifch gefinnte Prediger anfiellten. - Zuch batte bie Partei ben Rath von Budweis ber Friedensftorung angetlagt, weil berfelbe einige Spotter aus der Stadt vermtefen , wogu er fraft des toniglichen Privte legiums , teinen ber nicht Latholifd fen, ale Burger und Einwohner angunehmen, doch um fo mehr befugt gemefen fep." - 21ach ber utraquis fifche Abminiftrator reichte beim Ronige eine Rlage wiber Die Pitarbis ten ein , und bielt Ramens der Ctanbe nachbrudt ib um einen Erablfoof an, ber auch die aub utraque ju Prieftern meihen mochte.

b

ň

n.

施

ig

,3

ě

酌

ρĎ

и

į)

þ

100

ø

Der Ronig erlief hierauf (4 Oftober) ein Decret, worin er mit Scharfe befahl, bag alle verlaffenen Rirchen mit Prieftern entweder ber Religion sub una oder aub utraque, je nachbem es vorber gemefen befest, und alle rechtmäßige Emtunfte gurudgeftellt merben mochten : augleich aber wiber die Pifarditen Die aftere Berordnung des Blabie. tans ernenerte, und Bebermann unterfagte, an unordentlichen Berfamm. lungen Theil ju nehmen. (Bergl auch Ib. IV, G. 478.) In Folge jenes Befehls manberten mehrere hundert Pilarbiten, befonders aus ben foniglichen Stadten aus, welche fich nach Polen, und von da jum Theil nach Breuften mandten, mo im Dezember diefes Jahrs ihr Befenntnift als im Befeutlichen mit ber Augeburger Confession übereinftimmenb anertannt, und ihnen gu Maelenwerber eine Rirche eingeräumt murbe. -Biele andere blieben, auf ben Cout ihrer Gonner vertrauent, namentlich gu Reu-Bunglau und Leitomildl, hielten am erften Ort eine Berfammlung und beichwerten fich wider ignes Dandat, in einer bem Ronige nach Augsburg nachgefendeten Schrift, mit ber unbestimmten Untergeidnung: Die driftliche Bereinigung in Boomen und Dabren. -Ferdmand ichidte Die Schrift feinem Gobne bem Gribergog Ferdinand welchen er bei der Begreife jum Statthalter in Bobmen ernaunt batte, mit neuen Mandaten wider bie Ditarditen, welche in bie Rreife gefondt merben follten. Der Ergherzog erinnerte: "bag ble bloge Bieberho. lung ber Mandate, wie man es auch bei ber Statt gefundenen Empo. rung erfahren, nur Geringachtung erzeuge, und daß man nur badurch Die piearditifche Secte merde befeitigen tonnen, daß man Die Dreditanten ale die Rabelefuhrer angreife ; alebann werden Guer Daj, von folder Sect, mas herren., Ritter- und Bauernftands ift, gute Rube und

Gefchichte Ferdinands Des I. 23b. VI.

28

Frieden haben; alfo baf fle fich gu benen, fo unter beiber Geftalt fegn, balten und berfelben Glauben annehmen werben."

ANXIV. Gine Abart ber Pifarden maren bie De fulafchenger, mele de zwar in Die utraquiftijden Rirchen gingen, nachdem Die Berfammlungeorte der Bruder gefchloffen morden, im Grunde aber gu genen fortmabrend hielten, und ertlarten, bas bas Danbat auf fie nicht gebe. -Much gegen biefe Secte, welche fich j. B. gegen Weihnachten 1648 ju mehreren bunderten verfammelten, traf Eribergog Rerbinand verfchiebene Dagregela, und lief ihre beiden vornehmften Prediger einzieben; - wie auch in Folge einer andern Berfammlung bei Giditin, bas Jahr barauf gefcab. - Die melde gegen gegebene Bufage entlaffen morden maren und diefe verlegten, murben ftrenger beftraft; fo murbe ein Drabi-Tant, Der ein armer Baueremann mar, und nicht lefen und fchreiben fonnte , und feine Bufage, ber Gecte und bet Predigtamte fich gu entbalten, nicht hielt, des Bandes vermiefen, mit bem Berbot, bet Lebens. ftrafe nicht gurud ju tommen; - fo ward ein Rurfchner aus Tabor. (welcher gegen feine Bufage und Burgichaft bei ber Bufammentunft gemefen und gefagt, bag "bie Obrigfeit allein im himmel fen). - mit Ruthen gefteichen und gezeichnet zt. - Erghergog Ferdmand berichtete auch dem Ronige (27. Janner 1548) "einen Schneiber, welcher an 18 Bauern hinausgeführt, und ihnen Brauntmein in gleicher Art, als reiche er bas Cacrament, und mit ichimpflichen Worten ausgetheilt, - babe eriburd die Prager Stadte mit Ruthen freichen und ein Berden in Die Wangen brennen laffen "Denn mo die Becten nit ben Gruft feben , fo werben fie von ihrem Gurhaben nit leichtlich abfleben.") "

ANXV, Die, Pitarditen versoren durch die Bestrafung einiger Grofen ihren Schut, indem einige Orte, in welchen sie Gemeinden bildeten, dem Ronige verfielen. Go wurde dem herrn Kraier Brandes, dem
heren v. Wartemberg Turnau, dem herrn Rostla Leitomischt, weggenommen. — Auch die Gemeinden von Bodjow, und Shlumet waren
bem Könige verfallen, wurden jedoch von dem alten herm (Johann)
v Pernstein für die Güter der herren v. hradet und Maut eingelöset.
Leitomischt, welches dem herrn Rostla (v. Postupit) gehört, wurde am
27. August (1547) von königlichen Commissarien in Besit genommen;
woselbst ausgetretene Pitarden den Johann Augusta als den Sauptanführer bezeichneten, von welchem, wenn der König seiner habhaft wurde,
und ihn peinlich befragen ließe, der Grund der Sache erfahren werden
könnte, so wie den Jatob Bilet, als den aller Dinge Mittundigen,
welchem Johannes alles anvertraue. — Diesen zu arretiren, tam sodann
auf Beschl der Commissarien der Richter mit zwei Geschwornen ins

<sup>7)</sup> Ruch fpater murben bie Manbate, vermige welcher bie Pitarbiten bes Land verlaffen follten , erneuert 1554 lub Melanchton fie ein, nach Cache fen gu kommen und fanbte ihnen Trofifchreiben. - 1561 lief Ergherzeg Berbmanb einige hartnächge P.Karditen einziehen.

Bruberbans, morans berfelbe aber icon entwichen war. Bu Unfang Abvente murbe Gebaftian v. Cooneich ale Banptmann ju Leitomifchl eingefeht, und auch ber Richter, melder Ditarbe mar, verhaftet, melder fic bemegen lief, von der Brudergemeine abgutreten und von einem Drieffer Die Communion ju empfangen, in der Racht guvor aber ftarb. - Schoneid erhielt vom Griberjog Ferdinand den Befehl, die Prediger Caerventa, Dachaczet, Jatob Bilet, Batularius, (ber jene Bittidrift nach Augeburg gebracht batte) Daniel, mo fie nach Beitomifchel famen, gefangen einzugreben. - Gr antwortete, "daß von benfelben nur Batulgrins borthen gefommen fen, ben er habe einziehen laffen. Johann Angufta balte fich bet Beren Roften von Poftupit ju Brandete ober in fleinen Bergftadten auf, und fen neultd mit andern Predigern nach Dahren gefabren." - Breie Manner und Beiber traten Damais von ber Secte ab , ungeachtet einer von Johann Augufta an Alle erlaffenen Ermabnungefchrift; von ben übrigen Beharrlichen, murben in der Faftenzeit 1598 fechgebn, welche fich bet einem Begrabnif als Ditarben bargeffellt. jugleich mit jeuem Batularine nach Drag beichieben, wo fie uber Berfdiebenes befragt, und bann in den weißen Thurn gefest murden. Ge wurde ihnen ba jugefprochen fich ju einem ber beiden anerfaunten Ritus in betennen , und von einem Priefter Die Communion ju empfangen; viele thaten es und murben mit Burgichaft freigelaffen; einige, melde hartnadig blieben, murben mit ben Ihrigen bes laubes vermiefen. -Begen Oftern murbe bas Bruderhaus, welches bie Gemeine, um es gu retten, vergebito an die Frau Roftea vertauft batte, gefchloffen; und man mar ernftlich bemubt, Die Bruber mit Gute ober Deobung ju einem der beiden Betenntniffe ju bringen Dan fiellte ihnen vor, daß fie unt Unrecht ibren Lehrern fo blind vertraueten, Die fie ja verlaffen bat. ten, um the leben in Sicherheit gu bringen. - Augufta, welcher fic an verfchiedenen Orten verborgen hielt, befdieb einige Ungefebenere von ber Brubergemeinbe in einen Bald, und tam mit ihnen überein, bag fie bei nochmaliger Gitation Darauf antragen wollten, nach Prag entlaf. fen ju merben , mo fe vom Burften (Griberjog Ferdinand) bitten murben, fic mit bem Abminifrator ber Utraquiften ju befprechen: - er verfprach auch felbft, mit Jatob fich gu ftellen. -Bald nachber lodte Schoneich, wenn die Erjablung bes Biographen pon Bobann Zugufta richtig ift, Diefen jur Unterredung auf Martustag an eine bestimmte Balbitelle . burd verftellte Berficherungen und Betheuerungen, daß er vor Anfunft toniglicher Commiffare jenem etwas ju vertrauen habe, mas fur ibn und die gange Brudergemeinde bochft wichtig fen; es moge Berficherung genug fenn, bag er felbft gum Gefprach bintommen werde, mobin Bugufta molle, fep es bei Beren Rofita ober wo immer, nur um bie Bruber ju retten. - Johann Augusta batte ben Borfchlag nach bem Rath einiger Bruder angenommen und ging mit Jatob in Bauerntleibung, mit Saden und verborgnen Banbbuchfen; mabrend Schoneich einen leutomifchier Burger, Binceng. ben Forfimele 98 \*

fler und feinen Schreiber, ebenfalls in Bauerntleidern in ben Balb fchicte, um jene gefangen gu nehmen. Binceng ergriff guerft ben 3atob, ber teinen Biberftand leiftete, und etwas fpater murbe Auguita, obwohl er anfange nicht ertannt, und felbit icon zweimal wieber los gelaffen mar, feftgenommen (25. April 1549). - Dann ritt Coonerch beraus, und feste fich , ale jur buchitablichen Erfullung ber Bufammentunft mit Robann, allein auf Die Erde; auf Die Unrede bes Augufta: "Derr! fo balt man bas gegebene Bort," Busflachte gebrauchend; er babe nichts verfprocen, ber Abende gemachte Bertrag fep unguling, er tonne gis Boniglicher Diener nicht anbere bandeln, und wies ichergend mit einer Unfpielung auf Judas und Beftechung auf einen feiner Leute, ale ber Mles gemacht babe. - Gr bief ibn dann in einem polntichen Regenmantel ein Pferd befteigen, und fuhrte ibn verborgener Beife ins Schlof nach Lettomifchel, mobin auch Jatob ungefeben gebracht marb; andere Toge murben beide in einem Bagen, der beim Durchfahren burch eine Stadt oder Dorf verdedt murde, mohl vermahrt und begleitet auf Ummegen nach Chrudim und dann nach Prag gebracht. Schonerch eite bem Bagen nach, bezeigte fich gegen ben Befangenen fonft gut, und fuchte ihn burch Fragen auszuforichen. "Er begab fich," ichrieb Mugufta , "von aut jum Burften, Damit er fich einen Ruchen verdienen mochte, bend er ift ein Geigha.6. - Meine lieben Lettomifcbler fagten von ibm, bag er etwas evangelifch gefinnt fen, und badurch gaben fie mir ben Grund , ibm ju glauben. Unfere Bruber und Schweftern lieben Die Comerchelet, wie Die andere leichte Belt, - barum find fie leicht ju verführen und mie Tauben gu fangen." - Bu Drag wurde Johann in den meifen Thurm. Jatob in ben Reller unter ben Pallaft gefest, und Remand ju ihnen gelaffen. Besterer wurde noch am felben Tage in Die Rammer vor die Rathe geführt, wo er antrug, ibm ju erlauben, bag er und mehrere andere Bruder fich mit bem utragu.ftifchen Abminiftrator megen Berftan-Digung in der Religion mogen besprechen tonnen. Dan ermieberte, bas wird nicht jugelaffen werben, und that viele Fragen, namentlich mo bie Ranglet ber Bruder gemefen ? melbe Bulfe fte bem Churfurffen bon Gadien geleiftet? mogu bie Belbfammlungen bei ben Brubern, fomobl die zweimal bee Jahres gehaltenen, ale Die gewohnlichen verwendet worden? wie viel Gelb ju Leitomifchel gefammelt, und mas bemit por und nach dem Brande (ber diefe Stadt im Frubjahre 1546 in Riche gelegt hatte) gefcheben fen ? "Es foll ja alles, fagte man, burch beine Bande gegangen, und bu follft bas Gelb immer nach Bittemberg gebracht haben." Schlieflich bot man ibm Entlaffung an, menn er Die Secte verlaffen und fich ju ben Unitariera ober Utraquiften balten wollt. - Benet lebnte bas ab; fie fenen bereit, vom Berthum abzutreten, den man ihnen aus ber Schrift, zeigen wurde. Einer ber Rathe fagtes wer wird das enticheiden ? - Jene mit Drobungen verbunbene Aufforderung wurde bann im Gefangnif burd ben, ber bie Stelle bee Burghauptmanns verfab, mehrfach wiederholt, Jafob aud

gefragt, ob er geiftlich werben wolle? bog er nicht lateinifch tonne, werde fein bindernig fenn. - Erft nach gwei Tagen ichiette man gum Johann Augusta zwel Berren in den Thurm, ihn ju befragen. Er gefant, bag er in ber Racht por feiner Gefangennahme beimlich in Brandeis gemelen, und daß er von Chroft getommen, mo Brader Jatob Bors Reber fen. Er nannte Reichenau, Bamberg, Reuftabt und in Dabren Prerau, mo er in ber letteren Beit baufig bei den Brubern gemefen; er mannte auch mehrere von den Melteften. Auf Die Frage wegen Der Rang-101, Der Correspondeng mit Sachfen te. fagte er, daß bie Briefe ber Bittemberger und Butheraner alle verbrannt fegen ; ine Bohmifche aberfest founten noch einige bei ben Brudern vorhanden fepn. Die Gelblammlungen fiellte er ale unbedeutend bar. Dann mart er nach gewiffen 5000 Chod Gr. gefragt, für men diefe von Prag weggefuhrt fegen's warum er dab'n gearbeitet, daß man dem Ronig aus bem Bunglauer Rreife teine Guife fenden folle ? Barum er dabin gearbeitet, das man mit Johann Briedrich Briefe gemechielt? Bas er int Ginn gehabt als der Ronig Die Berren auf Ebrenwort in Baft genommen? bet wem er Gulfe wider die toniglichen Danbate fuchen wollen? Ferner fragten fe nach ben Confoberationen, wie viele unter ben Brudern fepen bie ben Churfurft von Gachfen nicht verlaffen wollten; und dafur mit Rris necho enge verbunben gemefen's da Diefer oft gefagt , daß viele gu Prag fenen, die einander nicht verlaffen wollten, und ba die Prager nab Gradte ben Johann Augufta, und Die Bruber als Ueheber ber Union befchuldigten. Dan forfchte nach, ob die Bruder mit ausmartigen Gros Ben in fchriftlichem Bertehr geftanden, und ob diefe Ginige von ben Brubern ermablt hatten? Ber thu jur Reife nach Liegnit mit Gelb verfeben habe? Alle auf politifche Einverftandniffe gerichtete Fragen vermeinte aber jener; auf bie Frage, mer mit ihm nach Bittemberg gu reifen pflegte, nannte er den Grasmus Sommerfeld, welcher ibn breis mal begleitet, und Burian v. Glornit; fie fenen von ben Melteften gefchieft megen Religion, Glauben und Confession.

놟

b.

ì.

f

[1]

ň

刨

18

ķ

뱂

ĝ.

ß.

þ¢

ď

à

1

ji.

ø

j\$

ú

ŗ

p)

15

劇

M

件

í

ŧ

Þ

腳

ď

8

F

И

ı

Der Erzh. Ferdinand übersandte nun junachst seinem Bater (4. Mai 1548) was Augusta auf die gut.ichen Fragen geantwortet habe, und trug darauf an, ihn peinlich befragen zu lassen, "damit Eu Maj. des Grundes Wiffen haben tonne, und wo denn was wider Guer Maj gepraktizert und fürgenommen, daß solches zeitlich unterkommen möchte werden, auch wo seine Mitgesellen die Prädikanten seinen, daß dieselben eingezogen wurden; denn alldieweil Ihre Prädikanten verhanden, die nie verjagt, so werden Guer Maj. mit dieser Secte kinnen Frieden haben sondern sich allweg eines Ungehorsams und Anderes befahren mussen. Und wenn sie also befragt, so ware mein weiteres gehorsamdes Gutbedünken, Euer Raj, ließen dieselben auf das Schloß Purgloß schlichen (Im Gefängniß zu Prag könne wan den Gefangenen leichter allerlei zus bringen, wie es schon versucht worden sep.) — Ohne eine ausbrückliche

Beijung gu erwarten, begannen nach zwei Tagen mit ibm , um Geftanb. niffe uber ben auf ber Gecte rubenben politischen Berdacht ju erlangen. Die Coergitiomafregeln ber Damaligen Eriminalprozedur, Buerft Rrumm. folteffen und Territion burch Anblid, wie Rachts ein anberer Grfasgener, namlich ein Dungverfalfcher gefoltert murbe; (10. Dai) bann in der folgenden Racht Folterung und Wiederholung am folgenden Bormittag. Babrend ber peinlichen Frage murbe ibm mieberboft ge fagt: er folle mobl miffen, bag es nicht bes Glam bens megen fen, bag er leibe. Godann murbe aud Bruber 300 Tob ale ber vertrautefte Behulfe bes Augusta nach breitägigem Rrummfoliegen unter Territion burch Unblid von Foltermertgeugen über viele Duncte gefragt ; namentlich über feine letteren Bufammentunfte mit Augusta; über die Beiteften, Die Papiere ber Bruber und bes Augusta insbefondere: - ferner, welchen Bertrag thre Secte mit dem Chuefurften gehabt, ober noch habe? durch men, mann und mo er gefchloffen? womit fie das Bolt fur Leben und Guter ficher geftellt, ju wem fie ihre Buftucht nehmen wollen, falls der Ronig fie bes Glaubens wegen angriff? Barum Augusta vor smolf Jahren mehrmal nach Bittemberg gegangen. ob er felbft mit dem Churfurft gefprocen ? warum berfelbe mehrmale jum alten Berjog Friedrich von Liegnit gereift? mas vor acht Jahren im Der vierwöchentlichen Berfammlung mit den herren gu Bunglau berothen morben? - Bas bie Gerte von bem Ronig gebacht und beichlof. fen ? ob fie nicht bas vorige Jahr auf Matthias Tag allgemeinen Fafttag gehalten, um Gieg für ben Churfarften ju beten's mas Augufta gemacht, indem er an den Berfemmlungen und Confoderationen Theil genommen? wer die Briefe bes Churfurften ind Bobmifche überfest und fle bruden laffen? marum ber Bunglauer Rreit fich gemeigert, bem Ronige miber den Churfurften gn Bulfe gu gieben? marum Derr Rofte feine Beute wieder jurudgerufen? marum Jatob felbit blejenigen, Die jum Ronige gieben wollten, gebindert babe? mober er bas Gelb gehabt, womit er gu Leitomifchel gu tham gehabt? mas fur Geld Dathiat Cjermenta, ber gifcher Urban und Dacharget bon Leitomifdel meggefuhrt und wohin ? zc. Da bie Antworten ablaugnend und ausweichend waren, murbe auch gegen Jatob die mirtliche Unmenbung ber Folter beichloffen , - über feche hauptpuntte. "Bir miffen mobi, murde ibm gefagt, bat bir alle ihre Bebeimniffe betannt find. Rebe bie Babrheit und fruge nicht; ber lugenhafte Dund tobiet Die Geele." - Des am bern Morgens marb noch auf turge Belt bie Folter wieberholt ; als er aber ohnmächtig marb, nahm man ibn ellenbs von ber Beiter, erfrifdte ibn mit Baffer, u. l. m. - Lage barauf tam ber Burghauptmann noch ju ihm, ihn gu fragen, wie oft Augusta in Prag ju fenn pflegte und bei mem? ob berfelbe ton bingeschickt, und wie oft? mo bes Rofte Papiere fenen, und bas Bud, worin er alle Briefe abgeidrieben ? 218 Jatob außerte, bag er febr frant und wie es fcbien, bem Tode nabe

fen, ließ fener bon Fragen ab, fragte ibn, ob er von einem Priefter bas Goerament empfangen und feine Geele verfeben wolle ? ")

B

12

ti.

Ŋ

Ň

ш

d

曲

鬭

М

ď.

di

帽

ß

þ

ø

И

ď

И

, ii

F

蝉

В

Ħ

И

Ů,

ĸ

И

Ŕ

XXXVI Ginige nahere Umflande über die Saft und das fernere Schickfal biefer beiden Morsteber der Secte glauben wir nicht übergeben zu durfen, Bierzehn Tage nach jener pelulichen Befragung wurde Augusta und Jatob im bedeckten Wagen mit einer Begleitung von 20 Anechten nach Burglit gebracht, und in getrennte Reller geseht, die spärliches Licht vom Burgplot aus erhielten. Der Biograph des erstern mertt an, daß jener Müngverfälscher mit demselben im nämlichen Reller über zwey Jahre saft, von dem er manches, auch selbst Schlage zu erdulden hatte; und daß man erft 14 Tage nach der Antunft den Augusta und Jatob ihrer Folterwunden wegen in die Sur genommen habe, welche sieben Woschen gedauert; Rleider hatte man ihnen in Prag gegeben. Die Reller waren rein, das Lager auf Stroh bereitet. Johann hatte Leberpolster, Baardecke und Federbett; Jatob noch ein Federbeit mehr. Eine Wache, worln sich die mitgekommenen Anechte ablöseten, mußte verhüten, daß

<sup>\*)</sup> In einem Schreiben bom 27. Dal 1548 aus Mugtburg, an ben bobmie iden Rangier, beftatigte Ronig Ferdinand ben Empfang bes Berichts pom se, uber bas Refuttat ber gutlichen und vemtiden Frage mit Augufta und 3atob, - und berief fich auf eine Gintage an feinen Gobn, Erfberjog Berbinand, morin Berordnung gethen werbe, mat in ber Sache weiter bem gemäß, mas fein Gobn im gebelmen Rath befinden marbe, ju thun fen. - Dieft Ginlage ift in den Prager Ardwen, alles angewandten Birifes ungrachtet, weber im Original, noch in Abichrift aufgefunden worden; welibalb man außer Stande ift, tole Uechtheit joder Unadibelt eines Abbrude berfetben gu beftätigen, welche ein anonimer Berfaffer ohne alle Ungabe barubar, wie jenes Actenftud in feme Sande gelomnen, neuerlich im Jahrgang von 1833 bes bifforifcen Safdenbu des von Freiberen v. Sormage gegeben bat. - Daf Damate feine Bob ferung wetter mirti.d Statt gefunden, geht übrigens aus einem fpates ren Schreiben bes Ronige Ferbinand dd. Wien vom 15. Juli 1548 bervor, worin der Empfang ber Berichte bes Ergbergogs vom 5. , 6. und 27. Junt beftatiget und gefagt mirb: "Erftlich belangend bie gwen gefangenen Die farben Muguften und Jatoben, weil fie b. E. Bermeiden nach, wegen ber beichenen prinlicen Grag eiwas faft fcmach, mag alfo, bis fie jum Theil mas ftarfer werben, mit forner peinlicher Unrucrung minen gebals ten und ju Mub gelaffen merben; doch b. E. die Berordnung thue, baf ibnen miteterwelt nach glemfichen gewartet und fürfeben (werbe) , baf fe ihnen feibft am Leben nichts fcmertiches gufugen, funbern wobibes mabrt, verforgt nit entwerben.." - Auch murbe ber fo umftanbliche Bisgraph bes Mugufta folde weitere Berfiede mit peinlicher Befragung, wenn fie angewenbet worden macen, gewiß nicht verfchwiegen ober übergangen baben. Daß übrigens biefe Eriminal-Inquirirung (auffer ber Berbaftung) uberhaupt nur auf Bolltifchen Bochverrath , nicht auf bie obrebin befanns ten, und von ben Gefangenen gar nicht geläugneten Religionemeinungen ber Beilder ging und geben tonnte, leuchtet von felbft ant, und geht aus bem Berlauf ber Cache auf bas beutlichfte betvor.

Riemand ju ihnen fommen, oder etwas ichiden burfte. - Beim Mittag. und 2bend. Gffen, mas man ihnen brachte, mußten zwei oder mehrere bei thnen fepn; fie erhielten bre. Speifen, eine barunter vom Tifche bie Golof. bauptmanns, und gwei Rruge Berftenbier; Baffer jum Bafchen erhielten fie gwet bie breimal die Boche; auch mar ben Bachtern erlandt, ibnen jum Frubftad ju bringen, mas fie um ibr Gelb verlangten; ber Rnecht des Deofofen bediente fie im Rothigen. - Bor Martini murben thnen Defen in Die Reller gebauet, und im 2B nter brei bis viermal bie Boche gebeist, Rur beim Effen batte Johann Rergenlicht; fonft maren fie im Dunteln , Bucher erlaubte man feine. Die nothigen Rleider murben ibnen gegeben. - Rachdem fie ein Babr und 14 Bochen gefeffen, tamen gwet Berren vom Ronige, ber fich bamals in Prag befand, gefenbet (Conntag por Laurengt 1549) mit einem Scharfrichter, und es fand andern Tages abermals ein langes gutliches, und hierauf einen Sag fpater noch einmal ein peinliches Berbor bes Johann Augufta Statt; mobel man ibm mederholt fagte. Dag es nicht des Glaubens megen fen, baf er leide. Dan fief dann ab, und nahm ibn in Die Gur. - Auch mit Jatob geicah lange Frage und Unterredung: ber Burgliger Bauptmann bewog feine Frau, fur ihn ju bitten, bag er nicht gefoltert merden moge, mas fie bitterlich meinend that. Gr murbe gwar auf Die Leiter gebunden, aber nicht gefoltert, fonbern wieder losgebunden, und gurud in fein Gefangnift gebracht. Dan gab es auf, Geftanbniffe zu erlangen. - 3m Gefprache mit Jacob hatten die Berren auch manches, aber ausdrud ich nicht aus Auftrag vom Ronige, über religiofe und gefellcaft. liche Ginrichtungen der Gecte gefragt; uid gefagt, daß ber Ronig felbe nicht dulden wolle; befondere miffalle ibm, daß alle auch in ihren welf. Itden Berhaltniffen, Unternehmungen, Streitigfeiten (bis ine Innere Der Familien) von bem Rathe und Bericht ihrer Geiftlichen abhangen follten-- Augusta und Jacob murden nachber wie juvor, gefangen gehalten. Bald hiernach begannen einige Menderungen und Milderungen in ihrer bage, indem junachit einer der Goldaten, der fie von Leitomifdel ber tannte, fich jum Bertzeuge aller Mittheilungen mit ben Brudern erbor, wie fie auf brefem Wege baufig von 1550 bie 1553 Statt fauben. Gie erhielten Bricie, Bucher, Papier und Schreibzeug, Geld, und verbargen es forge faltig unter ber Erbe, auch Licht, ba fie bann, wenn fie es Rachte angundeten, alle Rigen forgfältig verftopften - Dort fcbrieb Johannes Briefe an einzelne Bruber, an feinen Ditgefangenen Jatob Gefange, Ermahnungen, und Beteintnifichriften Der Gecte - Gr bemirfte auch, Das viele, weiche in Leitomifchel Die Union verlaffen hatten, jest wieder Daju traten. - Aber 1550 murbe auch ein neuer Burghauptmann ernannt, der Die Erlaubmit auswirfte, ihnen Bucher gu geben, da er ihnen Dann Die heil. Schrift verichaffte, und ein Befangbuch von ben Brubern. - 155? murbe die vorige Bache gewechfelt, und ber ihnen geneigte Reitfamisichreiber von Burglig cemirtte ihnen Bett lellen und licht fur Die Racht, und frater erweiterte man ihnen auch Die Tenfier. 218 aber

Der Goldat, ber ihnen fo lange alle Mittheilungen beforgt batte, ent-Dedt worden, Durchtuchte man die Mavern fprafaltig, und fant Bucher und Manuscripte, namentlich eine große Schrift von Augufta, melde eben ju ericheinen fertig mar, und welche man wegnahm. Gine abermalige Durchfuchung führte gur Entbedung von noch zwei gefdriebenen Buchern; Briefe aber fand man teine, weil fie verbrannt maren. - Gie felbft murben (11. Das 1555) mit Teffeln am Sufe gu Bogen nach Drag gebracht: bie halben Bieg begleitet von vielen Leuten aus den Dorfern am Bege. Sie murben dort nur megen jener Dattbeilungen befragt, und dann gurudgeführt; jur Berhutung fernerer burfte nur der Rottmeifter gu ibnen tommen. - Bald aber mard Die Bache auf bren Dann vermindert; und einer ber fruberen Goldaten, ein Greis, brachte es babin, bag er Die Befangenen bebienen burfte, und Diefer beforgte ihnen miederum Mittheilungen. - Jugufta forieb nun ein ausfuhrliches Bert aber bas icon vormals in der engeren Berfammlung upter bem Bruder Roch anertannte Glaubenebetenninif in 12 Artifeln; und molite befondere jeigen, mas Die Union in ihrer Unterfcheibung von Andern Wefentliches, mas Bufalliges babe Gr theilte das Bert in dett Theile ab, und forteb für jeden Tag bes Jahres eine Grorferung. Der alte Goldat brachte die von Jatob gemachte Abichrift unter bie Bruber; Angufta ließ Die Bruber ober beren Aelteften bitten, gufammengutonunen, um bos Bud gu durchlefen, und ju beurtheilen, mas jene aber ablebnten; und obwohl fie den Augusta in Briefen ale ihren erften Borgeber begruften, bezeigten fie ibm jest unter bem Ginfluffe bes Cjerny einige Beringichabung, und ließen bie auf alle Tage bes Jahres andgetholleen Betrachrungen, nach ihrem Gutbunfen verandert, abdruden. Augufta verbot ihnen bann ben Gebrauch des Buches und gerfiel mit ihnen, - Dhue fein Biffen hatten fie auch ihren Borftand erneuert, und bie Bahl ber Metter fen auf 4, Die ber Rathe auf 12 vermehrt. - Jugufta beftand auch eine ernfte Rrantheit im Gefangniffe. Rach und nach melderte fich bie Strenge ber Bepandlung; es durften auch Fremde in Gegenwart ber Danbleute mit ihnen fprechen. - Dann gefcab es, bag ber Ergbergeg Ferdinand ber Jago megen, und fpater aus Berantaffung feiner geheimen Betrath mit Philippine Beller (von 1560 an) oftere in Burglig mar; und die Freunde ber Gefangenen nun auch noch andere Geleichterungen für fie bom Ergbergoge erwirkten, Annahme von Belb und anbern Gaden; Wein zweimal die Boche u. f. m.; bann gemannen fie auch eine abelige Frau mit ihrer Tochier fur fich, welche mit ihnen fpracen, und ihnen Briefe bis ju ihrer Befreiung beforgten. - Rachbem Gegbergog Ferdinand dem Beren Leopold von Sternberg die Ginrichtung bes Schloffes übertragen hatte, nahm diefer fich ber Befangenen vielfach en, überreichte dem Ergbergog Ferdinand eine Bittichrift gu beren Bofretung, und Diefer brachte Die Gache an ben Raifer, melder bas Gutachten bes Prager lathelifden Confiftoriums einzog, die von biefem entworfene Revo-

cation, melde Zugufta ale Bedingung feiner Freilaffung leiften follte, Lebnte berfelbe ab. - Unter Begunflegung Sternbergs verfaßte Augufta aber ein Betenninif, worla er, wie fein Biograph feibit fich ausbructe, "fich gu ben Utraguiften befannte; babet aber febr ting ju Berte ging, obne bentlich anzugeben, mas er barunter begreife; ohne auch die Bruber-Union ju nennen, indem er fle unter bem allgemeinen Ramen fo mit begriff. - In feiner Lage, fest ber Biograph bingu, war es nicht moglich, andere ju thun " - Diefe Corift murbe aber von den Confiftorien beiden Ritus für ungenügend ertfart, und mit ber Aufforderung gurudgeftellt, fic beutlicher ju erflaren, "mas er benn meine, wogu er fic betenne, und mem er beitrete ?" Er fcbrieb bann eine dentlichere Antwort auf bie Artitel, welche aber nicht übergeben murbe. - Damale befuchte ben Aus gufta oftere ber Beichtvater bes Griberjoge, melder bie trennenden Lebren (vom Opfer, Priefterthum, Gemeinschaft ber Beiligen te.) bei Geite laffend, fic ofters mit jenem baruber anterbielt, wie bas driftliche Beben bet allen Standen geführt werden foll, worüber viele Uebereinftummung unter ihnen mar; - auch Diefer Priefter verwenbete fic beim Ergbergoge um beffen Befrelung. - 2.6 ber Ergbergog in Der Faften 1561 nach Burglit tam, waren in feiner Begleitung Rebrere, Die ben Befangenen Gutes munichten, und fie befuchten; ber Griberjog ging gur Ofterfeter wieder nach Prag, und Philippine folgte bee anbern Zages, welche ben Abend juvor mit ihrer gangen Begleitung erft gu Mugufta, bann ju Jatob ins Gefangnif tam, und beibe burd einen Dalmetfc fragte, ob fie eimas von ihr verlangen wollten, ba fie ihnen wo moglich gerne bebulflich fenn wolle. Beibe begehrten einft mmig, ju Dfern einander gu feben, und mit einander gu vermeilen. - Philippine fomobl als ber Raplan bes Ergbergogs vermendeten fic bafür, und fo erfolgte son biefem die Berfung an Sternberg, beibe Gefangene Die brei Ditertage auf ibr Chrenwort frei im Schloffe umbergeben ju laffen. - Gternberge Frau eilte voraus, jenen die frobe Runde ju bringen ; er felbft tam banu and, und mer Beuge, wie fich jene ju einander gelaffen, weinend umarmten. - Rachbem Sternberg bes andern Tages fie in ben großen Gaal Yommen laffen, ihnen das Chrenwort abzunehmen, fagte Anguita jum Jatob: "Gieb, geliebter Cobn, noch fleht es aut mit uns, ba man uns noch auf Core und Treue Glauben ichentt." Im Witerfonntag maren fie in der Capelle ben Predigt und Deffe, und maren an diefem Tage beim Tifche bes Deren von Sternberg, ber fich ergablen lief, wie es ihnen im Gefangniffe ergangen, mit Thranen im Buge guborte, und ihnen ans feinem eigenen Potal gu trinten gab. - Gr fagte bann auch, Gatt babe ibn baju ned Burglis geführt, bag er biefen Bedrangten aus ihrem langen Ungemach belfe. - Im britten Sonntage nach Oftern tam Ber-Dinand mit feiner Gemablin gurud, bezeigte fich geneigter gegen bie Befangenen, und augerte, bag er von feiner Seite fie frei gu feben munichte es mare aber rathfam, bag Zugufta fich entichließen mochte, mit Jafob

bas Jefuiten . Collegium ju Prag (meldes im Jahre 1556 bort gegranbet morben), ju befuchen, und die Bater ju boren, und wenn fie ibn belehrten, moge er nicht bartnadig fenn, - Jener ftellte bas ale vergeblich bar, auch murbe er allein gegen fie nicht mehr ausrichten, als ein Bundlein unter Bowen; wenn man ihm aber jene Manner von ben Brudern erlauben wolle, tie er mablen murbe, fo wolle er fich einlaffen. Er tonne nicht gut genug fprechen; Jatob tonne nicht gatein, und Jene nicht Bobmifd. -- Endlich verftand er fich bagu, nur bag er auch mit bem utraquiftifcen Confl torium fpater eben fo fret follte conferiren tonnen, ale mit ben Jefuiten; man gab bas gu, und verfprach, bag jener su nichts gezwungen merben folle; wenn er aber weber mit ber einen, noch ber andern Selte übereig tame, fo babe er wieder nach Burglit gurudgutebren. - Gie murben auf Burgichaft eines Beren Bilbelm von Bradeffin auf freiem Bug nach Drag gefünet. Biele tamen, gleich als ibre Untunft ju Drag betaunt murbe, um fle ju feben, auch lief man fle tas offentliche Ronigsbab geben. Brabeffin verfchafte ihnen Rleibung, und wollte auch fur ihre Wohnung und Roft forgen; Die Jefwiten aber verlangten . baf er bet ihnen wohnen moge, wie es auch beichloffen murbe. - Die Bater verfprachen bem Orabeffin mit Dandichlag, mit jenen liebreich umgugeben, und fle mit allem Rothigen ju verfeben, und fo mobn. ten fie im Collegio gu St, Clemens uber 7 Bochen in einer befondes ren, lichten 2Bobnung; ibre Roft mar recht gut, und nach bobmifcher Art jubereitet, Abende gab man ihnen Bein. - Der Tifchbiener burfte nicht mit ihnen forechen, und fonft tam Diemant gu ihnen ole brei von ben Batern, namlich ber Rector, ber Dofprediger Beinrich Bliffem, und ein anderer Brediger, Stephan, Um gweiten Tage begann ber Dater Bliffem die Conferengen Unnothig fen, über bas gange apoftolifde Simbolum gu fprechen, benn er miffe, bag Zugufta foldes im Uebrigen glaube. Rur ben einzigen Artifei von ber Rirche habe er an berühren, benn barin fen jener auf Abmege gerathen. Er übergab nun einen Artitel, mit Beweisgrunden aus ber Schrift, aus ben Concilien und ben Batern, und überfieft ihnen benfelben jum Ueberlefen und Ueberbenten; - und anbern Morgens leinen zweiten. Diefe maren 1. Die beilige Rirche ift Die mabre Braut Chrifti und Die mabre Dutter aller Christen. 2. Riemand glaubt recht von Gott, der nicht recht von ber Rirche bentt, fie nicht fur bie Mutter balt, inbem obne bie Rieche tein Beil ift. - Diefen Artiteln ftemmte Augufta gu. "Ge nahm fich vor, in feinen Untworten behutfam ju fenn, fagt fein Biograph, damit es ausfabe, als ob er nicht feine eigene Deinung fagte, fonbern bon ber Gefammtheit ber Utragmiften fprache." - Ueber ben 3ten Artitel aber: "Die Patholifche Airche irrte nie und tann nicht irren," entftanb bes folgenben Tages ein lange burchgeführter Streit , ohne Bereinigung, Bliffem folug vor, die Untworten fdriftlich ju geben, mas aber Augusta nur wollte, wenn ihm Bucher und smei ober brei felbft gemablte Bebulfen gegeben

murben, - mas nicht bewilliget marb - Die Conferengen maren icon biermit unterbrochen; Die Bater bezeigten fich gegen die Beiden febr boffic und leutfelig, Diefe faben von bem großen Gang, burch ein in Die Rirche gebendes Teufter, oft bem Gottesbienfte ber Jefunten gu; erhielten aud Gelaubnif, auf den Balton ju geben, (von wo man auf die Brude fab), wie auch in den Bof und Barten. Die Bater luben fie auch ein mal ju Sifche, damit fie faben, welche Regeln ihr Orden beim Gfien beobachte; aber in ber Blaubenefache fant weiter feine Annaberung Ctatt. "Muf jenen britten Urtidel," fagt ber Biograph bes Muquita, "bauen fie gar viel; er ift ihnen bald Borburg und Pforte nach Rom, baid ein alle Reften ber fie Berfaffenden und Abtretenden niederreifendes Geichus. Wenn fle biefen Artitel behaupten tonnten, da murde ihre Deffe, the Opfer (für Lebende und Todte), denn diefer ift ber erfte und mefente lichfte Artitel ihres Glaubens; - ihre Bebete fur Todte und Burbitte ber Beiligen Das Begfener und alles übrige durchfahren. Daber folgt auch ihre Lehre, bag fie blof bie allgemeine Rirche find ze" -Ge ift bier richt der Ort ju untersuchen, in wie ferne es dem 3mede angemeffen mar, jenes formale Princip ber außeren Rircheneinheit poranguftellen, und jene andern mefentlichen Dogmen baraus berguletten, ober ob es eine fruchtbarere Methode fenn mochte, bas Befen ber Sache bem Glauben naber ju bringen, und jene aufere Ginbeit ber Autoritat, melde obne bas innere Befen einer facramentalen Weibe und Bemeinfchaft nicht fegn tonnte, erft ale Folgerung erichemen ju laffen. -Bas nun bie Utraqueffen angeht, fo orbnete Ferdinand an, daß bie Intworten des Augusta mit ben Bemerfungen des utraquift foen Confiferiums an 3hn gelangen follten; bas lettere aber lebnte ab, fic obne bie Ctanbe fo weit in Religioneerffarungen eingulaffen, und überfchidte Dem Fürften 15 Artitel, welche fruber als Betenntnif ihres Riens gebrudt maren. - In einer an ben Ergbergog gerichteten Grklarung fagte nun Augufta : "daß diefes Betenntnif ihm gefalle; er bitte aber, baf ihm nun auch frei fteben moge; fich mit ben Utraquiften eben fo free gu befprechen, ale mit ben Unitariern gefcheben fen (Zag vor Pfingften 1561) \* Um Johannis tam aber Sternberg und fagte ihnen ben Beiche b, bag et nicht fenn tonne. Augusta möchte fich aber nun erflaren, welchem von beiben Ritus er beitreten wolle, ba er bie Utraquiten baper Einne, weil er unter ihnen geboren fen, und nun auch Die Lebre Der Ratholiten begruffen babe." In einer weitern fcriftlichen Greidrung fagte nun Augufta. "bad & fich gu ber driftlichen Rirche bes bobmifchen Bolles betenne, welche fich von beider et Geftalt benenne; biefer trete er ju , anb wolle alles bas glauben und balten, mas fle bem allgemeinen driffic. apoltolifden Glauben gemaß und aus der beil Schrift glaube und balte." - Baid darauf erfuhren fie ben Befdluf, baf Augusta nach Burglit gurudgebracht werden, Jafob aber ju Prag bleiben folle, bis er werbe fret werben - Diefer murbe juerft burch 5 Bochen im weißen Thurm

in Daft gehalten, und bann gugleich mit zwei Abminifratoren bes utraquiftiden Confifteriums jum Burghauptmann berufen, welche ibn über ben Glauben befragten, morauf er unbestimmt confentirende Untworten gab. Auf die Frage, mas er von ihren Prieftern bente, fagte er; "ich glaube, daß auch eure Priefter und Gacramente von Bott fint." -Die Communion aber von ihnen angunehmen, weigerte er fic noch und ohne foldes erflatten jene, ibn obne Biffen threr andern Collegen nicht aufnehmen ju fonnen. Er machte aber ber fich Folgerungen, und auch andere bestartten ibn darin, wie er das Sacrament nehmen tonne, ohne boch bom bergen ben firchlichen Dogmen guguftime m en. Gin Bruber, ber vom Auguffa einen Bettel brachte, erinnerte, baf ein alter Bruder Lutas, guten Andentens, es auch gethan habe. Er eutfchloß fic es'gu thun, fagt ber Biograph, bamit bie Brudergemeinde nicht für betrügerisch gehalten merbe; nicht die Deinung, als wenn fie alle andern vermirfen, beitarft merbe; damit die Babrbeit, melde auch bei ben Utraquiften fen, nicht unterbruckt merbe, und (bei biefer außerlichen Bereinigung) Die Lehre recht gepruft und verbreitet werden fonne; bamit dem Birten Gottes tein Sindernif gemacht, und die Bobitbater nicht beleidiget merben. - Grerbat fich aber einen gemiffen Priefter, ber burch einen gemeinichaflichen Freund icon porbereitet mar, und verftandigte fich mit biefem Prefter nach einem breiftundigen gebeimen Befprache. Er verfprad, fich aufrichtig und tret an Die Utraquiften anguichließen, fic nach ihnen im Glauben, im Empfange bes Sacramentes und mit ihnen nach ber Lehre bes Bortes Gottes ju richten, und alle vom Rais fer und dem Confiftorium perbothenen Gerten ju meiben, und empfing von ihnen bas Sacrament, - Das Refultat von jenem Gefprache, fagt ber Brograph, mar, daß Jatob von der Babrheit, die er in ber Union erworben; nicht im Geringften abgewichen, und daff fie (Die Mtraquiffen) ibm nichts genommen und auch nichts gegeben, und teinen 3rt. thum gegeigt haben; daß er auch nichts befferes von ihnen genom. men, fondern, daß fie nach feinem Betenntniffe der Babrheit ibn auf. genommen, ihn baren befchugen und Beugnif geben wollen, bag es Babrbeit fen." - Giernach mare alfo Jatob eigentlich nicht zu ben Utraquiften, fonbern vielmehr diefe ju ihm ubergetreten; und bie Unfchitegung Diefes imie ohne 3melfel bieler) Brader mar nur eine außerliche, unmabre, bei Fortdauer Des inneren Begenfages; - wie fie freilich. bet zwingenden Staatogetegen ju Gunften der Orthodorie faft unvermeiblich vorfommen werden. Go marb Jatob auf freien Jug gestellt, ging aber bonn nach Burglis, und blieb bort, feines alten Deiftere Aus guffa megen; - mofelbft ihn ber herr von Sternberg ale Ruchen. und Rellermeifter, und beffen Gemalin als Bebermeifter gebrauchten. - Ginen abnlichen Uebertritt leitete bann fpater berfelbe Priefter auch beim Bugufta ein, und diefer mar einverftanden damit: es miderfeste fich aber jest ber jam erften utraquiftifchen Abminiftrator ernannte Dieftopol, und bejtand

Ш

a,

p.

b

li

b

el,

ŒĬ,

朗

И

氮

μĺ

Ď.

н

ß

10

И

ø

h

11

ď

ì

ø

1

W

barauf, bağ Augusta mid errufen follte. - Grft ju Oftern 1565 murbe nun der lettere wieder nach Drag gebracht, mo Diepopol mit einem Pfarrer ber Rleinfeite, Martin, gu ibm in die Daft tam, und abermale, nicht ohne Drohung, ibn jur Revocation aufforderte. Augusta miedem bolte. es fen ihm unmöglich, folche ju leiften, ba er fich ternes 3rethums bemußt fen. Jener: "Bie follft bu dir teines Jrethums bewußt fenn? Du weißt ja, bag es im Glaubensbelenntniffe lautet: 3ch glaube an eine beilige Rirche, Bemeinichaft Der Beiligen, ihr aber fend von ber Rirche geachtet und getreunt, non eatis membrum ecclesies, sed ulcus voolesine." Augufta: "Bie ibr won und urtheilt, fo thuet es auch von end felbft, denn auch ihr habt euch von der tatbolifchen Rieche getrenne; aber unfere Bater, bie auch die eurigen maren, Die alten Grechen, maren einer Deinung. 3ch bin gu Prag in ber bobmifden Religion ergogen, und von biefer nicht abgewichen, obwohl ich ben Brudern beigetreten bin. Mieftopol: "Wir maren ftets in lacie ecclesiae und öffentlich, aber the wart immer in Winteln verborgen, und fcriebet icanbliche und boie Tractate miber und a Augusta: "Ihr beichuldiget und, und wir euch." Dieftopol. "Es mußte ein Schieberichter unter und fenn.a - Aug. Chrifins gehört und und euch, und wenn er uns gebort, fo ift auch mit ibm alles unfer, mas von ihm gegeben ift, ale bas Wort Gottes und die Gacramente, Buch wie folgen Chrifto, wie wir es am beften tonnen. - .. 3hr wift mohl, daß ich ench das Belenntnif in Gegenwart Des Berra D. Sternberg abgelegt habe, daß ich bie Bruder fur jenes Bolt halte, welches in feinem Berhalten bem Glun ber beiligen Schrift am nachften tommt, bann tommen bie Butheraner, und bann tommt ihr mit den eurigen; andere weiß ich nicht. - Bir haben wohl Trace tate gefdereben, um ju geigen, aus welchen Urfachen, wir von euch getrennt bleiben ; ihr aber habt, wie eure Borfahren, bie Dbeigfeit gis gen uns geheht." Dieft. "Das Confiftortum als Obrigleit tonnte nicht feine Pflicht verfaumen, und mußte, mas ihm oblag, thun," - Bug. "Der Tractat gegen mich, ben man bem Deter u. Bafaby jugefdrieben hat, ift voll von unverschamtem Tadel; ich gab barauf nur ben pffentlichen Bermeis: wenn fie jum Schwert, bas ift gur weltlichen Dacht greifen , indem fie bie Obrigteit gegen und aufbeben, fo beweifen fie von fich felbft, daß fie nicht ju ber Rirche Abele, fondern gu jener Sains geboren. - Aber ich bielte beffer, bag wir bas mechleifeinge Befduldigen unterliegen , und uns vielmehr wechfelfeitig behulflich waren , weil wir einen und denfelben Urfprung haben, ein und basfelbe Bolt und Blut find, und eine Sprache fprechen." - Dieft. "So ift es; ein Strict aus brei Rlechten gebreht, ift feft und gerreiffet fcmer." (?!) Dan endete damit, bag Augusta überdenten follte, welche Antwort dem Saifet gut geben fen, und beim Weggeben theilte Augusta jenem mit, wie er Rachricht babe, bag Gribergog Marimilian fur Die Bruder Gutes beim Raifer ausgewirtet babe; bann unterfucte man andern Tage (auf Eijbergog Ferdinands Befehl) noch einmal die Bucher und Paplere des Augusta, und inquirirte über einen Brief an einen ungenannten Freund, den man gesunden, und den Augusta als bloßen Entwurf fünstiger Gesspräche darstellte; — so wie über einen andern geheimen Brief, der barin ermähnt sey. Er erinnere sich bessen nicht, war die einzige zu erlangende Antwort; und er sagte, dem Fürsten genug nachgegeben zu haben, da er sich bereits erklart hatte, tunftig nicht mehr zu lehren, noch über den Glauben zu streiten, sondern sich still zu verhalten. — Augusta wurde dann abermals nach Bürglig gebracht; — im solgenden Jahre 1564 wirdte aber Maximilian ihm die völlige Befreiung aus, unter der einzigen Bedingung, daß er nicht öffentlich lehren solle. — Er besuchte dann auf einige Zeit seine Glaubensgenossen fien in Polen und kam später nach Reu-Bunglau, was die Brüder ihren Carmel nannten zurück, wo er auch die zu seinem Tode (1675) blieb.

## Sechster Abschnitt.

## Zurückverlegung und neue Zertrennung bes Concils. — Der Reichstag von 1550.

Bweite Periode bes Trienter. Concils in Berbinbung mit ben bes harrlichen Anstrengungen bes Kaifers und Ferbinands, für Annäherung und Wiedervereinigung. — Der Neichstag bes Jahres 1550. — Berhandlungen wegen Nachfolge Philipps im Kaiferthum. — Protestantische Gesandtschaften und Theologen zu Trient oder auf ber Neise bahin. — Neue Unterbrechung und Beförberung der Spaltung burch Frankreich.

Der befahrte Dapft Paul III, beharrte nicht bloß in feiner Abneigung. Das Contil nicht wieder nach Trient tommen gu laffen, fonbern mar auch nabe baran, mit Ronig Beinrich II, von Frantreich, ein feindfellges Bundn f mider Carl gu foliegen ?); biefes Bundnig tam inbeffen nicht ju Stande, weil Beinrich verlangte, daß ihm durch eine gu Epon gu beponirende Summe eine Art von C.derftellung geleiftet werbe; in ber Beforgnif, et fen dem Papft lebiglich um Wiedergewlunung von Piacenga gu thun. - Paul III. ftarb , 82 Jahre alt, am 10. Rovember 1549. Rach langeren Partei-Umtrieben im Conclave, murde ber Carbinal bet Monte, berfeibe, welcher ale erfter Legat dem Concil prafidirt hatte, und der fomohl die Berlegung besfelben vorgefchlagen, als auch fic der Rudlehr nach Telent traftvoll wiberfest batte, am 7. Februar 1550 ermählt. Julius III., (Diefen Ramen legte fich ber neue Papit bei), hatte fich vielleicht mabrend bee Conclave von dem redlichen Berfohren bes Ratfere übergeugt; ober mat auch mehr inne geworben, und übere blidte ale Baupt ber Rirche, fcarfer und richtiger Die Rothmendigteit, bas Concellium Fraftvoller fortgufeben. Dach Bologna maren ohnebin Diel gu menige Bifdofe getommen, und bie feierliche Geffion jur Forts fegung ber Decrete von ben Sacramenten und ber Reformation , melde bort guerft am 21. April , bann am 2. Juni , enblich am 15. Geptember 1549 hatte Statt finden follen , mar febiglich prorogert worden. Much meldeten die Runtien aus Deutschland, nes fen ble außerfte Roth. wendigteit vorhanden, bas Concilium wieder in Gang gu bringen; nicht gwae , ale wenn fich einige Boffnung geigte, bag bie proteftantifcen Surften jur tatbolifden Rirde gurudtreten murden, inbem fie, nachbem fie einmal Die Guftigfeit ber Rirchenguter getoftet , auf bas beglerigite nach mehrerem trachteten; und que bas Bolt an ein freieres Leben gewähnt, nur ichmer bavon werbe abjubringen fenn; - fondern Damit menigftene bie tatholifden Reichsfiande bei ber Religion erhalten werden mochten. Auch ftellten fie vor , bas Concilium fen der ficherfte Beg, um ben Raifer von allen Gingriffen ferner abzuhalten, und bas papftilde Anfeben ju ficheen, bamit Jener nicht unter bem Bormande ber romifden Politit und Sabrlaffigteit bie Rothmenbigfeit behaupten mochte , Bestimmungen über Religionsangelegenheiten felbft ju erlaffen."

Julius III, machte fogleich bem Raifer wegen Wiedereröffnung des

<sup>\*)</sup> Stervon ein mebreres in ben Beilagen-

Concile und feiner guten Gefinnungen gegen 3hn und dab Reich er freuliche Berficherungen. Der Raifer, bamalt ju Bruffel, erließ fehr balb, (unterm 13. Mary) ein Zusichreiben an die Reicheftande; worta er ihnen meibete, "daß der neue Papft ihm wegen feiner guten Gefinnungen gegen das Reich und die Religion febr gutige und weitiaufge Berficherungen gegeben habe; welche erwünschte und treffitche Gelegenbeit man nicht vorbet geben laffen, sondern auf Bege denten muffe, um dasjenige zu Stande zu bringen, was auf dem letten Reichstage theils ausgemacht, theils angefangen worden. Zugleich muffe man dam auf bedacht sepn, die W derspänstigen und Rebellen zu züchtigen (die Magdeburger namlich). Jur diese Gegenstände solle ein Reichstag auf ben 25. Juni abernials zu Zugsburg gehalten werden."

Bu Rom ließ unterdeß der Raifer burch Mendoga um die formiche Ginwilligung des Papfles zur Biederaufnahme des Concils und Fortsetzung desselben zu Trient anhalten. Papft Julius feste nun auch fegleich eine Congregation von Cardinalen nieder, welche einflummig für die Fortsetzung des Concils und zwar zu Trient sich aussprachen. — Der Papft sandte hierauf den Pighinus, den er aus Deutschland nach Rom berufen hatte, um genauere Racheichten von dem Stande die Dings in Deutschland einzuziehen, wieder an den Raiser ab, ihm wegen des Conciliums alle Versichenung zu geben, jedoch unter den Bedingungen: "der Raiser sollte auch den Ronig von Frankreich bewegen, die französischen Bischöfe hinzusenden; das zum Linterhalt der Bater Rothige solle vorher schon beigeschafft werden; die Protestanten sollten auf dem bevorstehenden Reichstage noch einmel feierlich erklären, das sie fich dem Concilium unterwersen wollten; daszenige, was bereits beschiossen worden, durse nicht aufs neue untersucht werden."

11. Der Reichstag fand wirtlich Statt. Auch jest icon wieber ebeten Die Gurften ben alternben Raifer nicht einmal burch perfonliche Befudung bes Reichstages. Carl batte befonders gewünscht, bas bie Churfürften Joachim und Moris perfonlich jum Reichstage tommen modten , und befihalb ben v. Schwendy an fie abgefenbet. - Jener, beffen Gifer fur durchgreifende Ginfuhrung bes Interims allerdings nachgelaffen gu haben icheint, enticuldigte fich mit bem Roftenaufmanb, "meil er durch das Bejuden der Reichstage und anders dem Raifer und Reich geleiftete Dienfte feine Bandiduft icon allgufebe babe beichmeren und ericopfen mugen. - Gr babe es auch ohnebin icon an ben Raifer gelangen laffen, mas er fonft noch fue Anliegen babe; befonders aber habe er fich gegen bie rebellifden Dagdeburger fo meit elngelaffen, bag auch über Berfeben er felbft und feine Unterthanen in viele Bege von denfelben that ich und feindlich angegriffen worden, feine Stadte und Seften angefallen, feine Unterthanen befcadigt, geplundert und einges jogen, und faft feine Stadt Tangermunde von ihnen mare eingenom. men morden. Er habe bereite vielfaltig um Gulfe bei bem Raifer angefucht, abee teine Untwort noch Eroft erhalten, und burfe bei biefen

Umftanben fein Land nicht verlaffen." — Morih antwortete, "er fen wit etlichen hochbeschwerlichen Anliegen und Sachen beladen, woran ihm jum hochken gelegen fen, und die er bereits bem Ronige Ferdinand ausgeigen laffen, um fie an ben Raifer ju bringen. Noch vor angehendem Reichstage werde er entweder perfonlich oder burch Sendung dem Raifer feine habe Rothdurft zu erkennen geben

h

ţ

Ė

Ė

Į,

Ŋ

ij

ì

ŧ

齓

è

ů.

10 40 40

di B

d

k

崩

П

H

刨

p

롈

][

À

d

d

В

И

H

ď

ď

pi pi

Die taiferfiche Propofition (26. Juli), auf bem Reichstage betraf Die Religioneangelegenheit, und Die Achtevollitrectung miber Dagbeburg. "Bereits auf dem letten Reichetage fenen die Stande übereingetommen, Daß jur Grorterung und Grledigung ber erftern tein richtiger und furtraglider Beg ju finden fen, ale nur burch ein delftliches, allgemeines Concultum. Und bo nun ber jetige Papft eine gang gnabige und vater. liche Bertroftung und Bufagnng gethan , allen Bleif vorzuwenden , bas mit basfelbe ju Erient continuirt und ju Ende gebracht merte, fo werbe nur bei bemfelben angehalten werden muffen, fein Berfprechen ausjuführen. - Er babe geglaubt, man merde fich indeffen ber Declaration (Des Interims) auf Den Rathidlag, welcher ibm auf Den vorigen Reichstag burch einige anfebnliche und gutherzige Perfonen vorgetragen worden, nicht allein, weil feine Abficht gut und beilfam gewefen, fonbern auch ber ausbrudlichen Bewilliqung und Annehmung ber Stande megen , gemag verhalten haben. Er habe aber nicht ohne hochfte Befchwerung und Betrübnit feines Gemuthe befunden, daß nicht blog etliche Stande und Unterthanen fich bemfelben widerfest hatten, fondern auch etliche anbere, melche fie angenommen, ihr nicht gemäß lebten. -Der Reformation, Die er ebenfalls auf bem vorigen Reichstage eröffnet, und welche bie Stanbe angenommen, fep gmar bon einigen geiftlichen Burften großer Bleif gewidmet worben, er vernehme aber boch auch. daß biefem loblichen Bert von bem wenigern Theile nachgefeht, ja viele mehr burch gefuchte Mueffucte und in andere Wege basfelbe, wo nicht nang verachtet und umgeftogen, boch verzögert und verhindert merde. - Beil es ihm unn gum Bochiten befchwerlich und unleidlich fen, gugus feben und ju gestatten, bag folde driftliche, tobliche Ordnungen gleich ju Unfang wieder in Abgang und Berachtung tommen follen: fo gehe fein ferneres Begebren babin , ibm ihr rathliches Bebenten mitjutheilen, mas ju thun fen, um bas bereite Beichlof. us gum Bollgug gu bringen."

Der Zuftand ber Religionsangelegenheit in Dentichland, wie wir ihn im vorigen Abichnitte in vielen einzelnen Beifplelen nachwiesen, zeichnete fich in ben Antworten ber Stande ab. — Die geiftlichen Churfürfen erwähnten, "bas fie teine taugliche Beiftliche fanden, um fie an den Orten, wo ihnen die Besehung der Pfaereien juftande, an die Stelle solcher Praditanten, welche bem Interim widersprachen, zu verordnen." Die weltlichen Churfurften stellten vor, "daß fie das Interim nicht gang und an allen Orten in Gang gebracht, daran sen schlichen Religion nun bei breifig Jahren durch emsig vielfältiges Predi-

gen, Singen. Lefen. Behren, fo febr in bie Leute gebildet und ihrem Semuthe eingewurzelt fen, daß man fie erft mit ber Beit durch befferen, fleißigen, forigebenden Unterricht davon abbringen tonne. Ihre Lands schaften und Unterthanen widersehlen fich der Aufrichtung bes Interim um fo mehr, weil fie glaubten. es fep nicht allerdings der Schrift gesmäß; wollten fie nun Ernft fürmenden, fo hatten fie Zufruhr, Rump.

ren, und großer Berruttung ju befahren, u. f. m."

Die Fürften ertlarten: "man habe auf boben und Partitularichelen ju wenig Burfebung gethan, um die Jugend bem Interim gemag ju unterrichten, ba nun aud bie Prabifanten bas Bolt nicht nur nicht Dazu ermahnten, fondern auch öffentlich bagegen predigten, fo tonne badfelbe nicht dafür eingenommen merden. Der Dapft babe bie Sache noch nicht formlich gut geheißen, und fo erfullen auch bie im Interim ente haltenen Bugeftandniffe ihren Bmed nicht. Ge fen Dangel an Patholis fcen Prieftern, be im Stande maren, ben binlanglichen Untereicht barüber ju geben, por allem aber mutten alle Rirchendiener orbentlich gewahlt, ju der Bermaleung ber Gacramente fabig gemacht, von der orbentlichen geiftlichen Obrigleit gefendet, und den Bilchofen unterworfen fenn Der gemeine Dann werbe auch nicht wenig durch etlicher Geifte lichen leichtfertiges und argerliches Leben , baf ber Paiferlichen Reformation fo menig nachgelebt merbe , bavon abgehalten , u. f. m." - Churfürften und Fürften tamen endlich barin überein: "Die Breungen in ber Religion, wie man auch auf ben vorigen Reichstagen allemal ber Meinung gewefen, tonnten nicht anbere ale burch ein gemein, frei, driftlid Concilium bingelegt merden." - Die angeführten Binderniffe fdienen, wenn man fic auf eine blog theilmeife und allmablige Biebervereinigung beichrantte, nicht hoffnungelos, und baber ber Lage ber Dinge gang angemeffen, wenn der Raifer bieruber bem Reicheabichieb folgende Refolution emruden ließ: \_ nachbem fein Gemuth und Meinung babin gebe, baf alles, mas gmifchen ibm und ben Standen auf bem lehten Reichstag verglichen und beichloffen worden, vollzogen, und bemfelben frads nadgefeht werde, er aber aus bem Bericht ber Stande vernommen, daß die hinderniffe bes Interim fomobi. ale der Reformation nicht allenthalben gleich noch eie nerlei; fo molie er es auf fic nehmen, und fic burch alle fügliche Mittel und Bege erfundigen, mas ben Stauben die diefen Orbnungen nicht allerbings nachtommen, für Beichwerden'in den Beg liegen, und barauf allen Bleif antehren, bag folde Ginberniffe in Der Gute, wie bie Belegenheit und Rothdurft eines jeden Dries erfordern, mogen abgestellt merben. Gr erfucte und ermabnte jugleich Churfurften, Fürften und Stande, es molle ein jeder jum ernftlichften befordern, daß bas Interim fomobl, ale bie Reformation gehalten und vollzogen werden; wodnech er fich im Reich driftlicher Einigkeit und aller Boblfabet troftlich verlebe."

111, Wegen Magbeburg und Bremen erfuchten Die Reichsftanbe ben Ratier, fic der Scharfe eines Theile gu begeben, und die Sache Durch gutliche Dittel beilegen an laffen, wobet fie fich alle Dube geben wollten, am bie Rebellen jum gebührlichen Beborfam ju bringen. Der Raifer mar bem nicht entgegen, und bie Stande fuchten wirtlich bie Dagbeburger mit bemfeiben auszufohnen. Es mard ein Tag jum Berfuch ber Subne gu Augeburg angefest; Magbeburg aber verweigerte es Deputirte ju fch.den, unter bem Bormante, baf fie Diemanden gefunben, ber diefen Auftrag batte übernehmen wollen. - Die Reichtftanbe mußten fich alfo jum Ernft entfoliegen, folugen aber bem Raifer vor, bas wenn er biefen Rrieg nicht perfonlich fubren tonne . Churfurft Dorth fich vor anbern bafür eignen murbe, mit auch ju geftatten, bag bie vermoge bes lettern Reichstagsichluffes jur Rothwendigfeit Des Reichs gufammengebrachten Gelber ju diefem Rriege burfen verwendet merben. Der Ratfer genehmigte, daß dem Churfurften Moris der Befehl übertragen werde, und auch, bag bas nothige Gelb aus bem gemeinen Shag genommen murbe; jebod unter ber Bedingung, bag eben bie Summe ju einer gemiffen Beit wieder bineingelegt werde, weil es nicht gu Diefem Ende gufammengebracht worden feo. Morit betam auf Diefe Art monatlich eine Gumme von 60,000 Golbguiden, und fur bie icon aufgemendeten Untoften, 100.000 Goldgulben, jugtfagt.

IV. In Folge ber Beftatigung bes Juteruns, welche in ben Boo ten bes Reichsabichiedes enthalten mar, nahm ber Raifer auch ftrengere Magregeln gegen die Dradifanten ju Augeburg und in einigen andern ichmabifchen Stadten, Em 26. August 1551, nachdem bas Trienter-Concil foon mieder conflitnirt mar, murden die gebn Prediger, melde fic gu Augeburg befanden, in bie Bohnung bes jungern Granvella berufen, mo auch Sofins, Geiben, Malvenda und andere verfammelt maren. und wurden bort einzeln verbort. Es war eine Art von Bernehmung aus bem Interim, namentlich über bie Sacramente, ob fie lehrten, wie basfelbe es porfchreibe, und warum fie es nicht befolgten? Gie autworteten in ter gemöhnlichen Beife; pfie batten jene Formel nicht angenommen, denn fie miberipreche ber Schrift." Der Bifchof von Arras fragte fie mit Scharfe und Unmillen: ob fie bae Recht des Raifere laugneten, eine Religionsordnung ju mochen, und ftrafte fie mit barten Worten. Dann wurden auch aus bem Genat mehrere ber vornehmften Ritglieber berufen, und in ihrer Gegenwart den Predigern ber icharfe Befehl gegeben, innerbalb dreier Tagen Die Stadt ju verlaffen, und fo weit die Bobeit bes Raifers fich erftrede, nicht ju predigen; auch an Reinen in der S adt ju fchreiben te. mas fie eidlich verfprechen mußten. Dem Senat marb bann befohlen, ben lutherifchen Gottesbienft in Den Rieden, mo er Ctatt finde, aufporen ju laffen, bie ber Raifer etwas anberes befditefe. (Ctmas fpater fant fic ein lutherifcher Theolog, Cafpar Suberinus, ber fich bagn verftand, bas Interim gu beobachten, unb bamit um Beihnachten 1551 ben Anfang machte. - In abnlicher Beife wurden die Prediger aus Demmingen und einigen anbern fcmabifcen Stadten nach Augeburg berufen, und ihnen bas Predigtamt und per gleich Die Rudtehr in thre Stadte unterfagt. Die Burger bezeigten ib nen allen großes Mittelden und theilnehmende Areigebigfeit, wie et auch von bem gefangenen Johann Friedrich bemertt murbe. - In fome bifd ball hatte Brentius eine Schrift gegen bas Religioneberret ge fdrieben, meghalb Granvella Ramens Des Raifers von ben Gefandten verlangte, bag derfelbe nach Angeburg geführt merbe, fich ju veranb worten. Gewarnt entwich er aus ber Stadt; ber Derjog von Bittemberg gab ibm nach einigem Umberirren Aufenthalt in feinem Banbe. -Stmas fpater jog Baffus mit taiferlichen Befehlen burch eines fowabifche Reichefladte, anderte bie Cenate, wie ber Raifer vor einiger Johren ju Zugeburg und Ulm gethan, und entfernte bie Prabitanten. wie neulich ju Mugeburg. Diefe Bermeifung ber Prediger aus etlichen fdmabifden Stadten fraf mit bem Bieberanfang bes Concilrums und mit ber Belegerung bon Dagdeburg jufammen, und mar mohl ber auf berechnet, in Berbindung mit ben übrigen Raftregeln einem um fe wertfemern Ginbrud ju machen, . . . . :

V. Der Raifer batte feinen Cobu ben Pringen Philipp nad Den Rieberlanden tommen faffen, um ihn auch jest nach Angeberg mitjunehmen. Er follte bie bem Bater fo gellebten Riederlande, all eine hochwichtige Proving fur bas Onftem ber fpanifden Rever, felbft befuchen. Ge follte überhaupt die Rationen fennen lernen, mit benen ibn bereinft bie gemeinfamen Augelegenheiten bes ofterreichilden Saufes, und ein in bleibenben Berhaltniffen begrunbetes, enges und feftes, weil nothwendiges und natürliches Bunbnif vertnapfen follte. Der Raifer hatte ihm empfohlen, fich überall nach ben Rationalgebran den ju richten, in ben Rieberlanden, in Deutschland wie in Italien, Philipp aber batte nicht ben umfaffenben Gelft feines Batere, und geger fic auch bamais icon in Gefdmad und Sitte pormiegend als Gre nier. - Carl batte, ale er das vorige Jahr aus bem obern Deutschland nad Bruffel jog. in Schreiben an einige Reicheftanbe die Reife feines Cobnes, ale bas Motiv feiner eigenem ermabnt; und in bem Busfdreiben megen bes jegigen Reichstages, ermabnte er abermale ale Grund feiner verlangerten Abmefenheit aus Deutschland, bag fein Cobn fpater ale beftimmt gemelen, nach den Rieberlanden getommen fen.

Die Reife des Peingen Philipp in die Niederlande wurde in Ber bindung gebracht mit bem Gedanten einer zweiten Bermählung desfelben mit einer Tochter Ferdinands. Die verwitwete Königin Maria, eines gleich großen Unsehens bei beiden Brüdern genießend, war für Familiem augelegenheiten von wichtiger und zorter Ratur mehrmals die Bermitb fertn. Go schrieb Ferdinand derselben zugleich mit der Nachricht von erfolgter Wahl seines Gohnes Maximilian als Königs von Böhmen. (20. Jebruar 1649.) "3ch bitte euch ebenfalls, inbem jest ber Pring, mein lieber Deffe, bortlandes augetommen ift, baf falls ihr febet, bag bie Gelegenbeit fich ergibt, und bie Beichafte es ertragen, ihr eingebent fenn wollet der Berbindung einer meiner Tochter mit ibm , und auch, wenn ibr es angemeffen findet, einer Berbindung meiner guten Schwefter ber Ronigin pon Frantreich mit meinem Gobne gete Dinand: wollet es nicht vergeffen , boch ftelle ich bas Bange in eure große Rlugheit." Daris bezeigte ihre Bereitwilligfeit, wofür Ferdinand ibr Dantte (Prag 29. Dai), ce fep feine Intention nue in Borten, es fen bennt , bag fie bequeme Gelegenheit bafur erbitde. - Bichtiger aber noch foten eine andere Angelegenheit, wortn Ferdinand eben bamale ihre Beobachtung und Ginmertung in Unfpruch nahm, namlich ein Berücht welches am hofe Philipps fomobl, ale im Reich gebort worben, won einem angeblichen neu gefaßten Plane des Raifere, Die Rachfolge im Raiferthume feinem Cobne Philipp gumenben und feinen Bruber jur Abtretung ber romifchen Ronigemur. be an diefen vermogen ju mollen, "Rach dem großen Bers trauen, welches ich ju euch trage. und wiffend, bag ihr ale einfichtevolle Fürstin ben Dachibeilen, Die baraus entfteben tonnten, werdet vorbeugen tonnen, babe ich nicht unterlaffen wollen , euch eine Gache au fcreiben, Die von verschiedenen Octen ber und von glaubmurdigen Perfonen au mich gebracht wird, obwohl ich berfelben teinen Glauben fcente und fie mir in teiner Beife glaublich fdeint. Go mird mie name lich gejagt und geichrieben, daß fomobl am hofe bes Pringen, meines Reffen, ale auch im Reich man gang öffentlich bavon fpreche und ausbrette, bağ der Raifer, mein Berr, mit mir folle dabin gehandelt baben , daß ich Burde und Titel eines romifchen Ronige bem befagten Pringen abtreten moge, und bag ber Raifer um bie Sindernife gu vermindern, meinen Cobn Darimilian habe nach Spanien tommen laffen, mit mehreren folden Borten, Die wenig ju meiner Ghre und Reputa. tion gereichen, wie 3hr mohl benten tonnt; und es ift fo mat bamit, Daß man an öffentlichen Tifchen fpricht und mir bon glaubhaften Derfonen gefdrieben worden ift, daß ber Churfürft von Braudenburg habe Beld leiben wollen gu Ungeburg und Gefchafte machen (fere finance), auf Das Geld, meldes man ihm Seitens bes Raifere anbieten wolle, um die Hebertragung Der romifchen Konigsmurbe an den Pringen gu beforbern; - und daß ein Burft von großer Autoritat einen meiner Diener gefragt hat, ob foldes mabe fen, ba er es fur mabe gebort. Und weiß ich gleich, bag unmahr ift, bag ber Raifer mit mir follte bavon geiprochen ober haben iprechen laffen, und ich auch noch weniger benten tann, baf foldes Ge. Dag, je in Bedanten oder Borftellung (fantasie) gefommen fen oder tommen toune; benn ich halte Ihn für einen fo guten herrn, Bruber und nicht blog Bruber, foudern mabren Bater, baf ich weiß und verfichert bin, bag er nicht eimas thun noch benten wolle, mas gu meiner fo fcmeren Unehre und Defreputation gereichen mußte; aber

d

N

þ

ġ

N

pi

ei Di

N

d

自然 经 日 日 日 日 日 日 日 日 日

빏

ij

d

下 田 出 四 山

Ŕ

ba man daven fo öffentild und juverfichtlich fpricht, wegbalb nicht ausbleiben tann , bag foldes nicht Mergernig und Bewegung bei manchen Centen errege, mas menig gu meiner Ehre und Bortheil gereichte, fo habe ich euch bavon benachrichtigen wollen, bamit 3hr nach eurer grogen Rlugheit guvortommen und verbuten wollet. Das bergietchen Geruchte, bie ich fur leichtfertig und lugenhaft balte, nicht meiter beine gen, und mo fie maren, fie aus ben Ropfen ber Leute entnommen, und ju ertennen gegeben merden tonne, bag fie nicht mabr find. Drangen folde Berüchte meiter por, fo tonnt 3hr benten, daß Darans Dinge entfteben mußten, Die nicht gut maren, und jumal Diftrauen amifchen Den Ungelegenheiten bes Raifere und ben meinen, und andere große Lingelegenheiten, melde 3hr als meile Fürften beffer ermagen konnt, ale ich fie ju fcreiben meif." Und ba ber Dring fcon angetommen feon werbe, fo mochte fle wohl fcon von einigen ber Bornehmften feiner Umgebung bavon haben reden boren; in diefem Jall moge fie in Huger Beife, und eber mie Spott, fic barnach erfundigen, und ber Cache vorfeben Bon jenem Gerüchte megen bes Churfurften , werbe Derr von Leip Austunft ju geben miffen, Er glaube, mie ein Evangelium, bağ ber Raifer bei Lebjeiten Ferdinande nie baran benten werbe; fo lange aber ein foldes Berücht, mas er für burchaus fugenhaft balte, beftebe, murben Ginige bemfelben Glauben beimeffen, und es bas Infeben haben, ale truge ber Raifer ibm nicht Die gebuhrenbe Rudficht; bas tonne ibm, und den eigenen Ungelegenheiten bee Raifere nur nachtheilig fenn. - Die Antwort ber Maria frellte obne 3meifel aufrichtig (da ein Plan, Die romiche Ronigsmurde noch bet Lebgelten Berdinands an Philipp ju bringen, eben fo menig überetaftimmend mit ber hochachtung und liebe, die der Raifer fur jenen hatte, als zwedlos, und en mehr ale einer Begiebung unpolitifch , abenteuerach und unausfuhrbar gemefen mare), - Die Sache in ihrem mabren Lichte bar, bag name lich von nichts anderm bie Rebe gemefen fen, ale bem Philipp, wovon man auch icon ju Augeburg gesprochen, Die Raifermurbe nach Ferdinande Ableben jugumenben. Buvor ermabnte fte ber Boffnungen, bie Philipp von fich gebe," Bon ber Antunft bes Dringen unfere Reffen, fend ihr fo vollftandig unterrichtet, daß es bloge Bieberholung mare, Davon ju reden; ale nur daß ich verfichern tann, ju boffen, bas wenn 3hr ihn feben werdet, 3hr noch mehr Anlag ju ber Freude baben werdet, die tch gefühlt, Ihn gu feben, als einen Pringen von folder Urt und Berftande und der fo viel Gutes von fich verfpricht, bas es uns gu großer Befriedigung gereichen und mir Goti feines guten Unfange wegen, loben muffen, und unaufhorlich beten follen, bag Gott ibn rein lenten moge fur feinen beil. Dienft und bas Befte ber gangen Christenheit. Und um auf den Puntt gu tommen, euch benfichtlich genes Beruchts , welches am Bofe bes Pringen gebort werden foll, ju antwor" ten , und bes Befeb.s ben 36r mir gebt, bem vorzubeugen, nach bem Bertrauen, mas euch gefällt in mich ju fegen, fo bante ich euch fur

blefes Bertrauen bemuthigft, und Unricht murbet Ihr mir thun, menn Ihr nicht ganglich bafur hieltet, bas ich mich gang gewidmet babe euch an bienen und ju geborchen, und barin wunfche ich nicht gu fehlen , bis ju meinem Zode. Und gemiß tann ich verfichern, bag ich teinen Grund für jenes Berücht febe, und es tann fenn, daß einer bavon fpricht, ber mebe bevon geredet und es gefucht bat, als Andere; - bena ich finde weder ben Raifer noch ben Pringen irgend geanbert in bem Billen, ben fe hatten nach meiner Begreife von Augsburg , mo ber Gebanten, dem letteren bas Reich ju verfichern, nach dem Lobe Gr. Daj. und nach eurem, movor euch Bott recht lange Beide bemabren molle, ermabnt worden war, und ich febe gar teinen Unichein, bag man bei Lebzeit eurer beiden Dojeflaten baran etwas andern wollte. Und hinfictlich jener Berficherung nach eurem Tobe balte ich für gewiß, bag Ge Daj, baze aber teinen Gntichlug faffen wird, als mit ench; wellhalb mir bas Befe fcheint, bağ ihr eurer Seits alfo Die Cache bis babin laffen moget, mm bas ju befolgen, mas unter euch ju Mugeburg verabrebet (a ente mwied entre vous) murde. Und ba ich fo wenig, ober gar teine Babre fcheinlichteit fur biefes Berucht feb, fo bat mir nicht gefchienen, baf es eures Dienftes fen, in irgend etwas ju geigen, ale ob 3hr einiges Dife tranen hattet, wie ihr auch im Briefe geiget, teines ju baben ; - morauf mehr ju bauen ift, ale barauf mas man thut oder fcreibt, benn ibr wift wie fret beut ju Tage bie Borte find, und die Ginen reben, wie fie wunichen, und die Undern wie fie furchten u. f. m." - 3n ber Unte wort (Prag 4. Dat 1649). außerte Ferdinand unter Dantbezeigung fur ibre fcmefterliche Liebe, und mit vollem Bertrauen auf ben Raifer, feft am glauben, bag et fich fo, wie fie fcreibe verhalte. Dan fieht übris gens, daß ber Plan, das Ratferthum nach Ferdinands Tobe an Philipp ju bringen, icon im Jahr 1548 ju Augeburg in Ermagung ge-Tommen mar, und wie es fcheint, verabredet murbe, bag emftweilen Durch entgegengefeste Bemerbungen gu Gunften Darimthans tein Sin-Dernif bemirtt merden folle. Dieg ergibt fich auch aus fpatern Schreie ben vom Dovember 1549. fomobl vom jungeren Granvella und Chainpagup, ale ber Ronigin Marie an Ferdinand in Betreff von Beruche ten , baj Darumlian mit ben Courfurften verhanble; - meldem lettern Gerüchte Ferdinand in Berefen an bes Ratfers Minifter und an Die Das ria widerfprach, und biefer (2. Dezember 1549), bantend fur die Brt. wie fte bie Gacht geleitet, Copien feiner Intworten an Granvella und Champagny fcidte, um davon nach ihrer Ginficht beim Raifer Gebrauch gu machen, "Und ihr tonnt fcreiben und verfichern auf melnen Glauben, Shre und Bemiffen , daß foldes die mabre Babroeit ift, und bag ich meber bom Grafen Lobron (ber mit Maximilian mar), noch anbern bernommen babe, bag mein Gobn mit den Churfurften oder Andern feiner Grobbung wegen in Practit ftanbe, wie ihr fcbreibt, baf man Berbacht gefaßt; - und wenn etwas Daran mare, mas ich jedoch nicht glaube, bağ es ohne mein Biffen gefcheben ift und ich bavon nicht bas geringfte

Ħ

þ

ß

ů

É

ď

推

团

ł

all.

12

J,

þ

À

d

ķ

N

ď

П

weiß, und weber felbft noch durch Unbere für feine Gebobung geholfen, verbandelt, und pratticirt babe, ausgenommen mas ich that ju Augeburg gegen ben Raifer, euch und herrn p. Granvella . Er erinnert fie an fein fruberes vertraulides Schreiben, und ertfart: "fo lange ich febe und Gott mir Berftand gibt, merbet ihr nichts anderes finden, ale bal ich Mittel fuche, bem Raifer bienen und gefällig fenn ju tonnen , und Die bruderliche Biebe unter und gu erhalten, und nicht blog unter und, fondern auch unter unfern Rinbern; benn wenn bas Gegentheil gefchabe. mas Gott in feiner gottlichen Gute und Dilbe nicht gulaffen wolle, und mogu ich meines Theils nicht Urfache ober Unlag ju werben boffe, fo murde das die gangliche Berruftung unfere Saufes fenn; und ibr tonnt vollig verfichert fenn, bag ich alles als Bater gethan habe (fait tout paternel davoir) bei meinem Sobn, bamit er in folder Liebe gegen ben Pringen bleibe, und um binmegjuraumen, ju befeitigen und ju ebnem Alles, mas Anlag gum Gegentheil geben mochte, Und Bott weiß beffer, ale Miemand fonft, daß ich bie Babrbeit fdreibe, und bas tein Tag am Dimmelbogen aufgeht, bag ich nicht eben fo mobl bete fur bas Leben, Bebeiben und Erfolg bes Raifers und feiner Rinber, als meiner eiges nen; und hauptfachlich, bal Gr uns erhalten molle in aufrichtiger Biebe und Ginigung. Auch mer bas nicht bie wenigfte Urfache, warum ich fo febr gewünscht, bag die Berbindung feiner Tochter mit meinem Sohne geichebe, und wenn es möglich mare, murbe ich auch gern bie bes Prizjen mit einer meiner Tochter feben, um jene Liebe mebr'ficher ju ftellen. woran buntt mich, mehr gelegen ift, als an allem Gut ober Gelb, mas er anderemo haben toante; benn beibe murben, inbem fle folche Befor-Derer und Bermittler gur Seite batten, großen Rugen haben, und tonnten alles auslofden, mas boje Menfden anfaden tounten u.f. w. "In elnem welteren Schreiben bom 3 Janner 1550, bantte Gerbinand feiner Schwefter für Die gute Ausrichtung (le bon devoir), beim Raifer, Die er aus ihrer Untwort vom 24. Dezember erfebe, und daß ber Raifer bie Sade febr gut aufgenommen babe, mas ihm befonbere Freude und Bufriedenbeit fen. Er verfichert ferner, wie er auch immer bewiefen babe. alles mas bas gute Ginverftandnig swifden ihnen und ihren Angelegem beiten befestigen tonne, um fo lieber gu thun, ale er bem Raifer gu gefallen ju leben maniche: "nicht zweifelnb, baf es auch auf Geite Gr. Daj. nicht fehlen wird, wie ich mein ganglides Bertrauen in ibn febe. und daß er teine Sache verlangen wird, welche mare ober gereichen Bonnte ju meiner ober ber Deinigen Unebre, Schaben ober Rudgang. und ich hoffe, daß wir folches nicht verblent haben, noch mit Gottes Bulfe verbienen meeden, und in folder Doffnung bin ich entichloffen, wie ich fruber foon Gr. Daj. gefchrieben, mich bei ibm eingufinden einige Tage por dem Reichstag, wie auch 3br es mir rathet." (Git moge ferner mit ichmefterlicher Liebe in Diefem Sinn barin einwirten, und auch daß ber Reichstag ju Mugsburg, Rurnberg ober Regensburg gehalten werde; benn an ben Rhein gu tommen, litten bie Gefchafte

Google

O gus rom HAF\ARD JN [RS.Fx

feiner ganber nicht.) - Er fam auf jenen Gegenftand im Briefe delo. Bren 4. Darg 1550 noch einmal gurud, welchen Saller überbrachte, ber in ben vielzahrig in Different gemefenen Angelegenheiten Dartens in Ungarn eben bamale ein gu ihrer Befriedigung gereichenbes Refultat jurudbrachte. - Ge fcheint mir gut, euch ju benachrichtigen, bag ich bei meiner Burudeunft von Pregburg bier ben Grafen Bodron gefunden, und mich genan bei ibm ertundigt babe, ob mein Goba, ber Ronig von Bobmen, an einige Churfarften in ber bewußten Gade geidrieben babe, wie man Berbacht gehabt, aber ob er (ber Graf) befchalb irgend einen Auftrag erhalten , worauf'er mir auf Treue und Gid verfichert bat, bag er nicht blog teinen Auftrag in Diefer Angelegenheit ju reben gehabt, fondern bağ auch mein Goon nichts babfelbe berührenbes gefchrieben; fondern nur gute und freundichaftliche Schreiben im Allgemeinen, wie er es oft thut an verichiedene Surften und Perfonen , melde ibm foreis ben, und an melde er ebenio antwortet jur Grhaltung bes Mobimollens, und baf teine andere Briefe eriftiren; wovon ich euch Runde geben wollte, bamit ihr auch bevon Gebraud machen fonnet nach eurer Rlugbeit und bem Geforbernif, ober bavon fcmeigen, wie ihr es febet, das Befte in fenn."

i !

ŧ

1

I

ij

ij

ì

d

10 11 11

ij

. . . . . .

Bas jenen Plan felbft betrifft, bem Pringen Philipp bie Rachfolge im Reiche nach Ferbinande Tob ju verfichern, fo hatten, wie es icheint, mehrere Der vornehmften Staatsmanner Des Raifers ble Unficht gefaft, bag eine Bereinigung ber Ratfermurbe mit ber fpanifchen Dacht in Derfelben Perfon Des öfterreichifden Daufes und Stammes auch tanftigbin nothig ober ermunicht fenn mochte, um Die taiferliche Autoritat und Reichsgefengebung wit den an Diefelbe gefnupften Intereffen gegen bie Defabren und Angriffe ficherguftellen, melde ane bee tiefen und icon unbeilbar gewordenen Bunde ber beutiden Religionetrennung, aus der erblichen Berrichfucht frangofischer Ronige im Bunbe mit italienischer Parteifucht und beutider Opposition, und aus ber Buth turfifder Angriffe fortmabrend brobeten. - Bielle ot burfte auch in ber perfonlichen Ginnebart Darimiltans und verschiebenen Gigenschaften ober Bebleen, Die auch Ferdinand an bemfelben mit vaterlichem Genft migbilligte. ein bingutommender Grund für jenen Dlan gelegen baben. — Philipp felbit (gang gegen Schmidt's Bermuthung) munichte bie Sache mit Gutfcuedenheit, Maria mar für felbe febr eingenommen; ber Raifer felbit neigte dabin, batte jebod noch teinen entichiebenen Beichluß gefaft; -Berdinand bielt bie Sache, abgefeben von bem eigenen Bortheil feiner Binle, (obne 3weifel mit eichtigem Urtheil) fur ftorend und unausfuhrbar. Bemertenewerth find hieruber auch Die folgenden Briefe. Bien 29. Darg 1550 .36 erhielt euren Brief vom 15., und eriab, bog Ge. Daj. entichloffen ift, ben Reichetag auf ben 25. Junt ju Angeburg ju halten, welches mir fur Beit und Ort febr gut gewählt icheint. Und betreffend, daß ihr ermabnt, nicht gu zweifeln , nachdem ich binlanglich Beit gehabt, ich murde mich fruggeitig bei Gr. Daj, einfinden, fo wift 3gr, daß ich

jebergeit nichts mehr gewinfcht babe, als fe viel es mie möglich gemefen ift und feyn wird, mich beim Raifer einzufinden, ale ben ich fo febe liebe, und es immer gezeigt babe nach meinem einfachen Bermogen und Berftanbe, und werde es ihnn fo lang ich lebe. Und auch boffe ich, bag ich werbe frubjettig bei 3hm an befagtem Orte eintreffen ; nicht zweifelnd, bağ ebenfalls Ge. Day, in allen Angelegenheiten, bie wir gujammen ju berhandeln baben, mir und ben Meinigen jene Rudficht widmen wird. Die mir, boffe to, verdient baben, und daß der Raifer jene Gade, mabon ich ench, wie ihr wift, fchrieb, und ihr mir geantwortet, melche auch herr v. Chalonap (?) gegen mich berührte, und ich ibm antwortete, bei Geite fellen und ruben laffen mirb, melde, ma er fie aufe Rene vornehmen (renouveller) moilte, mebe Uebles als Gutes ergengen modte. Auf Diefe hoffnung werde ich mich beim Ratfer einfinden." - Maria ihrer Gette fdrieb ado. 1. Dai 1550. "Cebend daß die Abreife Gr. Daj. nabe ift, und ich Belegenbeit habe, euch Gegenwartiges mit Sicherheit jutommen gu laffen, fo naterfange ich mich, euch ju fchreiben, mas ich feber euch munblich fagen mochte, wenn ich gefonnt, über jene Ungelegenheit, Die gwilchen dem Raifer und Gud, mein herr und Bruder, ju fubren tft, binfichtlich bes Raiferthums; und birg will ich ichreiben in der ganglichen Buverfict, bag biefer Brief nur fur euch allein fenn merbe. Und obmobl 3br mich für unverftantig (a pou de sons) balten tonnet, daß ich mich in eine fo große und mein Bermogen, darin guten Rath in geben, überfteigende Angeles genheit mifche, aber weil ich boffe, bag 3br nicht vertennen werbet, bas foldes aus einem Bergen bervorgeht, meldes ben Frieden und Die Rube Unferes Baufes municht; weil ich auch weiß, bag ich gu einem fo eine Achtevollen Fürften fpreche, der mohl weiß das Gute ju bablen und bas Schlechte ju verwerfen, fo macht mich bief um fo freimuthiger, meine Phantaffe ench ju ichreiben. Um jur Gache ju tommen, will ich aufanglich fagen, was ich habe mabrnehmen tonnen von dem Billen Gr. Daj und bes Pringen über diefe Sache, und mas den Dringen betrifft, fo febe ich ibn febr geneigt barnach ju ftreben, fich bie Raiferthumes nach Gud ju verfichern, febr große Grunde anfuhrend, (donnant san raisons très grandes) bag es ibm nothwendig icheine, für Aufrechthale tung unfere gangen Saufes; - ber Raifer finbet baben mebr pro und concra, meghalb er noch unterlaffen bat, fich gu entichließen, bis er euch feben wird, um bann gemeinfchaftlich ju befchitefen, mas Das Beilfamifte fenn wird fur unfer Saus, und bas Gemeinwohl ber Chriftenbett; und weil Ihr baber im Einzelnen die Grunde auf einer wie auf der andern Seite perlontich vernehmen werdet, fo berühre ich folches nicht weiter-Und es liegt nicht außer bes Raifere Gebanten, bat je nache bem er mit euch die Gache befinden wird, an bem ju fassenden Befdluft auch der Ronig von Bobmen Theil nehmen foll, damit bas Gange im . wechfelfeltigen Ginverftandnig gefchebe. Da nun, wie mir icheint, niel baran fregt, daß brefe Diettheilung gefchebe, obne baß es bas Aufeben

gewinne, bag mein Bere, euer Soon, ble Meinung bes Pringen bierin bestreiten wollte, (bamit biefer nicht in Diffrauen ober Deinung falle bağ jener fic uber ibn erheben wolle, welches Zusfaat fern tonnte für danernde Beindicaft und Giferfuct, moraus nur bas Berderben Beider berporgeben tonate) fo murde mir fceinen, mein Berr und Bruber! obne euch vorzugreifen, daß die Saltung, Die fomobl 3br, als der Ronig, euer Cobn, in Diefer Berbaudlung beobachten folltet, fo fenn moge, bag ibr ganglich die Meinung jeigt, bag euer Gobn (Marimilian) nicht nach dem Raiferthum freben wolle, als nur, wenn ber Raifer und ber Pring (Dhilipp) nicht angemeffen fanden, fur diefen barnach ju ftreben, und Das, falls Ge Daj. und Ihr angemeffen fanbet, baf ber Pring es thue, Darin belfen und Beiftand leiften ju wollen nach euerm Bermogen, in Ermagung eurer Berbindlichteit gegen den Raifer und die Geinen; -Denn mofern 3hr nicht febr offen diefe Gefinnung geigt, fo ift gu furd. ten, bag ber Pring in die Meinung fallen tonnte, daß alle Omberniffe, benen er begegnete, ibm burd enem Sohn gemacht murben. Daber ift mothig , bag 3hr und Guer Gobn erflaret , nicht baenach ju ftreben, als mur wenn ber Dring es nicht thate (einon en default du Sgr Prince), und mir fdeint, daß auf Diefem Bug ench baitend, 3hr und Die Guren pur bochlich geminnen tount ; benn gefchabe es, bag ber Pring bagu gelangte , fo murde er , mo das burch Gure Gulfe und Beiftand gefcabe . verpflichtet bleiben gur Unterflagung des Reichs und Guerer, menn 36r als Raifer Ge. Raj. überlebet, und ju Gurer bleibenden Gulfe, unb fo murben Eure Daufer eines bilben, felbft burch noch engere Berbinburng einer Gurer Tochter mit 36m. - Und wenn der Pring euch überlebte, und alfo auch ant Raiferthum tame, fo hattet ihr genug gethan ber Berbindlichfeit, Gr. Daj. Die Boblibat ju vergelten, daß er in biefer Burde euch feinem eigenen Cobne vorgezogen bat, indem Ihr Urfache maret, das feinem Sohn vorzugemeife vor eurem bas vergolten murbe, melder lehtere bennoch mehr Autoritat im Reich haben murbe, ale ber Pring, ba biefer menig im Reiche anmefenb feyn tonnte, ale nur in Beitpunften, mo es nothig mare es ju unterftugen, welches ibm größere Chre, aber auch große Ausgaben bringen murbe , und euer Sobn batte bavon ben Rugen. 3ch bachte, es mare in folder Art angemeffener und portheilhalter, gleichwie es auch gwijden Gr. Daj. und euch geschehen ift. - Und wenn anderer Geite bei allem Fleif, ben Ihr angumenden mußtet, ber Pring nicht bagu gelangen tonnte, ober er Die Sache fo bisponirt fande, bag er nicht bernech ftreben wollte, fo murbe bas bie Grhobung eures Gobnes um fo mehr aller Geits erleichteen, bag die Fürften bes Reiche fich bagn bereit finben liegen ; mas bann mir fo großer Befriedigung erfolgen tann, bag auch bie Beirath fich bei bem guten Einvernehmen eurer beiderfeitigen Rinder bilden wird, und ich achte, bag an Greeichung biefes lettern Punttes ench noch mehr liegen wird , als am erften. - - 3ch fage bas nicht obne Urfache und wollet euch baran eringern, mas in Diefer Begiebung

ķ

И

М

d

ď

d

抻

porfiet, als megen ber Bermablung eures Gobnes verhandelt murbe : und ich finde Ge. Daj. und ben Pringen mehr geneigt, jur Detrath mit einer eurer Tochter, ale mit einer andern, mur dag biefer Duntt Des Ratferfhumes mit ber Umficht behandelt merbe, ale fich glemt; bem um wird es nur bei euch fleben, bagu gu gelangen nach allem bem, mas ich bis jeht habe abnehmen tonnen " - 3n ber Untwort fagte Berbinand (14. Mai), er bante ibr fo bruberlich und berglich ale er fonne, für ibre gute Erinnerung, und bag fte ibm fo Blar bas Gange gefcheben. Betreffend ben Begenfland, fo finbe de ibn fo groß und von foldem Gemicht und Bidtigteit, daß berfelbe, febr erwogen fenn wolle erheifche; um fo mehr, ba auch fie auf Grunde verweife, melde er vom Raifer, wenn er mit ibm jufammentreffe, perfonlich vernehmen folle. Benn er diefe gebort, werde at fich benn um fo beffer über bat Bange entichliegen tonnent " - 3n Angeburg fcheint Ferdinand zwar mas ibn betraf, jene binie bee Benehmens, melde bie Schwefter begerchnete , ein gehalten , feine Grunde aber febr bald ben Raifer felbit befimmt gu baben , Die Sache aufzugeben. Ferdinand theilte ber Daria mit (Augeburg 15. Jult): "nach Berbanblung baruber mit bem Raifer und langer Ermagung bes lehtern, melder auch beghalb ued Spanten gefdrieben, babe ber Raifer beffer gefunden, bag man nicht bavon fpreche , fogend , daß foldes Gebaffigfeit bringen , und bag , went man auch wollte, er boch nicht febe wie man fich ber Sache verfichern tonnte. "Und einfebend, baf die Antwort gegrundet und mabr fen, habe ich fetb Dem nicht mehr bavon gefprochen, und habe eben fo wenig für meinen Sohn profticirt noch pratticiren laffen." Gr bleibe bei ber Deinung Die er ihr icon gefchrieben, welche mit ber jehigen Unficht bes Raifers übereinstimme, und bie er gut gefundens es icheine ibm, bag fo nichts im Gemuth guradbleiben werbe, woraus etwas Liebles entfteben Zounte. "Aber außer dem in allen andern Sachen, welche bienen tonnen ben augelegenheiten des Raifers und bes Pringen meines Reffen, und fure gute Ginvernehmen gwifchen ibm und meinen Rindern, wie auch gur Zafnahme und Erhaltung unferet Daufer, fo that ich immer alles und merbe es thun fo lang ich febe, ausganommen biefen Puntt, welcher nicht bienlich ift. In mir wird es nicht liegen, daß bas Sange nicht fo gefchehe, wie os bas Befte ift für unfere gemeinschaftlichen Daufer und bon Dienft bes Raifers und bes Pringen, melnes Meffen, ben ich liebe und halte, wie meinen eigenen Sohn." - Da Maria mehrmals fcrieb. fle bente, bag bie Sache fcon guten Anfang genommen habe, und Berbinand, ba er felbe gegen ben Raifer guerft ermabnt, fie nicht bernben Taffen tonne, fo melbete er noch wiederholt; (Mugebnrg 19. Juli.) Richt fen (fett ber eben ermabnten Grocterung) mit ihm daraber gehandelt morden, und er hoffe, baf man darüber weggeben werbe, ohne ju ser bandeln. "Das murbe nach meiner Deinung bas Befte fenn aus vielen Rudfichten und unter andern ift biefe nicht Die geringfte, bag bie Sache, wie ich achte, nicht ju erreiden fenn wird, und fie vorzuschlagen toante au vielen Orten und iu wieler Beife Diffrauen und Gehafigfeit erweden, welche ich ungern feben murde, und ich achte, wenn man fie in Borfdlag bringt, fo merbet ihr finden, bag ich euch Babrheit gefchrieben habe, und bag es beffer gemefen mare, man batte fie nicht in Borfchlag gebracht " Dabei blieb es aber nicht, fondern nachdem die Maria auch nach Augeburg gefommen mar, murde bie Gache wieder aufgenommen, und vom Raifer endlich ein Untrag barüber an feinen Bruber gemacht. Ferdinand erflatte, ohne Die Giamilligung feines alteften Sobnes Maximilian, welcher eine Aus. fict auf tunftige Ermablung jum romifden Ronig bereits für fich babe, fic nicht barüber entichliegen gu tonnen. Martmitian aber antwortete. ein foldes Borbaben murbe nicht allein ibm, fonbern auch allen beutichen Furiten jum Schimpf gereichen , und wenn er es fich auch gefallen laffen wollte, fo murben bie Churfurften fich nie bagu verfteben. Der Entwurf bilbete fich fodann fo aus, daß man verfuchen wolle, bie Churfurften ju vermogen, den Philipp gum romifchen Ronige gu ermablen, fobald Ferdinand bas Raiferthum angetreten habe, und dann meder ben Cobn Ferdinands, Dagramilian, fobald Philipp murbe Raifer geworden fenn, Ferdinand verweigerte feine Buftimmung nicht, verfprach velmebr das Seine aufrichtig dafür ju thun, und es murde verabredet, daß einer femer vertrauteften Rathe beghalb , mit einer vom Raifer und ibm gemeinfam unterzeichneten Inftruction, und getrenntem Memorial an Churfurft Moris und Joachim gefendet werben follten. Ferdingub rieth gwar, baf auch ber Raifer einen Bevollmachigten fenben moge, mas diefer aber nicht wollte, mabriceinlich um Auffeben gu vermeiben. - Der Entichlug murbe mie aus einem fpateen Schreiben Gerbinands (1. Jult 1551) hervorgeht, nach langer Deliberation im Bimmer bes Rattere, in Gegenwart der Maria, bes jungern Granvella, auch in Anmefenhett Philipps und Marimilians beichloffen; und bei ber Frage, mer gefendet werden foulte, ertlacte Ferdinand, die vier vornehmiten feines Staaterathe durchaus nicht entbebren gu fonnen; willigte jedoch endlich in Dr. Gienger. — Spater meldete er (Bien 3. Juni), daß die Bergogerung ber Sache durch Rrantheit bes Dr. Gienger verurfacht werbe, und jest teine Ausficht mehr fen, bag diefer Die Sache noch merbe übernehmen tonnen. Er folug jest vier por; Belfenflein (ber beim Rammergericht gewesen, und den Gr vor furgem in Dienfte genommen), Ronigeed, Statthalter in der Grafichaft Pforth , Friedrich v. Fürftenberg und Bugo b. Montfort. - Ferdinand ftellte auch jur Berathung ob es gut fen, den Antrag gumal bei Morit noch mabrent ber Belagerung von Dagbeburg ju machen, und ob diefer, 'aba er von beiger und tolerifcher Ratur fep, und auch vielleicht Unlag nehmen tonnte gur Menberung feiner Intentionen und ju acuen Dingen, worauf feines Bebuntens ein gutes und forgfaltiges Auffeben ju haben fen;" jumal wenn der Gefandte, wie aus fich, etwas Drobendes fagen murde. — Als der Raifer von jenen teinen wunichte , fondern eima Doffmann , Berdinand aber darauf bebarrte,

1111111

----

1

即是我民民政治 医医院性致病 经收益的 医神经病

41. Aufi 1551) daß diefer ibm unentbebrlich fen, megen ber Gefcafte in Siebenburgen und fonft, - und jugleich den Grafen Bibrecht Schlid porichlug, fo ward diefer mit der Diffion beauftragt. - Gr follte morftellen, wie der Ratier jur Erhaltung Der hobeit und Berechtfame bes Reichs große Arbeit und Roften gegen bir Turfen fomobl als andere Potentoten auf fich genommen, und nicht weniger um basfelbe por endlichem Berderben in feinem Innern ju bebuthen, welches bemfelben aus ber eingeriffenen Spaltung, Brrung und Diftrauen gebrebet habe; wie er bann jenen, melde all the Borhaben Dabin geftellt, bas gange Reich unter bem anmuthigen Scheine ber Religion in ihre Gemalt gu bringen, und Dasfe lbe unter fich icon ausgetheilt gehabt, mit allem Genfle babe begegnen und ber Sharfe bes taiferlichen Umtes gleichwohl mit großer Dabe und Arbeit und übermäßigen Untoften gegen fie gebrauchen muffen. Gr ertenne fich eben fo verpflichtet, auch fur die Butunft gu forgen, bamit bas Reich bei feinen Burben, Dacht und Rraften erhalten werbe. 216 er por einiger Beit mit feiner Schmeffer und fe nem Bruder megen ibrer Saufer, Damit fie in gutem Berflandnif mit einander bleiben moch. ten, ju Rebe gefommen, baben fie beionbers in's Zuge gefaft, bag thre Bobliabrt mit bem Reich quis engite verenüpft fen, und baß fie fich Eines Gludes mit bemfelben ju gemartigen batten, es fen aber leicht ju ermeffen , in mas fur einer Bereuttung noch alles fteben mulebe, wenn feine Dacht in dem beftanbenen Rriege geringer gemelen, und wenn nicht er fomobl als fein Bruder großen und den aufferften Gleif. fürgemenbet hatte; Die Churfurften mochten bemnach ermagen, ob in diefer Beit bas Reich einen Burften außer bem ofterreis diften Saufe babe, beffen Dacht groß genug fen, um bes Reiches weitlaufige Grangen gegen fo machtige Biberfacher und feinen Beffand gegen fo ichmere innere und außere Befahren vertheidigen ju tonnen, und bie bagn nothigen Untoffen ju tragen. Da nun Carl fur feine Derfon franti d und ichmach, und fein Bruder nur brei Jahre junger ale er fen, und ba, wenn man erft nach ihrem beiberfeitigen Tobe jur Babl greifen wolle, leicht Spaltungen entfteben, und von ben Feinden Des Reiches benust werden tonnten, fo icheine es allerdings munichens. merth, bag ju ihrem Rachfolger bes Raifers einziger Cobn auserfeben, und berfelbe burch Buficherung ber ronnichen Ronigswürde icon von jest an verpflichtet murbe, fich funftig ber beutfchen Reichsangelegenheis ten ale feine eigenen angunehmen; es fen aber ganglich nicht bes Rais fere Gedante, bas Reich in feiner Descendeng erblich gu machen, und fo tonne er es mohl leiben, wenn eben fo wie er ehemals feinen Bru-Der jur romifchen Ronigemurde befordert, eben fo feines Brubere Gob. me, bem Grabergog Dapimilian Diefelbe verfichert werde, im Falle Philipp jur taiferlichen gelangte. Go wie er aber bisber noch nicht bas Mmbejte in diefer Gade vorgenommen , wie die Churfurften felbft

115 3.

mußten, fo fen man auch telnesmege eimas barin burd Debenmege ober obae Bormiffen und Bewilligung ber Charfurften gu thun gefornen " - Der Befandte traf den Charfurften Morit ju Chemnis, auf dem Rudwege ins Lager vor Magbeburg, weil die Magbeburger, nach einem ernitlichen Scharmugel fich ja Beitrag anboten. Er batte nur feinen Rangler ber fich, und begebrie einen Monat Beit jur Untport, ale bas Sold ablebute, gab er eine ichriftliche vorläufige Antwort, mit ber Grflarung, ihm bald wieder eine Bufammentunft vorzuschlagen, ober bie fcriftliche Matmort ju fchiden, welches lettere er that. (10 Geptember.) Die beiden Churfurften antworteten; "daß fie ohne Die andern Churfür ten in biefer bodwichtigen Cache. moran ber gangen . Chriftenbeit und bem Reich mertlich und am bochften gelegen fen, fich nicht einlaffen fonnten." Morit inebefondere fuhrte in feiner Antwort an, "bag er der jungfte unter ben Churfurften und baff er obne bas bei vielen in mertlichen Unglimpf und Gefprad gefallen fen, vornemitch barum, meil er fich vom Raifer und feinem Bruder nie babe abmendig maden laffen, fondern fo beftandig und trenlich ju ihnen gehalten, und fich in des Rolfere Dienfte fo gutwillig habe gebrauchen laffen ze." Churfurft Joachim lief bem Sonige Ferdinand Durch ben Gefanbten munbliche und vertraute Groffnung machen und ibn erfuden, fic mit diefer gangen Sache ferner nicht ju befaffen, um nicht fich und feine Rachtommen ben ben beutiden Reicheftanden gehaffig ju machen. Dierbei blieb es, und ber Plan felbft botte teine weitere Folgen \*)

più,

М

61

18

1 2

RES.

, 86

Bi

120

書籍

朗

dis.

b

齓

腕

飶

齓

Ш

HI

1

┫

EJ.

Ш

Ч

뤰

И

摊

9

p))

ø.

ŭ

ø

þ

ø

VI. Der Papit Bulms erließ feinem gethanen Berfprechen gemaß eine Bulle jur Burudführung aud Wiederaufnahme bes Conciliums gu Trient unterm 1. Dezember 1550. Er erfuchte barin bei ber Barmbergig-Bett Bottes die Patriarden, Grabildole, Bifcofe, Aebte ze., Das Concelium am 1. Dai bes tunftigen Sahres in feinem jegigen Buftanbe wieder aufjunehmen und ju Erient fortjufeben, um dem Frieden der Rirche und bem Bachethume der rechtglaubigen Religion ju bienen, und um, wie hinjugefest murbe, "bie Rube Deutschlands ju beforbern, welches Reich in fruberen Betten nieniale einer anbern Ration in der mabren Religion, in ber Beifighaltung ber Lebre, ber Concilien und ber Bater, und in Chrfurcht vor dem apoftolifchen Ginble nachgeftanden habe " - 2m 1. Det 1551 murde Die Sigung bis jum 1. September prorogirt, und an Diefem Tage bis jum 11. Oftober in einem abermaligen Prorogations. Decret, in welchem "Frobloden im Beren und Dantfagung wegen ber wirtlich erfolgten Ankunft ber Churfürften von Daing und Erier, fo wie auch mehrerer andern beutiden Difcofe (von Strafburg, Bien, Conftang, Chur und Raumburg) nun gugleich die Doffnung ausgedrudt murbe. Das noch viele andere Draigten Deutschlands fowohl als auberer Rationen burch ihre Pflicht und diefes Beifpiel bewogen, eintreffen murben.

<sup>&#</sup>x27;) Ueber Diefe lesteren Umftanbe vergl. man Somibt, Beichichte ber Deuts foen. VI. S. 169 - 176.

Bugleich murden ble Bater ermahnet, indeffen nach bem Beifpiele Chrifti, fo weit es das Daf menichlicher Gebrechlichfeit erlaube, durch Faften und Gebeth die ewige Gottheit ju verlohnen, Damit fie die Bergen der Mensichen gur Erlenntnig bes mahren Glaubens und zur Einheit ber Rirche und eichtigen Norm bes Lebens jurudführen mogen

Vil. In Diefer namlichen Geffion aber marbe ber unerwartet einge troffene frangofifche Gefandte (Bellove) gebort, beffen Greditiv in auffallender Beife nicht an das Concilium, fonbern nur an den Convene tus überichereben mar; weil jedoch diefe Benennung im guten Ginne genommen werden tounte, fo beichog man ber barüber von vielen, befone bers von den Spaniern erhobenen Beichmerbe ungeachtet, (nach einer im Innern ber Rieche gehaltenen Berathung und bem Gutachten bes Churfurften von Damy gemäß), ben Gefandten gu boren. Die Rede bebiele ben aber beftangte nur gu febr ben gefcopften Berbacht, bag ber Ronla von Frandreich durch jene Form etwas der Burde und bem Fortgange bes Concilmme Rachtheiliges habe bezeichnen wollen. Gie enthielt eine offene Rlage gegen ben Papft Julius, welcher ibn ale ben alteften Gobn ber Rirde, raub und ungutig behandle \*); und bie Ertfarung: er vermoge megen fcmerer Rriege nicht, feine Bifchofe nach Ertent gut fenden, und ertenne bas Concilium nicht fur ein allgemeines, fonbern nur fur einen befonderen Convent, burch beffen Decrete er und fein Reich in Leiner Beife gebunden fenn werde. Er ertlatte jugleich, falls es nothia fenn murde, abnliche Dittel gegen die ibm (von Rom aus) jugefugte Unbilde und Gehaffigfeit anwenden ju wollen, wie auch feine Borfabren beren gebraucht hatten." Dit fotder unaufrichtigen Gefinnung trat ber Ronig von Frankreich der großen Magregel bemmend entgegen, in einem Augenbilde, mo burch willfabrige Beisheit ber Rirche, burch die aufrechte Offenheit bes Ratfere, burch bas perfonliche Gintreffen ber beutfchen Bifcofe, und durch einige auf Geiten ber Protestanten gegebene Doffnung anzunehmen mar, daß jur Reinigung und Starfung ber fird. lichen Inftitutionen, ja auch gu einer theilmeifen Biedervereinigung fruchtbae gewirft werden tonnte. Frankreich magte es, Die furchtbar ernfte Bewegung in Der geiftigen Welt gleichfam als ein Spiel materieller Rrafte nach ber Billfur eigennutiger Politit ju gebrauchen. Es unterbrach im gunftigften Augenblide bas Concilium, vereitelte die beharrlichen Bemühungen bes Raifers für Dilderung bes 3miefpalte und Ausfohnung ber Meinungen, trat für fich felbit auf die Linfe bes angebrohten Schieme, und mabrend es felbit in feinem Innern Die gegentlichlichen Lebren mit graufamer Strenge ju unterbruden fuchte, ichenete es fich nicht, nach aufen bin die Bace des Protestantismus gegen bie papftiche fomobl ale taiferlice Autoritat, im Biderfpruche mit fich felbft aus Chrfucht und Gigennut gu

<sup>&</sup>quot;) Ueber bie feindselige Einwirkung bes Ronigs heinrich gegen ben Raifer in Italien, und biefe Wendung feiner Politik gegen ben Papft Raberes in ber Beilage.

verftarten. Go fehlte für ben driftlid-rebliden Berfud freier Berftanbiquag immer einer oder der andere der hauptbeffandtheile, und ale fpater in einem Augenblide bes außeren Friedens unter bem Raiferthume Ferbinands auch Brantreich mit Papft und Raifer fich in ben Unftrengungen fur bas Concillum vereinigte, fehlte nicht nur die thatige fruchtbare Theilnohme des Latholischen Deutschlandes, fonbern es hatte fich and bereits mit noch grellerer und icharferer Entichtedenheit das protestantifche Deutschland aller auch nur thetimeifen Biebervereinigung entzogen. Ge hatte fic ferner im barten Gegenfage hiermit bas Spflem ber fpanifchen Una bedingtheit und Gewaltsamte.t in Aufrechthaltung ber rechtglaubigen Bebre in einem furchtbaren Grade ausgebildet; fo daß eine fiegreiche Independeng in der protestirenden Regation und ein gewaltsamer Abfolutismus in politischer Behauptung der alten Bebre die grellen Gegenfage begeich. neten, in melde die Staaten Guropens fur mehrere Jahrhunderte gerfies len. Barum tonnte fich nicht fammeln und vereimgen, mas für einander geborte, und burd emige aus der Sache fliegenbe Bundesgenoffenfchaft fur gemeinichaft.ich anertaunte erhabene Bwecke ber Menfchbett vereiniget ichten ? - Dan mag benten wie man will, uber bie Doglichkeit ober Unmöglichkeit einer Damaligen Berftandigung in Der Bauptfache, - namlid in der Glaubenslehre vom Befen der Rirde, ber Beibe, Des Opfers, Des Priefterthums, fo wie jener facramentalen Autoritat der Lebre, melde hierin allein begrundet fenn fann; - immer mar es bobe Pflicht aller Theile, in redlicher Prufung und Erörterung ben ernften Berfuch ju machen, in wie weit eine folche Bereinigung möglich fep ob und wie fern man fich aus Brunden verftandigen, fich in ber reinen Ibee ber Sache vereinigen, und welche biefer reinen Ibre der Sache entsprechende Berbefferungen in außerer Rirchensinrichtung und Bermaltung gemeinichaftlich fur nothig und beilfam ertannt werben möchten. -Go fera man fic aber nicht einigen tonnte und fernere Glaubenefpalfung ale unvermeiblich poraus fab, mar der Berfuch ju machen, fich über ein driftlich-vernunftiges Dag politifcher Tolerang gu verfteben, und fo weit als möglich, auch fur die Bufunft noch, eine fittlich fogiale Grundlage für Deutschland und Guropa gu retten. - Unbeilvolle Rrafte Der Trennung und Bwietracht vereitelten bas auf folde Berftanbigung gerichtete Beftreben, und die redlichen Bemühungen bes Raifere und Ferdenande haben im fortmabrenden Rampfe mit jenen Sinderniffen tragifche Große. Früher maren es bald die feldenicaftliche Abneigung ber Proteftanten, welche ju mildern juvor in anderer Beife verfucht werden follte; - bald Die Ungriffe ber Turten; balb Die ichweren politifchen Rriege bes franjofifden Chrgeites; - ober bie Schen vor achten Reformen in Der Beiflichteit ; Die Fabriaffigtett oder Furchtfamteit der Deutschen, Das feind. lich-politifche Borurtheil und Diftrauen der italienifchen Pralaten, melde den gedeihlichen Fortgang des Conciliums binderten. Best aber fuchte Beinrich der 3meite mit ben Waffen in ber Sand bas Concil ju unterbrechen, und feine beutschen Berbundeten, wie naber gezeigt werben foll,

. . .

1

į

d

0 0

11 青日日日日

11 6

0 0

14

dasselbe unmöglich ju machen. — Fragt men noch bem Grunde fo tranriger Gricheinungen, so wird fich bem Geschichtsschreiber tein anderer
barbteten, als bas die Samme ber öffentlichen Angelegenheiten, bas gemeinsame Wert der Saupter der Nationen in jeder Zeit nicht befier sein tann, als die Wölker es zu erhalten verdienen, und daß in denseiben nicht somohl die wefentliche Ratur der Gegenstände felbst, von welchen es fich handelt, sondern vorherrschend diesenige Berderbtheit, Jahrlaftigkeit. Gie genfucht und geiftiger Unfrieden fich auszudruchen pflegen, welche in ber Majorität fo mancher edleren Glieder und Bestandtheile des großen Gausen wirklich vorbanden waren.

VIII. Der Raifer hatte, wie auch icon im Reichtabiciebe im allge: meinen gefcheben mar, ebenfalls in befonderen Schreiben an Die Furften, befonders an jene ber Mugeburgifden Confession Die Aufforderung mie-Derholt, Das Concilium ju befuchen, mit der Grelarung, "daß fie und bie Ihrigen mit vollefter Sicherheit auf Das Concil und guruckreiten, und mit allem , mas fle fur Die Beruhigung ihres Gemifiens gu fagen uothig fanden, gehort merden follten." - Rach ber Berichiebung ber erften Sthung erlieft der Raifer eine neue Aufforderung an fie, bis jum Beginne des Gentembers bort elngutreffen. - Churfurft Moris lief aus burd Melandton eine ausführliche Schrift jur Dorlegung Der protestan. tifdent Lehre verfaffen, und die Theologen feines gandes am 8. Juft pach Leipzig gufammentommen, melde Diefelbe fammtlich gut biegen. Gine abnliche Schrift ließ Berjog Christoph von Buctemberg burch Bremtius verfaffen, und fomobl das Bud Delandtone murde von ben murtembergifchen, als bas des Brentius von den fachfifchen Theologen gut aebeiften. Die Theologen von Strafburg, welche Stadt allein bei ben naberen fomobl, als entfernteren Reicheftanden batte nachfragen laffen. mas fie in Bejug auf bas Concilium thun murben? - erflarten fich mit beiden Schriften einftimmig. Go tam man überein, daß gu feiner Bett Theologen jum Concil gefendet merben follten, welche biefe Schrift übergaben und vertheidigten. - 2m 23. August fchrieb Morit an ben Ratier. es merde que Beruhigung der Protestanten nothig fenn, bag bas Concilium felbft einen Geleitebrief für fte ausfertige, gang in berfelben Beile, wie bas Baster Concil ben Bohmen ansgestellt habe. - Churfurft Joachim fanble ben Chriftoph Straf, einen Rechtsgelehrten, ale feinen Gefandten auf bas Coneil, und ertfarte feine geneigte und geborfame Beffinnung. Die Bater bezeichneten bieruber ihre Freude mit ber hoffnung, er werbe. mas er fo rühmlich in Worten evtlare, auch durch die That bemabren. -Dit abenermahnter Schrift ichickte ber Bergog von Burtemberg zwei Abgeordnete gegen Enbe bet Oftobers nach Trient, ben Pleninger und Battin, welche bie bejagte Schrift übergeben, und die Antunft von Theologen antandigen follten, um ausführlicher alles ju vertheibigen, wenn ibnen noch der Formet bes Baster Conciliums ein ficheres Beieit gegeben wurde. - Diefe Abgefandten meldeten fich gu Ertent bei bem tob ferlichen Gefandten am Concil, bem Grafen Montfort, und funbigten tom an, baf fle bem Concil etwas zu übergeben hatten. Diefer gab gu perfleben, bag fie fich an ben papftlichen Legaten, ale Prafibenten Des Concile, gu menben hatten : fie aber furchteten baburd fich etwas ju bergeben , ale ertenneten fie bamit eine vorgügliche Ziutoritat beefelben an, und ichrieben gupor an ihren Bergog. - 3m Unfange bes Rovember fam ber Raifer nach Innebrud; auf bem letten Reichstage hatten ihn bie Furften erfucht, wenn nicht nach dem Orte bes Conciliums felbft, fo boch in beffen Rabe ju tommen. - Im Tage nach ber am 25. November gehals tenen feierlichen Sigung erhierten die murtembergifchen Gefandten den Befehl ibres Bergogs, fortjufahren, und in eben diefer Sigung die Schrift gu übergeben, mogu es nun freilich ju fpat mar. Da aber bie nachfte Sigung erft am 15. Janner bes folgenden Jahres 1652 gehalten werben follte, und die Gefandten bie Schrift fruber ju übergeben munichten, fo wandten fie fich guerft an ben Cardinal von Erient, ermahnend, daff er felbit ein Deutscher fen . der fein Baterland hebe, auch ben Derjog perfonlich tenne, fie hoften baber, er werbe ihnen bagu bebulflich fenn, bag fie alsbald etwas Romens ihres Fürften im Concilium vortragen Bonnten. -Dadruggi nahm fie mit Borten bes bereitwilligften Bobimollens auf, und übernabm', Die Gache an ben Legaten ju bringen: es fen aber aus bem Antaffe ber fo unerwarteten und ungiemlichen Rede bes frangofischen Befandten unter ben Batern ausgemacht worden, bag ber Inhalt ber gu machenben Propositionen juvor befannt fenn muffe. - Die Gefandten theilten ibm alfo bas Befehlichreiben ihres Fürften mit, welches Jener bem Legaten bekannt machte, ihnen aber bes andern Tages meldete ; "Da aus ihren Auftragen bervorgebe , daß fie eine Darlegung ihrer Lehre überges ben wollten, fo babe ber Legat geaugert, es jeg ungiemlich, bag jene, welche Die Borfdrift bes Glaubens mit Chrfurcht annehmen und fich berfelben unterwerfen follten, felbft ihren Obern etwas begmegen vorfchrete ben wollten " Ge merbe jedoch etwas Gunftigeres ju erreichen trachten. Rury nacher, ale Mabrugit nach Mantua abreifte, um bem aus Spanien rudlebrenden Ergherzog Darimilian gu begegnen, wies er fie an den Ergbilchof von Tolebo, ben Befanbten Des Raifers als Ronigs von Spanien, melder fie anfangs aufs Bereitwilligfte aufnahm, und ihnen Bufagen machte, beim zweiten Befuche aber dabin fic enticuloigte, doß er guvor bei ben beginnenden Difputationen gegenwartig fenn muffe. - Rad ber Burudtunft bes Grafen Montfort wendeten fle fich auch in gleicher Urt an biefen, und ale auch biefer nichte ficheres antwortete, achteten fle ihre Sache bereits fur verloren, und Dachten icon auf den Rudmea.

IX. Strafburg, welcher Stadt ju diefem Ende fich auch Cflingen, Reutlingen, Ravensburg, Biberach, Lindau, angeschloffen hatten, schiebte ebenfalls einen Gesandten, ben Steidan, welcher fich in Abweienheit des Grafen Montfort an Bichelm Pictav wendete, ebenfalls taiferlichen Gesfandten (am 30. November) und fagte, ner fep ju bem Ende gesendet, um über die Wege zu becathen, auf welchen dieser Zwiespalt der Lehre

Google

Organi HARVARD. und Religion beigelegt, und die Rube begrundet werben tonnte." Jener verfprach feine Buife' und ernitliche Bemubung

Am 13. Dezember gefchab ber Engug bes Ergberzogs Marimilian in Trient. Im Tage nachber, fo bemerkt Sleidan, erlaubte fich der Collnifche Theolog Gropper beftige oder bittere Borte gegen Melanchton und Bucer; er mar Deutscher, sest Sleidan bingu, die Spanier und Italiener waren um vieles gemäßigter " — Gelprachsweise beschwerte sich darüber ber Geschichtschreiber selbst als Gesandter von Strafburg beim Pictav, welcher antwortete. "bergleichen geschehe gang gegen ben Billen des Raisfere sowohl, als der Bäter, denn wiewohl die Ratholiten zu bergleichen durch die Gegner wohl gereiht senn möchten, welche nun ichon seit Jahren in dieser Gattung sich hervorthaten, so wollten sie sich doch pflichtmäßig alle Mühe geben, daß solches für die Zufunft unterbleibe "

X. Indeffen hatte Morit in Der Beife, welche im folgenden Abichnitte füglicher berichtet werden mag, die Belagerung von Magdeburg beendet.

Derfelbe erklarte fich in Schreiben bereit, der Berufung Gr Majeftat Folge ju leiften und jum Raifer ju tommen, um sowohl in der Magdeburgtichen als andern Angelegenheiten die Meinung Gr. Raj zu vernehmen und Bericht zu ertheilen. Gein Kriegsvolf habe er (nach der Einnahme von Ragdeburg) nicht entlassen konnen wegen Mangel an Besgahlung. Er habe ihnen wegen der lehteren Berschreibung geben muffen, und daß sie nicht weit von seinen flanden gebraucht werden sollten; sie hatten auch unter einander verschworen, daß sie nicht eher auseinander geben wollten, als bis sie Bezahlung erhalten hatten; nur mit Mabe hatten sie sich bewegen lassen, bis jum 17. Jänner zu warten Se. Maj. möge das Geld vor Reugahr hindesördern lassen. Bei seiner Abreise wolle er zugleich Sorge tragen, daß, wenn mahrend der Zeit, daß er beim Raiser seigelich Geld anlangte, das Kriegsvolt auch in seiner Abwesenheit bezahlt und entlassen werde."

"Das Concilium betreffend, bellagte er fic, bag ber Salvas conductus nicht demjenigen gleich fen, welchen ebemale bas Basler Concil ben Bobinen gegeben; bag berfelbe nicht jener Conftitution des Conftanger Concils Derogire, welche Diefem Geleite im Bege fteben tonnte, bag ond andere nothige Rlaufeln Dabet fehlten, und ber Geleitebrief micht geflegelt fen; - ferner beichwerte er fich, bag man gu Trient, obne bas ber Begentheil gebort worben, in Entideidung ber ftreitigen Duntte fortfabre, und bag man die Decrete der fruberen Berfammlung von der Rechtfertigung nicht aufs Reue wieder vorgenommen babe; - bart feg, daß burch den fleineren Theil in Ubmefenheit der andern Rationen und auch bes größeren Theils ber Reicheftande, etwas in fo michtiger Gache verhandelt und entichteben murbe, Gr meldete jugleich, bag er einige aus feinen Rathen nach Trient abordne, um beim Raifer megen bes Beleite und megen Biedervornahme der früheren Beichluffe Die Abhife nadjuluden; gleichwohl wolle er auch jugleich forgen, baß feine Theologen die Reife antraten, fo baf fie beim Giutreffen ber



Geleitebriefe babin reifen follten. Der Raifer moge dahin einwirken, daß das Concilium das Geleit gang fo, wie vormals den Bohmen gebe, daß man mie den ftreitigen Urtiteln dis zur Antunft der A. E. Bers mandten warte, und diefe über jene Artitel, und besonders jene, worsüber von der ersten Berfammlung Decrete erlaffen worden, gehört würden; — endlich daß daruber aus der Schrift ohne alle Uffeeeion Entscheidung gefaßt werde: benn ohne diefes alles, tonne taifers. Maj. leicht benten, daß das hintommen der Ihrigen ohne Frucht senn werde."

N

Η

9

jė.

ıΝ

削

闕

Ď,

团

13 1

į.

損

ń

ķ

ĕ

j),

N

И

颜

占

酢

섽

N

经现代

即非田司

ď

Al. Begen Ende Dezembere 1551 geschah es, daß die Gewalthaten, welche die unter Morth ftebenden Truppen nach der Einnahme von Magdeburg, gegen die thuringtichen Bephingen des Churfursten von Mainz ausubten, und Gerüchte von kriegerischen Planen Morthens, die drei geschichen Churfürsten geneigt machten, sich heimzubegeben. Sie trugen das dem Raiter schriftlich vor unterm 27. Dezember. Erantwortete unterm 3 Janner 1552, wie Morth ihm in Schreiben und durch Gesandte alle Dienste zusage, und eben jest zwei Gesandte des Morth von Innedbend weiter nach Trient geben wurden; Morth habe ihm seine eigene Zwelunft angefündigt, und folche ber eit willige Zusagen gemacht, daß er fich von ihm nur Gutes versprechen könne, wenn es noch Glauben in menschilchen Dingen gebe. Sie moche ten also in ihren Gebieten zwar für jeden gedentbaren Jall Borsehung thun laffen, aber seibist das Concilium nicht verlossen, damit diese spesentliche hülfe und Stütze der Religion nicht verlossen gehe.

2m 7. Janner tamen mirtlich Die ermannten beiben Gefandten Des Moris Coller und Babeborn nach Erient jur größten Freude der Bater und ber faiferlichen Gefanbten, welche hierin ein ficheres Beichen eines friedlichen Berhaltens des Churfurften Morit ju feben glaubten-Im britten Tage nach ihrer Unfunft eroffneten fie ben taiferlichen Gefanbten, ber Churfurft merbe Theologen ichiden, muniche einträchtiges Hebereinfommen, achte auch, bag andere basfelbe thun murden; allein es fene bis jest tein binlang.ich ficheres Geleit gegeben, und er begebre außer Ausftellung eines Geleits nach der Formel Des Baster Conciliums, daß unterdeffen, bis jene antamen, mit der Berhandlung eingehalten; bann, bag fpater alles icon Berhandelte noch einmal vorgenommen merbe; es folle ein Concilium fepn, auf meldes alle Rationen gufammen tamen; ber Papft folle nicht das Recht bes Borfites fich beilegen, fondern fich bem Concilium unterwerfen, auch den Bifchofen ihren Eid erlaffen , damit alle Stimmen frei und ungehindert fepen. - Die fachfilden Theologen fenen übrigens icon auf bem Wege, und erwarten nur baß fie gerufen murben. In biefen Forderungen mar einiges ungulaffige und mas vielleicht auf bas unterdeffen von Morit befonnen vorbereitete und jum Ausbruch gebrachte feindfelige Berfahren beuten tonnte ; der Raifer ereth demungeachtet den Batern, auf deffen Forberungen mit aller Milde und Breundlichteit ju animorun. 21s Dergog Chriftoph von

jenem Schritte Morigens Rachricht erhalten, fanbte er eine Schrift, worte er faft dabfelbe, wie jener forderte ; Diefe follten feine Rathe gugleich mit bem Glaubensbefenntnig in der nachften Sigung überreichen auch ichloffen fic ben Befandten bes Churfürften Derit jene von Burtemberg und Strafe burg ju gemeinschaftlicher Bandlung an. Gie menteten fich fortmabrend fowohl an den Cardinal won Trient, ale an Die taiferlichen Befandten und nicht an ben Legaten. Rury por bem gur nachften Sigung beftimmten Tage, riefen bie Gefandten bes Raifers jene bes Morit, und antmorfeten ihnen auf ihre Korderungen im Ramen ber Bater : \_ bas Geleit folle ibnen, wie fle verlangten, gegeben merden; daß alle Rationen jufammen tamen, flehe nicht bei bem Billen ber Bater, alle fepen gum Conctitum eingeladen, und daß nicht alle erichtenen, benehme bemfelben nichts an feiner Burbe; bie fcon erloffenen Decrete jurudjunehmen, wurde wie fie felbft ermagen möchten, bochft ungiemlich und ichimpflich fenn; es möchten aber die Theologen nur endlich binfommen, fie follten über Alles Gebor finden und auf bas mobimollendefte behandelt werden, fie mochten nicht Alles auf einen Augenblid begehren, und Giniges von ber Beit und Gelegenheit ber mirtlichen Berhandlung erwarten; Die Bater hatten ein großes Berlangen nach allen wirflichen Berbefferungen, und begehrten lebhaft Die Untunft ber Theologen. And bavon, bag ber Papft fich bem Concilium unterwerfen folle, möchten fie abfteben, die Bater mußten mohl, daß auch auf bem bochften Gipfel in ber Rirde manches tabelnemerth fen und ber Berbefferung bedürfe, allein die Sache molle gart und in Bluger Urt behandelt fenn." - Bugielch übergaben fle ben Gefandten eine Formel des Geleusbriefes (22. Janner). Es murben bann auch bie murtembergifchen und ber ftragburgifche Gefandte ju benen bes Raifers berufen, welche ihren alle Berwendung gu eintrachtigem Uebereintommen guficherten. Die proteftiren. ben Gefandten verglichen bann die Formel bes Geleitebriefes mit jenem, welchen bas Basler Concilium ben Bobmen gegeben habe, in welchem auch ausgebrucht gemelen fen, bag bie Bohmen in ihren Saufern Gottesbienft halten, und auf bem Conctlium mitftimmen follten. Die Befandten Moritens ertlarten baber, mit ber Formel nicht gufrieden gu fenn, und ungeachtet ber Untwort des Ergbischofes von Tolebo: "marum fie mit dem nicht jufrieden fegen, mas nur mit aller Dube erreicht worden, ber wollen Steherheit bes Bintommene und Burudgebene, und bag fie vollftandig gehört merben follten? alles mas die Berbandlungbart felbit betreffe, merbe weit beffer in Gegenwart ihrer Theologen felbft befimmt werden tonnen; "blieben boch Jene baber, bag ihr Befehl fen, eine gleiche Formel mie bie von Bafel ju forbern.

XII. Bas bie Burtemberger betrifft, fo murden fie zwei Tage nachber, verabredeter Beife zu einer im Saufe bes Legaten gehaltenen Berfammlung burch die Faiferlichen Gefandten eingefuhet; fie übergaben bort bein Schreiber des Conciliums das oben ermahnte Glaubenebetenntuig mit Antundigung, daß ihr Furft Theologen fenden werde, um

· Google

HARVAPD

alles vollftanbiger gut erörtern; er begebet aber bat nach bein Billen beider Theile Schlederichter ernannt, und nicht von Seiten bes Papftes und ber Bifcofe, welche Dam tei fenen, ein richterlicher Ausfpruch gethan merde; auch babe berfelbe ben augeburger Reichsichlug allegeit fo verftanben, bag Das, mas bieber nur von dem einen Thetle gefchloffen worden, nicht Rechtstraft erhalten babe, fondern aufe neue porgenommen merten muffe, um fo mehr. ba fowohl in dem vorigen als auch in biefem Con cilium bereits manches becrett morben fen, mas ber beil, Sorift nicht gemäß," Dan antwortete : "die Bater murden ju feiner Beit ihren Ginn Darüber eröffnen " Auch die Befandten Des Churfürften Morit, murben am Rachmittage bes namlichen Tages eben bort eingefuhrt, und ubergaben bem Segretar bes Conciliums nicht gmar bas Glaubent. be tenntnig, fondern eine Schrift, worin fie bie namlichen Forde. rungen ftellten, Die fie dem Patferlichen Gefandten eröffnet batten, mit Bingufügung einiger icharfen Zenferungen gegen ben tatholifchen Bottesdienft, melder nicht die mabre Religion, fondern unr ein Rand und Schatten berfelben len " Ihnen murbe in gleicher Belle, wie ben Burtembergern geantwortet. Dan hatte burd diefe Unborung im Saufe Des Legaten die Ueberreichung jener Forderungen in öffentlicher Geffion vermeiden mollen. - Im folgenden Tage, 25. Janner, mar eine öffentliche Staung, in melder begretirt murbe, bag, "weil Die protestantifchen Theologen noch nicht eingetroffen, um berentwillen man vier bas Gacrament des Altars betreffende Artitel auf Die beutige Sigung ausgestellt babe, und meil von Geiten ber Protestanten gemunicht worden, daß bie Dublication jener Artitel auf die nachite Geffion noch ferner ausgefest merbe, fo fege bie Sonode biefe Berbanblung bis auf ben 19. Dar; (1552) binant, und erthetle ben Protestanten jugleich ben Geleitebrief in vollftandigerer, Borm, nichts bringender munichend, ale aus ber'febr eblen Deutschen Ration alle Spaltungen und Trennungen in der Religion binweg gu nehmen, und Frieden und Rube derfelben gu befordem; fie werbe bie Unhanger ber Augsburger Confestion mit aller Gute und Boblwollen anhören, und fen des Bertrauens, dag drefelben den tatholifchen Glauben nicht hartnadig anfeinden, fondern mit aufrichtigem Beftreben bie Wagrheit ju ertennen, hintommen murden, und daß fie, wie es folden gieme, welche nach ber evangel ichen Babibeit Durften, endlich fich ben Enticheidungen und ber Bucht der beiligen Rirche fügen murden. - Der Beleitebrief gemabrte allen Deutschen , und vorgugemeile allen Unbangern ber augeburgifden Confestion Die vollefte Stderheit nach Trient ju tommen , bort ju bleiben , vorzuschlagen , mit ber Synode ju verbandela, ju unterfuchen und gu erörtern, und Alles, mas ihnen gefällig fen und jegliche Urtitel foriftlich und mundlich ju aberreichen, fie mit Stellen aus der beil. Schrift und der Bater und mit allen Grunden ju unterflugen, auch auf die Einwurfe bee Conciliums gu

H

10 mm

10 10 10

· 日本日本日本日本

南西 人名西西西州

Ė

þI

ü

ø

П

9

ĸ

N.

訓

antworten, mit benen, die vom Concilium bazu ernannt worden. Dies putation oder freundliche Unterredung zu pflegen; mit ganzlicher Befeitigung von Schmahworten und Berunglimpfungen, und zu dem Ende, daß die freitigen Gegenstäude nach der beil. Schrift, der Tradition der Apofel, den bewährten Coneilien, dem Confensus der katholischen Rirche und dem Ansehen der Bater verhandelt werden sollten, mit dem Zusate. daß sie in teiner Beise wegen der Religion oder wegen binsichtlich derfeiben begangener oder noch zu begehender Pandiungen vom Concilium bestraft werden, daß sie volle Freiheit haben sollten, anbeim zu kehren wann es ihnen gefällig, daß sie aus der Stadt, und wieder in dieselbe nach Belieben geben, und ihre Bothen, wohn und so oft sie wollten, sollten senden können.

X 11. Diefer Geleitsbrief murde ben proteftantifden Befandten am 30. Janner von jenen bes Raifere formlich überreicht, mit ber Aufforberung, bie Antunft ber Theologen gu befchleumigen. Jene aber bezeigten fic abermale noch immer mit dem Geleitebrief nicht gufrieden, und verlangten eine Untwort auf ihre übrigen Rorberungen, bemertten auch, bag fie nor Die beil. Schrift als Richter anerfennten, und ale Traditionen ber Apoftel nur die ben vier Evangel en im neuen Teftament angehängten Bucher anerfennten. Ditapius, einer ber faiferlichen Gefandten antwortete ibnen, "daß fie bas Recht ber Mitenticheidung in Forderung ftellten, gefchebe voreilig; in ber Berhandlung felbit moge manches jugeftanden merben tonnen, mas in Borbinem abgelebnt murde; daß fie die beil. Sonft jum Richter alles Streites annehmen wollten, bas fen der Streitpuntt nicht, und bem miberipreche Riemand, es handle fich aber von ftreitiger Auslegung ber Schrift, und wem fene barin großerer Glauben gu geben, ale bem Concilium? Die Ochrift an fich felbft, fen etwas Teblofes und ftummes, eben fo mie auch die politischen Gefehe, welche durch die Stimme bes Richtere ine Leben gefeßt und richtig vernommen murben; fo trett auch bie Stimme des Conciliums der Schrift bingu, und das fen Die von ben Beiten der Apoftel an beobachtete Uebung bei entftanbenen 3melfeln gemejen; bag fie ju Baufe ihren Gottesbienft balten mollten, werbe ihnen gwar nicht formitch jugeftanden, aber auch nicht verweigert; daß aber etwas Schimpfliches und Gemalthatiges gegen ibre Reitgion geschahe, merbe ber Raifer mit Strenge verbieten und foldes fen auch gang gegen ben Willen ber Bater; Die Forderung, bag alle feitherigen Decrete ale nicht erfolgt angefeben merben follten, mare bem Unleben fo vieler vorzüglicher Danner an fich icon allgufehr entgegen ; über das, mas den Papit betreffe, muffe diefer billig javor gebott merben; fre foilten boch burch folde unmejentliche Forberum gen eine fo ermunichte Gelegenbert gu biefer bochmich. tigen Angelegenheit des Berfuches jum Frieben und grundlicher Berftanbigung nicht vereitefn, welche fur gang Europa von ben beilfamften Folgen fenn tonnte ; fie follten nur alles

onwenden, daß die Theologen eheftens eintrafen, in keiner befferen Weife tonnten fie fich um das Gemeinwesen verdient machen." Jene bagegen beharrten bei dem Borgeben, daß zwei ftreitende Theile mit gleichem Rechte einander gegenuber ftanden, und es also unbillig fen, daß der eine Theil auch jugleich Richter senn wollte; fie verstanden fich jedoch nach vielfachem Gespräch baju:" die Geleitsformel auf das schleunigste an ihre herren zu fenden, und mas von ihnen abhange, zur Beforderung der Sache zu thun."

į

ij

Þ

8

r0

Ш

IJ.

Geit ber ermahnten Sigung murben teine theologifche vorbereitende Grörterungen mehr gehalten und man fagte, es gefchebe ber Proteftanten megen : Die befagten protefftrenben Gefandten entfernten fic bomals auf turge Beit von Trient bis auf einen bes Churfurften Dorit, welcher durch Bermittlung ber taiferlichen Gefanbten Darauf antrug, daß bie jur naben Antunft ber fachlifden Theologen gar nichts vorgenommen werben moge. Gin Theolog bes Ergbifchofe von Eriet , ber Dominitaner Umbrofine Pelargus, machte eben damale am 7. Februar in einer Prebigt aber bas evangelifche Gleichnif vom Beigen und Unfraut, einige nicht mobl angebrachte Meugerungen, bag namlich bas Untraut (Die Barefie), auf alle Beife mit Somert, und Gener vertilgt werben muffe , wenn und fo feen es namlich ohne Schaden Des guten Beigens geicheben tonne, worüber fic bann ber facifche Gefandte bellegte. und auch noch gebort ju baben außerte, bag jener gefagt; man fen ben Rebern nicht Wort gu halten fouldig Letteres aber laugnete jener Prediger und erflare, wenn er bas gefagt batte, fo marde er die Todesftrafe ver-Dient baben, namlich als Berleger bes Decretes Des Conciliums. Die Tatferlichen Gefanbten erneuerten ihre Berficherungen, baf von ben Batern nichts ale Ereue und Aufrichtigfeit gu ermarten fen, jene follten fic bod durch irgend ein unbejonnenes Bort, welches alles jeboch ernftlich unterfagt fen, nicht irre machen laffen.

xiv. Die fächfichen Theologen und mit ihnen Melanchton, maren unterbeffen wirtlich bis Rurnberg getommen, wolelbst fie Befehl vom Churfürsten Morig erhielten, bis auf meiters gu
marten; diefer selbst schrieb unterm 31. Janner feinem Gesandten,
er gehe mit nichts andern um, als sofort jum Raifer
nach Innsbruck zu reifen, mit seinen Theologen wure
ben übrigens auch andere Stande, namentlich bie Derzoge von Pommern die ihrigen senden." Das Schreiben
theilte ber Gefandte bem Cardinal von Trient mit, welcher barüber bie
größte Freude empfand, und erwiederte, "jeht erft athme er frei, und
werde gleich, wenn Morih nach Innsbruck tomme, auch hingehen, um
nach der Freundschaft und genanen Betanntschaft, die er mit diesem
habe, ihn noch meht zum Frieden zu bestimmen."

Am 16. Februar reifte ploslich ber Churfurft von Erier von Erient

meg nach Daufe, und es erneuerte und verftarfte fich ju der Beit bas Gerücht, bag das Concilium prorogirt werden murde, und Morit im Bundniß nit dem Ronige von Frankreich dem Raifer den Rrieg ertläre. Um Ufchemmittwochen (2. Marg) machte der papitliche Legat die Indulgenzen bekannt, welche Papit Julius fur das Gebet um glucklichen Forts gang des Conciliums auch auf Trient ausgedehnt habe u f. w.

Unterdeffen beitätigte fich allmablig nur gar gu febr jene Rachricht. welche bann auch die abermalige Bertrennung bes Conciliums und bas Abbrechen aller Berhandlungen gur balbigen Folge batte. Churfurft Morif marf Die Maste ab. Er febrie von feiner unternommenen Reife jum Ratfer ploblich garud, rief auch feine Theologen von Rurnberg wieder beim, und begann die Teindfeligfeiten. Er batte planmafig und abfichtlich ben Raifer und bas Concilium getaufcht, wie naber erjablt werben foll. Die Churfurften von Maing und Colln verliegen Erient mit großer Schnelligfeit am 11. Darg, und festen nach langem Gelprache mit dem Raifer ju Janebrud ibre Reife nach ibreu Sauptftatten fort. Indeffen tamen noch am namlichen Tage neue Befandten Des Bergogs von Burtemberg, Munching und Gerhard , welche ben Tatferlichen Befandten eröffneten , "ihr Bergog begebre eine Untrort auf Die fruberen Borberungen; feine Theologen murben in einigen Zagen eintreffen, um bas neulich übergebene Glaubenebefenntnig voll. flaudiger ju erorteen." Die Antwort mar, man molle foldes ben Batern mittbeilen, und thnen bie Antwort eröffnen. Die facfifden Gefandten maren febr befturgt über bie Wendung Der Dinge, von ber fie felbit nichts gewußt hatten, und reifeten beim, ber eine auf einem Ummege burch Rrain, ber andere über Innebrud, mo er fic bei ben Ro then Des Raifers, mas feine Perfon betraf, entichulbigte.

XV. Es trafen nun wirklich am 18. Rary vier würtembergische Theologen ein, unter benen Brenzius war, auch zwei von Strafburg. Um 19. Marg, dem zur Session bestimmten Tage, war nur eine Berefammlung im hause des Legaten, wo der portngtesische Gesandte angenommen, und die Situng auf den 1. Mal verschoben wurde Bon dem Glaubensbetenntnis des Würtembergerd waren einige gedruckte Epemplare vertheilt worden, und viele Nachstrage bei den Bischöfen darnach; ber Legat beschwerte sich über diese Berbreitung, und auch Graf Montssort hielt den Gesandten vor. "daß so wie ihnen alle Sicherheit gewähret worden, sie auch ihrer Seits alles, was Anstof geben könnte, vermerben mußten."

Rach mehreren Berhandlungen mit ben faiferlichen Gefaubten, megen öffentlicher Bernehmung der eingetroffenen Theologen auch ohne
vorherige Beantwortung der gemachten Jorderungen,
verftanden fich endlich die Gefandten zu diefem wichtigen Puntte, um mie fre fagten, die Friedensliebe ihrer
Berren zu beweifen, und um dem Raifer und Reicheichiuß Benüge zu thun, übergaben aber dabei eine fcriftliche Pro-

teffation, bag fie fich baburch von ihrem Rechte nichts vergeben mollten. Die taiferlichen Gefandten lobten biefen Schritt gur Gintracht, und forderten fie auf, jest ibre Memang über die Art der Werbandlung felbft mitgutheilen; jene antworteten, nach einiger Ueberlegung, "es bieten fich zwei Bege dar, entweder, dag ibre Theologen wber alle fettber foon gefagien Decrete nach ber Reibe gebort wurden, ober bag ibr überreichtes und jest aud gebrudtes Glaubenebetenntuig jum Grunde gelegt, ein Capitel nach bem andern vorgenommen und Die Bertheible gung und Gröcterung berfelben jugelaffen murbe; ber lettere Weg fcheine ihnen der bequemete;" Die Antwort mar; "Man frene fich über biefe ofnen Menferungen; ber Raifer merbe fie gerne bernehmen, und man wolle die Ertfarung der Bater barüber baldigft eröffnen." Wenige Tage Darauf reifte auch ber Bifchof von Roumburg eb, die taiferlichen Gefandten aber blieben noch immer babei, bag ber Raifer Die Fortfegung bes Conciliums wolle. Im 25. D'arg eroffnete Gleidan , der Stragbure ger Befandte, (aus beffen berühmtem Geichichtswert bie hier erjabiten Einzelnheiten befannt find) bem Pictavius, adaß er muniche, nach Saufe ju geben, ba er auch tein Beicaft mehr babe, weil alles ben Theologen aufgetragen fen. - Bei biefer Belegenheit tam Die Urt ber Dem handlung unter ihnen noch einmal gur Sprache, und Petavius meinte, "es werbe beffer fenn, bag wie es die Folge ber im Concilium bieber verhandelten Gegenftande mit fich bringe, guerft bom Defopfer gehandelt murde; jener aber behauptete, es erfordere Die Ordnung ber Sache, daß eben fo wie das Concilium von den erften Brunden angefangen habe, von der Schopfung, bem Sundenfalle, ber Gebiende, ber Rechtfertigung, dem Glauben und den Berten, bag eben fo auch ihre Theologen in gleicher Folge gehort werden mußten." Sinfichtlich ber 26. reife handelten die taiferlichen Gefandten ernftlich mit ibm, daß er menigftens marten moge, bis bie Berhandlung begonnen habe; jener aber fich julest aufabte Freiheit nach Belieben junnetzureifen berufend , empfahl ben Befandten femer Seite Die Derfon ber Theologen und Die Sade friedlicher Auseinanderfehung, welche er liebe,

Unterbessen drangen d.e spanischen und alle vom Raifer abhangenden Bischose auf Fortletung der Berhandlungen; die papftlichen aber waren mehr für Abbrechung derselben geneigt, die taiserlichen Gesandten wünschten auch durch die Berhandlung mit den Protestanten für die Fortsebung zu wirten. Im Ende Mary hatte ein Franzistaner in einer Predigt, den Brief Pauli an die Römer ertlärt, dabei die Lehre Luthers heftig angegriffen, nad unter andern behauptet, was den Lutheranern bochft anstößig war, daß auch solche heiden, welche Christi Ertenntnis nicht gehabt und gut gelebt hätten, die Sen lagtelt erlangt hatten. Dieses nahmen die protessantischen Theulogen zum Anlaß bei dem kaiserlichen Gesandten auf endliche Nornahme ber Berhandlungen zu brungen; "wenn sie nur dort sen sollten, gleich sam zum Schauspiel und zum Spott Anderer, und um tagliche Angeiss

und Schimpfreden auf ibre Lebre zu boren, fo batten fie auch babeim bleiben fonnen " Jene nahmen die Schrift gut auf, und außerten, es fen ihnen bie Belegenheit angenehm, das Gefchaft ju betreiben. Ginige Sage nachher am 5. April eröffneten fie ihnen jedoch, daß ber ber fortdauernden Rrantheit des Legaten noch nichts porgenommen merden Founte, fie wollten aber allen Fleiß anwenden, und fene möchten Doch noch ben Berjug emiger Tage, ebe fle Bericht erflatteten, fich gefallen laffen. -Im andern Tage traf bann die Radricht ein, daß die friegführenden Surfien Augeburg eingenommen batten, und die Daffe ber Alpen gu bofeben eilten, Tyrol murbe unter Waffen gerufen, und bie italienifchen Bifcofe begannen eilige Flucht. Die protestantifden Theologen begebrten nad Baufe gu geben Umfonft fuchten bie faiferlichen Gefandten fie burd bie Frage ju halten : emas fie bagu fagen murben , wenn bie Bater nach ihrer Abreife in ber Berhandlung fortfubren ?" fie antworteten fdriftlich, geine Bortfegung icheine gwar nicht geratben, meil fowohl Die beutichen Bifcofe als auch bie ttalienischen fortgogen; ergebe fich eine tunftige Belegenheit, um das Geldaft ordentlich vorzunehmen, fo murben, achteten fie, ihre Berren nicht fehlen; übeigens fen bie De etnungfihrer Theologen, bag vieles in den Degreten bes Conciliums, mas nicht getabelt merben tonne, enthalten fen, und wenn die feitherigen Decrete in einigen Studen berichtigt marben, ober Bunftig neue befolof fen würden, melde mit ber beil. Schrift übereinftimm. ten, fo murben fre foldes auf bas Bereitmilligfte anne bmen." - Gie murben nur ungern entlaffen, Untermege begegneten fie bem von Briten nach Trient jurudreifenben Cardinal von Trient , welcher mit ihnen, mit bem Brentine inebefondere, jum 25fcbieb fregud. 

XVI. 216 Die Ausficht gur Fortfegung Des Concile verfcwand, fag. ten bie noch übrigen Bater am 29. Upril ein Degret jur abermaligen Sufpenfion des Conciliums. Sie ermabnten barin, wie bas guerft unter Paulus jufammenberufene und neuerlich burch Julius auf bas bringende Aubatten bes Raifere fortgefehte Concilium, "beffen Broed por allem gemefen, die in verichtebenen Meinungen bejammernemerth jerriffene Religion befondere in Deutschland wieder jum feuberen Anfeben gurudjufuhren und die Digbrauche und bochft verberbten Gitten ber Chriften ju beffern, - Diefer feiner Aufgabe mit erniter 28 dmung und unter eifriger Theilnahme ber Glaubigen nachgefeht babe; und all numebr eine nicht geringe hoffnung vorbanben gemefen fen, bag jene Deutschen, melde bie Reuerungen erregt, mit folder Gefinnung jum Concilium tommen möchten. daß fie den mahrhaften Grunden der Rirche guftimmten; ale erniges Licht ju arglangen gefolenen, und bie fomer bedrängte und niedergetretene Christenbeit ihr haupt wieder zu erheben begommen habe, - ba fegen ploglich durch

Die Arglest des Feindes der Menschheit solche Bewegungen und solche Kriege ausgebrochen, daß das Concilium mitten in seinem Laufe zur ungünftigsten Zeit stille zu stehen genöthigt, und für jest alle possunna eines weiteren Fortgangs abgeschnitten worden, und so viel sehle, setem die Bater hinzu, daß die heilige Berjammlung den Leiden und Berschwerden der Christen hatte abhelsen können, daß durch sie wider ihren eigenen Wunsch und Meinung die Gemüther Bieler vielniehr gereist als besänstiget worden seyen. Man beschließe daber die Guspension auf zwen Jahre, so zedoch, daß mit der herstellung der Ruhe, die Fortlehung sosoet erfolgen und Kraft haben solle."

10

ij

Ñ

ĕ

Ŕ

ġ

ď.

经正明的好政治

ń

ħ

ij

d

10

日内日

**日本日本日本日本日日日日** 

Bas begreite Moris burch feine lang gurudgehaltene und ploglich ausbrechende Bewaltthat? Bezielte er fur Die beharrlichen Unganger bes getrennten Befennimffes, melde fic unter feiner Bedingung mit ber Rirche wieder vereinigen wollten, bie im Religionsfrieden deet Jahre fpater fur immer gefehlich ausgelprodene politifche Tolerang? Aber biefe mar ber That nach foon fo feft in Deutschlaub begrundet, und auf fo vielen Reichsta. gen , wenn gleich nur ale 3mildenguftand bis gu einem freien, driftlie chen , allgemeinen oder Rational-Conciliums ausgesprochen worden; ber Berfuch ber Berftandigung mar überdieß fo volle. - men fret von allem Bmang , bag ce mobl nicht ju befurchten gemefen mare, daß ber Raifer gegen Jene, welche der Autoritat Diefes Concils, ale eines blog vom Dapft und Bifchofen ausgebenden , miderfprochen batten, mit dem Schwert batte perfahren tonnen. Mach mare ju einem Biderftaude bagegen erft iparer, wenn ein folder Gall wirflich eingetreten, Die Beit gemelen. Ge ift daber mohl viel mabricheinlicher, daß das Unternehmen Morigens fowert es fich auf Religion bezog, nicht fomobi gegen einen in ber Ferne befürchteten 3mang gerichtet mar, ale vielmehr aus gehafiger Abneigung bervorging gegen die 3des eines firchich. priefterlichen Conciliums an fich , auch nach tein boginatifcher Zuffaffung, und gegen eine an ch freie und nur theilmeife Biebervereinigung, welche auf Diefer Grundlage ruben murde, Er mollte nicht, baf ein grundlicher Bereinigungeversuch mit bem Concil gemacht murbe. Dieg wor Die Stimmung fo Bieler, bag fpater bei ber letten Bieberverfammlung tes Ergenter Coucil ums Die gange Milde und ernitichffe Auftrengung des Raifere Terdinand feinen Protestanten bewegen tonnte, bort wieber ju ericheinen, menn gleich der Religionsfrieden, Die politifche Tolerang bes Augeburger-Befenntniffes, aufe Feierlichfte und Feftefte garantirt mar. - Der Grund, warum Die befingern Proteftonten Teinen Berfach einer Bereinigung und grundlichen Berftandigung auf bem Coneillum wollten, lag mobl eben baren, bag fie jene facramentale Beibe felbft, jene Geheimnife und Behren feinbieltg ausschloffen und befampf. ten , welche Die eigent.iche Grundlage jener Antorität anemachten, bie Das Concillum fich beilegte, Gine Grörterung in perfonlicher Begenwart anes Conciliums, meldes auf bem Glauben einer reprafentativen Zu-

Geichichte Ferdinands des 1. Bb. Vl. . 31

toritat bon Chrifte aus berubete, tonnte allerdings wur ben endlichen Ansgang haben, bag entweder ein Theil der Proteffirenben (wenn gleich unter gemiffen Rachfichten in einzelnen nicht fo mefentlichen Studen), aur alten Riechenlehre berübergeführt wurde, ober bag an Ort und Stelle, unter ihren Mugen befintibe Decrete erlaffen murben, weiche einige ihrer Lebriage als falich vermarfen. Dagegen ihre Proteftationen ju erneuern, blieb ihnen unverwehrt; bennoch aber miffiel Diefe Grozterung in porbinein fenen befrigeren und berberen Gemuthern, melde Danft und B.fcofe am meiften jener Grundbogmen wegen, worans fie ibre bobere Bollmacht berleiteten, anfeindeten und als angeflagte Partet Darftellten , welche nicht Richter in eigener Sache fenn tonne. - Bac gleich nach ber gangen Lage ber Gache eine Burudführung durch Baf. fengemalt nicht gu beforgen, fo mar doch ben unbedingten Freunden ber Spaltung icon ein fircht des Concilium, woran mehrere Rattonen Theil nabmen , meldes fich ale ein allgemeines ansfprach , und von einem großen Theil Guropens fo angefeben murbe, und welches in fererlicher Rorm eingemte Lebriage ber protestantifden Theologen, ungeachtet ibrer concentrirten und mit aller Gelehrfamteit vorberereiteten Sachführung permerfen murbe, ein Dorn im Auge. Roch maren Die Begriffe won bem Anfeben eines allgemeinen Conciliums , und bon ber nothwendigen Hebereinftimmung auch ber burgerlichen Befegebung mit bem deiftliden Glauben bei Bielen fo feft gewurgelt, bag die Angreifer ber alten Birchlichen Lebren nicht etwa blog eine politifche Tolerang fur ibre Betenntniffe, nachbem bie Rirche in feierlichfter Form biefelben verworfen botte, verlangten, fondern baß fie auch nach allen Rraften bindern ju muffen glaubten, bag nicht diele Bermerfung in feierlie der und von vielen anerfannter Form ju Stanbe tame. Bas im ichmaltalbilden Bunde und in feiner Stellung gleich anfangs Offenfives gelegen batte, mar icon damals gegen bas Concilium, auch abgefeben von allem Amange der Baffen, gerichtet; und auch Morigens Unternehmung bezwechte , daß Diefes Concilium fein Bert menigftens nicht ju Ende führen und in befinitiver Form als ein allgemeines Concil feine Beidiuffe aufftellen follte. Abermals abgebrochen und aus. einander getrieben, mar es nicht gang ausgemacht, in mie fern die feitber icon gefaßten Beichluffe auch in ben noch taibolifden ganbern ale gang befinitiv und allgemein ju gelten batten. Und in jebem Falle mar nun der Berfuch einer Grorterung mit ben Protestanten in jener gablreichen und von vielen Mationen befuchten Berfammlung abgefchnitten. und fur bie Diffentirenden alle jene Bortheile gefichert, melde ibnen ein vereingelter und individueller Rampf, fep es im Colloquium ober in fchriftlicher Gebbe geben tonnte, in welchen bas allgemeine Dogma mehr nur ale Gade einzelner Mortführer und nicht fo febr mit ber Starte vereinigter Beugniffe, ben negirenben Dottrinen gegenüber trat.

## Beilagen.

## Etfte Beilage.

Musjuge aus ben Schlugberichten venetianischer Gefandten von 1546 - 48.

1. Zus bem Bericht bes Bernarbo Ravigiero, Bothicafter bei Raifer Carl V. im Julius 1546.

So will blog fagen (nämlich von ber Gefchichte bes letten Rrieges in Frankreich) bag nach ber gemeinen Meinung auch ber Brangofen felbit , ber Raifer eine große Belegenheit verloren babe , bas feindliche feer gu folagen , wo fich ber Ronig in Perfon mit feinem Sohne befand. - - Dan tabelt ibn und feine Diener, meil (ale er bei Landrecy dem Ronig die Schlacht anbot) er nicht überein ficheres Waffer habe fegen und einen Dugel befegen laffen wollen, ber Die feindlide Stellung beherrichte. - Gaffaibo, ber ale Beneral-Quarttermeifter bas Lager folagen mußte, fagte bem Raifer: Derr! Das Ueberichreiten Diefes Baffers und bas Erffeigen jenes Bugels macht euch heute jum heren nicht bloß von Frankreich, fondern auch vom Liebeigen. - Und ber Ronig von Frantreich felbit, wie ich von Bielen gebort, vernehmenb, bas das taiferliche beer am BBaffer ftebe, um es gu überichreiten, fagte gang befturgt: Daglie moye mas armes, reicht mir bie Baffen, es gilt ju tampfen. Und als ber Abmiral ihn verficherte, bas feindliche Beer bleibe balten jenfeite bes Baffers, beruhigte und erhelterte er fich, und jog fic bie Racht gurud to. - Rach biefem Rudjug verluchte ber verftorbene Bergog von Lothringen ben Frieden gu Baleneiennes, ba ber Krieg auch feinem Staate große Beichwerben brachte; er tonnte etwas anderes (beim Raifer) nicht erlangen, ale bag, "wenn ehrbare Friedensbedingungen vorgefchlagen murben, Gr nicht ermangela murbe, fie anguneb. men. Aud ber Papft verfuchte ben Frieden ju fliften durch Gendung feines Reffen bes Cardinale (Farnefe), der ju Borme balb abgefertiget mard mit ber Untwort, bag ber Ronig entjagen folle ber Freundichaft mit ben Turten, daß er jablen moge, was er fouldig fev, bag er refti-

tuiren moge, mas nicht fein fen, bann moge bon Frieden Die Rebe fenn. Ge mard ber Reichstag gehalten unb es erfolgte jene unerwartete Gr-Blarung und Entichlieffung Deutschlands gegen ben Ronig, Die fie oft bereuten, und Dittel fuchten fe nicht ju vollziehen. Recht beftig barin mar Unfangs ber Landgraf und ber Bergog von Cachien und viele anbere Butheraner, um baburd mehr ju erreichen, ale fie mirtlich erreich. ten , namlich bag von dem Braunfcmeiger Staat gar nicht Rebe fenn follte, bag fie auch bas Rammerger cht mit befegen follten u f.m. Diefe Entichliegung Deutschlands (gegen Frankreich namlich) mar mehr icheinbar und in Morten, ale gewichtig und im Erfolge. Das Reich gab pon den verfprochenen Beibern nur 170,000 Ducaten, wie Don Ferrant mir gejagt bat." Dav. ergabit bann einiges von bem Beere bes Raifere, wie bemfeiben italienisches Fugvolt gefehlt, weghalb tein Sturm auf & Digier habe gemacht merben tonnen; m'e leichte Reiteret fehlte, um Lebensmittel ju erlangen. Er batte nur etwa 25,000 deutsches und fpanifches Auftvolf, und zwar minder gufe Truppen; nur 2000 italienifche leichte Reiter, 2000 Burgunder, 3000 Deutsche, Die Bergogerungen ber Bablung batten gleich nach Ginnahme pon Commar einen Aufenthalt von acht Tagen gebracht. Bor S. Digier habe man vom 10. Juli bis 25. Auguft geflanden, und die Uebergabe fen baburch herbeigeführt, bag man einem aufgelangenen diffrirten Briefe von Guife in Chiffern beigefügt, bei großer Roth moge fic die Ctadt ergeben. - Das Borbringen, obmobl burch unermefliche Bagage befdwert, die bem Beere faft bas Unfeben eines Convoy ber Bagage gegeben, habe ber Raifer gegen ben Rath ber Capitane gewollt. Bel Chalons maren bie Beere nur burch bie Marne getrennt, und die Deinungen maren getheilt , mas ju ibun fen. - 3m 8. September mabrend ernftlicher Friedenshandlungen, litt bas Land Die großten Drangfale des Arieges und man bereitete auf den folgenden Tag ben Ungriff, falls bas feindliche Deer etwas aus feiner ftarten Stellung ruden murde, mas aber nicht gefcab. Es murde vorgefchlagen, auf Paris gu wenden, doch fühlte man fich nicht ftart genug. - Der Rontg von England hatte fich noch nicht bemegt, und mar in lebhafter Unterhands lung. Auch bie Gefangennehmung bes Grafen Fürftenberg machte Ginbrud auf den Raifer. Go entichlof er fich jest, Frieden gu machen, mas er fruber nicht gewollt, und fruber mit großerem Bortbeil batte thun Bonnen. - "Unfere Beit, ichlieft Dav., bat viele große Dinge gefeben. aber bielleicht ift bas eine von den großen, daß zwei von Ratur einanber feindfelige Burften, unter welchen fo viele eingemurgelte Bebaffigtet. ten und gerechte Urfachen gur Feindschaft obmalten, unter welchen alle Furfien der Chriftenbeit ben Frieden ju begrunben vergeblich getrochtet, und beghalb ber eine im Bunde mit ben Turfen, ber anbere mit ben Qutheranern ihr gegenfeitiges Berberben gelucht, jest unter Baffen febenb, und ba man eine Schlacht erwartete, in Mitten Frankreichs, fich entichloffen, einen Frieden gu machen, welchen fruber gu foliefen, fo viele Grunde und fo großes Bedürfnig ber Chriftenbeit fie mie hatten bestemmen tonuen.

Spater gibt ber Berichterflatter eine Schilberung Des Ralfers, moraus wie bier nur ausheben : "In ben Mudiengen und gumal an öffentliche Berfonen ift er febr gebuldig, antwortet im Gingelnen auf alle Grude, und felten entidieft er fich jur Stunde, fondern verfchiebt es auf Beren v. Granvella, mit meldem er jede große und fleine Gade berath und fic entichließt, wie es ibm gut icheint, aber langfam , und bas tft feine Ratur; wer ihn darin tabelt, nennt es Unentichloffenbeit, wer ibn lobt, Bedachtfamteit und Borficht. - Privataudienzen pflegte er fruber mehr ju geben, als jest, aber auch noch ertheilt er fie nach Tifc burch gmei, ober brei Ctunden; - und da ber Dinifter menige find; ber Befchafte aber viele, fo tunn Diemand etwas bet Dofe anbringen , Große ober Rieine, bag er nicht weit langer bort vermeilen mußte, ale er te wollte. - 9lachdem ber Raifer aufgestanden, mas er gern fpat thut, bort erfeine Privatmeffe, wie man lagt, fur Die Geele ber Raiferin, bann bort er einige Bortrage und geht ju einer zweiten Deffe, und gleich wenn diefe ju Ende ift, ju Tifche, fo baff am Bofe ein Sprichwort ift, della messa alla mensa. (Er fprift meiftens öffentlich, um ein Ubr.) -- 3n Ertheilung ber Pfrunden und Biethumer bon Spanien und allen anbern Staaten ficht man , bag Gr mit vieler Umficht verfabrt, und auf nichte anderes Rudficht nimmt, ale auf Tugend und Tauglich. feit berer, melden er fie ertheilt. Und in biefer Parthie ber Biethumer ift von großer Autoritat bet Gr. Daj, Das Gutachten feines Beichton. ters. - Er legt Die Beffinnung an Tag, (fa professione), fein Bort gu balten, ben Grieden ju lieben, und ben Rrieg nicht gu wollen, ale nur wenn er bagu anfgefordert tit; er ift ftanbhaft, diejenigen groß gu erhalten, die er einmal groß gemacht hat. - Gr ift ein Fürft, ber Alle bort, und den Geinigen großen Blauben ichentt in Dingen von Bichtigfeit, will aber bennoch , daft alle Entschliefungen von ibm abbangen follen, und menn er bei fich felbft bon einer Sache überzeugt ift, fo taun er ichmer bavon abgebracht werden, burch die fur bie Begenmeinung angeführten Brunde. - Getn Bergnugen ift, auf die Jagb ju geben , mas er öftere thut mit meniger Begleitung und blof mit einer Buchfe in Der Band. Er ergogt fich auch unt einem 3merg, ben ibm ber Ronig von Dolen gefchenft bat, ber febr gut gebaut und von lebhaftem Beift ift; mit biefem fpielt ber Raifer gumeilen, und bat gro-Bee Befallen an ibm. Much ergobt ibn und bringt ibn jum Lachen ein Sofnare, Der neuerlich aus Spanien getommen ift, und Perico beift. Der Raifer hat zwei Sauptminifter, welche Die gange Laft feiner Regierung tragen, Covos und Granvella, beide nicht von febr ebler Bebuet, erhobet von 3bm, und welche gugleich mit ihrer Grofe Reichibumer erlangt haben, jum Theil burch Freigebigteit bee Raifere, jum Theil durch Belegenheit der Befcafte, welche fie gefihrt haben und fubren, fo daß Covod vielleicht 70,000 Ducaten jabrlicher Ginfunfte bat, und Branvella, menn man bie Diefinden des Monfignor von Arras mitgobit, an 50,000 und fonft noch viel baares Geld, und icones und toftbares

b

z

自動

Ė

ř

ð

þ

ij

10 10 10

E B

. . . . . . . .

d

è

pi

ď

d

ĕ

西 田 中 市

øi

Gerath und Silberfachen; benn alles mas Cyanien, Deutschland und Italien Geltenes batten und haben, ift ju verfchiedenen Beiten in Die Banbe biefer beiden Minifter getommen. - Covos ift febr leutfelig und geididt (deerro); ble größte Schwlerigtelt ift, ju 36m ju tommen, wo aber Jemand baju gelangt ift, ift fein Benehmen von ber Urt und fo einnehmend, daß jeder befriedigt meggeht. Die Gnaden bie er erzeigen tann , ermeift er ichnell. Wenn er etwas ablebut, fo gibt er bie Brunde en, und geigt ein Berlangen , gefallig ju fenn. Er fennt die Ratur bes Raifere und weiß bre Beit ju mablen, mo er Alles von 36m erlangen Tann, und bleg ift vielleicht eine ber Urfachen, bag er bem Raifer fo angenehm ift; wenn er bei 3 Daj. ift, geht alles burch feine Sand, und abmefend will ber Raifer in Dingen von Bichtigfeit fein Gutachten und Deinung. Er bat fich gerubmt, wentaftens 100 burch befondere Bobl. thaten erworbne Freunde ju haben, beren jeder ibm, menn er es be-Durfte, wenigftene 1000 Ducaten geben murbe, - Ge macht ibn auch bem Raifer und Jedermann um fo angenehmer bie eble und anmuthige Art ber Donne Maria bi Menboja, feiner Gemablin, welche alle mit großer Geichidlichkeit und mit vieler eblen Artigfeit gu unterpalten weiß. - Granvella, als ber von Geburt ein Burgunder, ift febr tundig ber Rieberlande und bes Reiches , und ift tumer, wenn ber Raifer Spanien verlaffen batte, und in Flanbern ober Deutschland mar, febr geftiegen, und neuerlich war berfelbe in foldem Unfeben , daß jede Ungelegenbeit, Blein und groß durch feine Bande ging; - und dag er vom Raifer, fein erfter Rathgeber und Siegelbewahrer genannt wird. Mober eine ewige Berlangerung ber Beichafte entfleht, und boch mill meber ber Raifer noch er felbft brefe Laft an Unbere mittheilen, fo bag Granvella nur fo viel davon truge, ale er gu tragen vermag; - gewiß, betrachtet man Die überhaufte Menge ber Gefcafte, fo muß man Mitleib mit ibm empfinden, Granvella fucht feinen Sohn empor gu bringen, ben Bifchof von Berns, welcher fehr hoflich (gemile) ift, funf pber feche Spracen fprict, und febr bellebt beim gangen Bofe ift , derfelbe fangt icon an, bei allem wichtigen Geichaften ju fenn. — Granvella ift fo gludlich, eine Schaar pon fieben Rinbern ju baten, alle mobigeartet, alle vollendet, alle bei Jedermann beliebt. Reine Sachen und Geschäfte von Bichtigteit tomen erlangt, noch ju gutem Ende gebracht werben, ohne Die besondere Begunftigung eines von diefen beiben Großen (Covos und Granvella), und Manchem der eine Sache begehrt, erfcheint es ale großes Glud, Die Gunft beffen gu ermerben, ber die Gelangung feiner Bunfche bewirten Laun u. f. m."

Grörternd die Gefinnungen, worin der Raifer ju den verschiedenen Machten und Staaten fiebe, fagt Navigiero unter andern: "Den beis den Ronigen von Frankreich und England ift er wenig geneigt. Mit dem einen hat er fo lange Jahre hindurch Rrieg geführt; er erteunt, bag diefer allein allen feinen Absichten und aller feiner Große entgegen ge-

ftanben bat, wie es Jebermann weiß ; - mit bem andern bat Gr viele Urfachen gur Feindichaft und einige in feiner Blutvermanbticaft erlittene Beleidigungen, mie bie Fortfendung feiner Gemablin, und ber lette Frieden, den blefe beiden Romge von Branfreich und England gefoloffen , bat diefen naturlichen bag noch vermepet. Diefer Grieben ift barans vornemlich erfolgt, bag ber eine wie ber andere biefer beiben Ronige ben Berdacht gehabt hat, daß ber Raifer ben Rrieg unter ihnen nabren möchte; wiewohl ber von England fich auch noch in anbern Studen vom Raifer beleidigt balt, wie burch den Abichluf bee Friebens mit Frankreich und dag der Roifer ibm nicht davon Die verfprodene Radricht gegeben; und anderer Gelte balt fic der Ratfer von jemem befeidigt weil berfelbe, wie er fagt, teinen Artilel von ber mit Don Fernando abgefchloffenen Capitulation gehalten babe" u. f. m. -Dinfichtlich ber protestantischen Farften fagt Ravigiero. "Bon bes Raifers Bemuth gegen Deutschland tann Jedermann urtheilen, Da ber Rrieg fur gewiß gehalten wird; - wenn berfelbe gubbricht, fo mirb berfelbe mit größerem E.fer und Bag geführt merben, ale irgend ein anderet ju unferer Beit, - - Diejenigen melde ben Rrieg gerathen und gewunicht haben, erwarten und ftellen vor einen guten Ausgang beefelben, und flugen fich auf Die Grunde, Das bie Streitmacht bee Raifers groß fenn merbe, und baf feine Sache gerecht und driffiich fen, und von Gott begunftiget fenn werbe; - bag bie freien Stabte, um bes Bortheile millen, den fie von Dem Sandel mit ben Staaten Des Ratfere gieben, Die verfprochenen Bulfegelber nicht gablen merben; - bag Die futheranifchen Unführer teine andern ale beutiche Truppen baben, welche uur gut find, um eine entideibende Schlacht gu liefern, welche ber Raifer vermeiden, und mit ber leichten Reiterei und italtenischem Bufvolt fuchen wird, fie ju vernichten. - Andere bagegen fagen, daß mie ein Rrieg vom Raifer unternommen morben , Der gefahrvoller gemefen fur Die gange Chriftenheit und befondere Stallen, und Die Brunde, welche diefe anführen find , daß ber Raifer entweder anfangen wird mit Sieg ober mit Berluft, ober meder flegen noch verlieren mirb, und Ge in beiden lehtern Fallen (wenn er nicht gleich fiegt, namlich) viel verloren haben wird. Denn ba er im erften Ungriff nichts metter ausgerichtet , murde er bei Fortfegung des Reieges Die Queficht haben , noch mentger auszurichten, und bann entweder Bertrag ichließen, oder ben Sieg ferner fuchen. Schlofe er Bertrag, fo murden die Dunfte, Die ibm in Anfebung ber Religion und fonft verfprochen worden, gehalten merben, fo lange ber Raifer in Deutschland bliebe, nach feinem Beg. geben aber murde nichts bavon gehalten merden, und fo Mles in ber erften Lage fenn. - Bei Berlangerung bes Rrieges aber mußte er erwarten, bag der Turte ju feinem und feines Bruders Schaden ju Rande und ju Deer aufbrichen werbe, aus eigenen Antriebe ober von ben Deutschen felbft dagu aufgeforbert. Gr mußte eine Bewegung erwarten von den Rouigen von Franfreich und England , meiche aus

ŧ

ă.

ď

ŝ

1

И

ń

N

d

Ŋ

И

ŕ

连维

ď

ibren Streitpuntten und Felnbichaft , Die fie wider ben Raifer tragen und aus Burcht, daß unter biefem Bormanbe, Deutschland mit ben Baffen wieder jum Glauben gu bringen, er feine Dacht verged-Bere, angreifen murden. Buch auf die Beit berufen fich biefe und fagen , baf Deutschland (namlich jener Theil, melder lutheranich ift). pon einem Manne mit Staffete unter zwei Jahren nicht burcheilt merben, viel meniger mit einem Reiegebeer unterworfen werben tonnte, - und Die fdmaftalbilden Bundesvermandten tonnten mit wenig Uns Toften ein gabireiches heer durch viele Jahre unterhalten. - - Und einfebend, bag alles vom Papft ausgebe, murben fie, außer bem nature liche Baffe, ben fie gegen ibn baben, ftoly barauf, entweder bem Raifer Biderftand geleiftet, ober aber ibn beffegt gu baben, fodann ibre Dacht nach Italien jum Berberben Rome und bes Papftes wenden, mit fo befrigem Angriff, ale vielleicht nie vormale bie Ueberichmemmung anderer Barbaren gemefen tr. Aus biefen und andern Urfachen fiebt inan ben Ratfer beichmerten und getrübten Bemuthe. Ge betrachtet feine Lage, und die worin er gewefen . - bie Grege bie er erlangt , die Aus führer und Beere, womit er in jungern Jahren nach ber Bereicaft ber Belt freben fonnte; jest fieht er, baft er nicht vermocht bat, ben Ronig von Frankreich, feinen natürlichen Feind, den er icon befiegt und gefangen genommen batte, niederzudruden; - vielmehr fieht Ge Daj., bag berfeibe feinen Gohn wo nicht machtiger , wenigftens eben fo machtig, ale Philipp hinterlagt, und gewiß boch machtiger, ale je ein Ronig von Frantreich gemefen (indem er bemfelben außer ber Rrone Franfreich auch noch ben größten Theil von Ptemont und Gavoien an ben Thoren Staltens binterläßt,) Er fieht, daß er nicht allem nicht Dittel gehabt ju einem großen Unternehmen wider die Ungläubigen, fonbern, bag er von ber Rothwenbigfeit fich bemogen gefunden bat, Frieben oder Baffenfillftand (von ihnen) git fuchen; - er fieht fich am Gingang eines gefahrvollen und michtigen Rrieges mit Deutschland, ben er bennoch um femer Chre und ber Rothwendigfelt megen, nicht unterlaffen ju tonnen glaubt. Ge fühlt, bag er fich bem Altet nabert, und bag gugleich mit den Jahren feine beiden Uebel bes Afthma und bes Pobagra gunehmen, welche mit jedem Tage flatter werben, und 36m Rraft und Dluth und die hoffnung ju perfonachen Unternehmungen benehmen werden; - und mir lagte eines Tages Jemand, ber ben Ginn bes Rais fees tennen tann, bag beffen Abficht und Bunfch fen, nach Spanien ga geben, um basielbe nicht mehr ju verlaffen, und bort entfernt von ben Rriegen und Beichmerben ju leben, uid bagegen ben Pringen feinen Sohn gunathft in Die Riederlande und bann an Die anbern Orte, mo es nathig fenn wird, ju fenden. Profes in die feit

11. Auf bem Schlußbericht bes Ravigiero von feiner Gefandtichaft bei Ronig Gerand 1887.

Ravigiero bebt in feiner gegen die Deutschen eingenommenen Beife bervor, bas fich menig treffliche Babrer und wenig fr egerifche Tuchtige Beit im deutschen Rriege gezeigt haben, woraus er folgert, bag man ben Deutschen teine fo große Bichtigfeit, ale juvor gefcheben, beilegen muffe. - Der Raifer habe D. Albrecht gehabt, ber ben Unfall ju Rochlig erfeiten; Job, von Brandenburg, ber meber gut noch übel gethan; - ben Bergog von Braunichmeig, ber fich babe unverfebens überfallen, und feine Shaar barchbrechen laffen (von Thumbbien und Mannefeld); - ben Bodmeifter, der tein Rriegemann fen, auch icon alt und ein Greis. -Bon vier deutschen Rregsichaaren babe ber Raifer eine bem Miprand Dad, uh gegeben, und nach defen Tobe, aus Mangel an deutiden Unfubrern, bem Ricolaus Madrus, einem Jungling, ber mie ben Degen gezogen. - Die zweite einem Borgi (?) und tem Sans Walter v. Dirnbeim, - Die beitte einem Deutschen, der wenig Ruf babe; - Die bierte bem Marquele Marignand, obwohl Diefer icon die Artillerie command.et habe und fein Deutich fpreche, weffgalb man einen Reffen desfelben (von 16 Jahren, ber ein Deutscher fent bem Ramen nach ale Unführer beftellt. -Bergog Mouris fen tapfer und murbig, aber pragipitos und ftebe ale Feldberr in geringem Rufe; obne Colonna und Lodron murbe er nach dem Unfall bet Rochlig ben Reft des Deeres verloren haben. - Bon ben Reatrolen habe ber Churfurft von Brandenburg in Ungarn (1541) ben Weg von Bien nach Pefit fo langfam gemacht, daß damit die befte Beit bingegangen, und acht Tage ohne Uriache fich Trintene megen in emem Caftell aufgehalten; - ber von Pfalg habe außer ber Bertheidigung von Bien jugleich mit Gele, Galm und Rogendorf nie ein Commando gehabt, - Beine o von Braunfcmeig fep, als er mit einem fo foonen Deer (1529) in Stalten gemelen, mit 3 Pferben bavon geritten, und babe fich (1545) alljuleicht won Bandgraf Ppilipp gefaugen nehmen laffen. - Bon ben Gegnern babe unter Beringern nur Schartten einen Damen ale tapferer Golbat, nicht ale Beerführer; - Burftenberg fen nicht mehr in Unfeben, immer trunfen, und aus folder Urfache im franjouiden Rriege in Gefangenichaft gerathen - Thumsbirn und Danne. feld fegen auch durch nichts berahmt, ale durch jenen Ueberfall auf ben jungen Beinrich von Brainidmeig. - Die fürftlichen Unführer Johann Friedrich und Bandgraf Philipp batten traurigen Masgang gepabt, und treffliche Gelegenheiten verloren, j. B daß fie nicht nach ber Ginnahme von Faeffen und Des Daffes Chrenberg gang Iprol befesten, wodurch fie den Roifer und Terdinand von der italiemichen und fpanifchen Bulfe abgelchnitten haben murben; - bag fie nicht gleich Anfange mit icon geordner tem beer Regensburg angegriffen, meldes ben Raffer murde genothigt haben, nach Defterreich gu flieben, und Batern und Rutaberg aufzugeben ; - baß fie ferner nicht auf gandebut gezogen; - bag fie bas faiferl

Anger bei Ingolftabt bas jum Theil unbefeftigt, bei fo großer Uebermacht picht angegriffen, welches, wie Bebermann geftanben, ben Raiferliden Tod und Gefangenichaft gebracht haben murde; daß fie die Bereimgung Burens nicht hinderten; - bag fie im Spatherbfte fic um Sachiens willen gertrennten, ba, wenn fie verfammelt geblieben, ber Raifer bin Binter uber nicht murbe haben ausharren tonnen; - bag fie nicht farte Befagung in ben ichmabifchen Stadten liegen. - Beim Angr.ff aufs Boatland fenen 8 Rabulein Rnechte und 400 mobilemafinete Reiter burd den Bortrab von 300 Rann feichter ungarifder Reiteret in Unordnung gebracht, und zwei Drittheile von Jenen niedergemacht, - DR. Albrecht batte bei Rochl & 4000 ber beften Suftruppen und 2800 Reiter; - Johann Friedeich aber magte nach jenem Giege nicht, ben Dauery mit Rong Ferdinand in Dresten anjugreifen, Die nur 4 Fabniein Fugwolt hatten; - oder jene einguichließen, und nach Bohmen vorzubeingen, mas ibn gum herrn und Rönta von Bohmen gemacht batte. — Border Riederlage bei Dublberg batte Johann Friedrich fich icon 13 Gabalem in jerfreuten Befagungen nehmen laffen ; - er hielt bie Elbe für nicht durchmat bar ; - leiftete ben 5000 Reitern, melde jugleich mit bem Raifer uberge fest batten, mit 11 Sabutein, die Batenbuchfen und Pilen führten, mit 3500 Reitern und 14 Gefdutftuden teinen Biderftand. - und jog fic nicht nach Torgan in der Richtung von Bittemberg jurud to.

Uber auch der Raffer habe Fehler gemacht, und bas Glud, b. b. bie Fehler feiner Begner, batten großen Antheil an feinen Grfolgen. Db et nicht Tehler gemefen, baf Truppen unter bem Damen bes Dapftes gemorben, und unter Anfuhrung bes Carbinale Farnefe nach Deutichiand getommen fepen, menn Carl nicht bas Unfeben tragen wollte, ale fubre er Arteg fur ben Glauben? - bag die Grangfeften nicht befeftigt moren? - unvorbereitet mitten in Deutschland ben Rrieg angufangen, und feme Truppen großentheile burd feindliche Gebiete gufammenruden ju laffen? - Der Bergog von Floreng babe vorichlagen laffen, Truppen im Schitt frines eigenen Streites mit bem Papfte ju werben te. - Und beim Ruch jug aus Somaben batte Carl ben beimglebenden Johann Friedrich verfolgen tonnen; in Sachfen batte er Schiffe jum Ueberfegen der Gibe verfammela follen; - nach bem Siege batte er nicht jum übrigen Deerrereft jurudlehren, fondern biefes ichnell folgen laffen, und bie bes andern

Tages icon vor Bittemberg geben tonnen

Der Gefandte untersucht, melden Rugen der Raifer aus diefem Reregt gezogen ? In Gebiet babe ber Raifer gar nichts gewonnen, als Renburg. Die Roften betreffend, fo babe Carl ein ganges Geer durch ein Jahr von Bult ju Juli unterhalten, meldes ibm menigftens 3 Dillionen Oploguiden getoftet; und fodann habe er noch behalten 4000 Spanier (ju 5000 bezahlt), 10 beufiche Jahnlein unter Madrug ju Angaburg, 9 Jahnlein gu tilm, 600 leichte Reiter unter Gulmona und neopol: tanifche und fandrifche Reiter. Grlangt an Gelbern habe ber Raifer aber nicht über 11/2 Million Gulden = 1 Million

Soudi. - In Behorfam bei ben bentichen Barften und Stadten habe er grat für ben Augenblick gewonnen, aber auch an Bag, fo beim Chitre fürft won Pfalg, metl biefer Lutperaner geworden, und bas fruber genoffene Bertrauen verloren; - bei Morit wegen ber Befangenicaft Philipps, weicher gegen ben ibm babel gemachten Bormnef um fo empfindlicher fen, als tom auch früher bie Befangenicaft Derjog Beinrichs Could gegeben worden; - beim Churfurften von Brandenburg ebenfalle megen bes Landgrafen , und weil feinem Sobne ein Biethum verweigert worden. - Bergog Bilbelm von Baiern. immer eiferfüchtig auf die Dacht bes Baufes Defterreichs, batte gehofft, auch einen Bortheil aus dem Rriege ju gieben, aber temen erhalten, nicht einmal Reuburg ; - und außerdem verlange der Raifer von Batera und Galgburg noch 150,000 ft an Rriegefoften. - Bergog Ulrich von Wurtemberg fen feindlich gefinnt, weil ibm Die Feftungen genommen und Ferdinand ihm noch Progeg bes gandes megen mache. Die von Dommern fepen noch nicht wieder verfobnt. Bergog Ernft von Braunfcweig fen immer Begner bes Ralfers gemefen. - Bergog Beinrich von Braunid-weig fen von menigem Werth; auch die Martgrafen Albrecht und Johann von Brandenburg nicht boch anguichlagen, ale melde bet midrigem Glade dem Greger folgen marben. - Auf die Beiftlichen fen fur Die Rriegebulfe nicht viel ju rechnen, und Die Stabte migwollend megen ber Geldzahlungen und Befagungen,

Much burd Furcht habe ber Raifer feinen Willen felbft fur ben Mugenblid nur febr unvollfommen erreicht. Das Concil batten nur bie Burften bewilligt, weil die Stadte bei ben Reichetagen teine Stimme batten, und auch in ben vom Reichetag bem Raifer überlaffenen Sachen Bonne diefer nur febr behutfam vorgeben. Go in Beftimmung, mie es bie jum Goluf bee Concile ju halten , melches taufend Bortheile ber wahren Religion batte bringen tonnen; obmobi aber der Raifer Diefer Burbe fich unterzog, und feinen Beichtvater veranlafte, mit einigen an-Dern Ratholifen baruber lange ju benten, und diefe vorfchlugen, bas Die Meffen gehalten, ben Butheraneen bas Predigen unterfagt werden follte , (welche Dinge nicht wenig beigetragen haben murden, diefe faliden Meinungen ju verminbern), fo mollte bas boch ber Raifer nicht thun, aus Furcht einer Bewegung und größern Daffes gegen 3hn; fonbern er bat vom Reichttag verlangt, bag fie bafue Dauner ermablen möchten, um mit ben Seinen ju verhandeln, und fo geicab es."

Der Raifer habe ben 3med gehabt, einer Geits ben ichmaltalbisichen Bund ju gerftoren, mas er erreicht, anderer Getts aber eine Bigue in Deutichland ju errichten, durch beren Mittel er durch Runft Aleleinherr fenn tonne (encere con ingagno Monacca), denn Deutschland ju unterzochen (anggiare) fen nie feine Absicht gewehen, ba er wohl wiffe, wie schwer es fen, auch nur eine an Freiheit gewohnte Stadt zu untergochen, "Diese Lique habe er aber noch uicht zu Stande beingen tonnen,

weil er auch bie Mieberlande und Malland (?) bie Staaten bes herzogs von Savoien und jene bes Ronigs Ferdinand barin einschließen wolle; welchem Baiern und Andere widerfprachen.

Benn alfo gleich der Raifer nicht fo, wie er mochte, über beutfic Burften und Stabte verfügen tonne, fo merbe er bas boch in Betraft erreichen tonnen, wenn et Diefes Jahr (1518) nicht belafiget werde burd Frankreich, Den Papit, Die Schweiger 20., benn wenn er fo bewaffnet in Deutschland flegen bleibe, murben Beit und Umftanbe mande Gelegenheit barbieten , ben einen Burften mit Geichenten , ben andern mit Beripendungen oder Drobungen gu bem, mas er molle, ju bringen; und ohne Musficht auf eine Bewegung wurden Die Farfen fich in bie Beit ergeben, um fo mehr, ba fie gelbarm und verfchulbet, auch auf ben Reichttagen gu bielem Zufwand genothiget fegen, weg. halb fie bem Raifer Lieber wiet überlaffen mußten, ale bag bie Reichstage fich febr verlangerten. Wenn aber ber Ralfer von Frankreich . bem Papft te, angegelffen murbe, bann murben bie beutichen Gurften ibm mehr verweigern, und ber Raifer nicht magen, übermuthig gegen fie ju verfahren; vielmehr in einen febr fcmierigen Rrieg itm vermidelt feben (Der Graf Manntfeid, von Frantreich unterftubt, tonnte bann viel am eichten je.) Auch batten ju Augeburg beet Fürften (worunter ber von Balern), große Bufriedenbeit barüber gegeigt, als bas Gerücht vom Abidlug einer Signe gwifden Frantreid und dem Papft durch Raufmannebriefe bestätiget worben, und um fo mehr, weil man fagte; baf auch Benedig babet fen. - Die Raiferlichen batten bamais laut gefagt, baf fie aus ber Lique fich nicht viel machten, fo lange Benebig nicht daber fen, und Granvella hube an Jemanden empoon er gewußt, daß er es bem Gefandten fagen werde, geaußertt "ber Raifer liebe fo Benedig, bag wenn alle Stabte ber Republit fich 3hm untermerfen wollten, Ge fie nicht annehmen murbe," - dus Beforgnif, bag Benebig nicht megen ber Bejehung bon Diatenja in Die Bique trete. (Benedig und Granbundten reichten fic bie Band, unt im Fall bee Rrieges bie Berbindung gmifden Deutschland und Italien bem Roifer abzuschneiden; die Flotten Frante reichs und Benedigs murben anderer Geits die Berbindung gmifchen Spanien und Italien erichmeren u. f. m.) - Bare aber auch Benedig nicht gleich Anfange in ber Lique, fo marbe ber Raifer immer ben Beitritt besfelben fürchten muffen, meil es nicht jugeben tonne, bag ber Papft unterliege, und fich etwa mit Erpobang feiner Repoten beginnge 3c. Bofern man aber biefes Sabr bem Raifer Rube laffe, Die Gaden in Deutschland in Dednung ju bringen, feinen Goba mit 8000 Gpapiern bintommen gu faffen, (vielleicht mit ber Abnicht, Diefen in Da.lanb aber Reapel reffbiren ju faffen / magrend fcon 12,000 Spanter in Deutschland und Stallen feben), fo möchte 26 bann tein Mittel mehr geben. Dag aber Der Ralfen nichts Anderes fuche, als feine Angelegen. beiten in gute Berfaffung gu bringen, beweise bie Befegung von Praeenza it. Go werde er immer ein spaniches Deer unterhalten, und ben audern Machten nach Gelegenheit Arieg machen; Frankreich werbe gemuthiget senn, in Plemont, der Papit und Benedig in den an Mailand
granzenden Diftricten Teuppen zu halten, und sich des Angriffes verseben muffen; die Spanier wurden aus Uebermuth die Granzen verlegen, und Arieg später doch entstehen, unter unganstigeren Berhaltnisfen für die andern Machte. Lasse man also dem Raifer dieses Jahr
Bet, so werde er die Dinge in Deutschland auf feste Grundlage britegen konnen, und großen Bortheil aus dem Arieg gezogen haben. Greife
man ihn aber jest an, so werde er der Dinge nicht Berr
merden.

Aire F

0728

**医性**身

본본학

B (#1)

2. 抽:

神田は

1 dep=

E.A.

E 23

MK G

Jul a

是红

15 K

凯尔

100

257

100

10年

F2

jā 🔣

ngi; ž

10

E. 2

Ex

10 F

量用

100

100

15

14

10

1 (1)

1

1

闦

102

ë

10

13

Im Soluffe biefer rein materiellen Unfichten und Rathichlage. gibt Ravigiero eine um fo intereffantere Schilderung von ber Perion. lidteit des Ronige Ferdinand (bet welchem er Gefandter gemefen). "Der Ronig ift gegenwärtig 45 Jahre alt, mehr Ele n von Beftalt ale bas Begentheil, bat einen mageren Ropf, mit jum Rothlichen neigenden Bagemuchs, auseinander gebenbes Daupthaar, eine mittelmäßige Stirn. große Augenbrannen, nicht febr fcmarge, aber icone und lebeibige Rugen, Wangen welche Unfange etwas erhobt und ipater ein wenig gebolt find, Die Rafe groß, und etwas Ablerartig, breite und bervorge. bogene E.ppen; - er lagt jest, fett dem Lode der Ronigm ben Bart machien, ber von gleicher Farbe mit bem Saupthaar und langlich ift. mit großen, im Beficht etwas blaffen Badenbarten; - ber Bale ift lang und breit (cuffo), und ber übrige Rorper giemlich mager (scormo), fo bag bie Bliedmaßen einzeln betrachtet unicon (beutii), erfcheinen, im Befammtanblid aber ertennt, mer 3hm nabet, ben Rouig (Durch Die Bebhaftigfeit feiner Augen und die Ruftigfeit (promtezza) in Geift und Sprache, ale einen Dann, ber fich Darf feben laffen; ber Ronig ift fart von Rorper, unterzieht fich vielen Fatiguen, befteht jeden größten Cher, vermundet und tobtet beren viele, Lub macht es eben fo mit Baren und andern Thieren. Er ift von trefflicher Gefundheit, und bat mie eine Kranthett von Bedeutung gehabt. - Geit wielen Jahren fuhrt Derfeibe eine bochft regelmaßige Lebensme.fe, balt nur vier Dal Die Bode Abendmahlgeit, fleht immer febr fruh auf, to bag wer im Binter Se Dag, in die Meffe begleiten will (wie ich es immer an Festragen that) wenigftens eine Stunde vor Sag im Schloffe fegu muß; ift ftets in vieler Leibesbewegung, denn vom Muffteben bis jum Schlafengeben figt Er nur beim Gffen , fonft immer in Gefchaften oder ftebenb , ober bin und ber gebend, oft auf die Jago gebend, fo dag es icheint, er muffe ein febr langes Beben haben. - Die Ronigin Inna mar in Dabrbeit von überaus großer Schonbeit ber Geele und bes Rorpers, und flebte fo febr ben Ronig und Diefer fie, bag fie durch 26 Jahre, melde fie mit einander febten (fie ftarb am 27. Janner ju Prag im Rindbett), Das Dufter einer mabrhaften Che maren; fie gebar bem Rouige fünf. gebu Dal mit Gefolg, von welchen smolf Ainber leben, brei Cobue und

neun Tochfer, alle im Gangen icon. - Die Grfigeborne mar Glifabeth, welche an den Gobn des Ronigs von Polen vermabit murbe, und vor brei Jahren ohne Leibeberben farb - Der gweite iff Darimilian, welder am nachften 1. August 21 Jahre alt wird, ein Jungling von guter Soffnung, welcher bei Landrern in Frantreid, und in Schmaben und Sachfen im Felde mar; er ift von giemlich großem Rorper, und bunn (scorma) , von iconem Anblid, gefunder Leibesbeschaffenbeit; bat giemlich viel von ber Ratur bes Raifere, entgegen jener feines Batere. indem er nicht viel redet, Gravital jeigt, und es fceint, er giele nach großen Dingen, und mofern er erzogen mare von traftwollen Dannern (valoreni), und welche ibn bestandig von Rriegen unterhalten und Die Beidichte vorgelefen batten, welches mabrlich eines Fürften murbige Lefung und Grublum ift. - fo glaube ich, daß man alles Große von thm erwarten tonnte. Aber ber Ronig bat Gorge getragen , bag er mit Dannern umgebe, Die ibn gute Gitten fehrten und vor Gunde und Unordnungen bemabeten, fo bag mir icheint, daß mehr die Gravebung ale bie Ratur gefehlt bat. (?) Er reitet gut, turnirt Desgleichen; ubris gens unterhalt er fich nur mit Bleineren Dulper- und Beidungegenftanben , fcbieft oft mit Gemehr und Armbruft; er fpeicht auffer ber beutfen, welche feine beimathliche Sprache ift, ba er ju Bien geboren murde, die bohmifde und auch die lateinifde, frangofifde, fpanifde und italienifde; Die drei lehten jedoch nicht febr aut, fonbern nur fo. Dag er verfteht und fich verftanblich macht. Gr bat vielen Trieb ju befebligen, und logt fich fomer lenten, fo bag ber Ronig Digfallen baran bat, und man glaubt, daß er ibm nach feiner Bermablung mit ber Tochter bes Raifers eine Proving gu regieren geben wird, ibn folgt Unna. 20 Jahre alt, melde vor zwei Jahren gu Regensburg mit Bergog Albert von Baiern vermabit marb. Dann Ferdinand, 19 Sabr alt; - biefer ift im Geficht bem Bater giemlich abultd. obmol bei feiner Jugend von weißerem Baare, und etwas iconer gestaltet, er wird für einen iconen Dann, Dabet von großer Lebensmurbigtert und gutem Gemuth gehalten; er fpricht gern, liebt Jagb und Ballfpiel, fo wie andere Leibebubungen , - wird nach Meinung von Jedermann friedliebend fenn Gr mar eine Beitlang am hofe bes Raifers, und nabm Theil am Rriege bei Gt. Digier, und in Gadfen; er fpricht alle Spraden, Die auch fein Bruber tann, und ichlieflich vergleicht fich feine Statue febr mit jener des Baters, wie jene Dapimilians mit ber bes Raifers. - Auf Ferdinand folgt Maria, 47 Jahre alt, welche auch vor amei Jahren jo Regensburg mit bem Bergog von Cleve vermable murbe. - Greben Tochter find unverheirathet, wovon die erfte 16 Jahre all. bem Fürften von Premont verfprocen ift, boch glaubt man, daß biefe Bermablung nicht Statt finden mird, weil derfelbe ohne Staat und in übler gage hinfictlich ber Biedererlangung ift. - Catharina, 15 Johr alt, ift dem Bergog von Mantua versprochen, und in zwei Jahren gedeutt Se. Maj. fie ihrem Gemahl ju fenden. Die andern find von 13

bis ju 1 Jahr, welche übrig bleiben, um jene Rurffen mit Bemabfinnen gu verleben, welche gu ihrer Beit fenn werden, fle wohnen in Innisbrud, wie auch mit ihnen Carl, 8 Jahre alt, ein Anabe von ben beften hoffnungen und ber vielen Geift ju verrathen icheint. - Der fof Er, Daj murde febr toniglich fenn und voll von Dienern, wenn alle jene, welche ber Ronig bezahlt , gufammen maren. Aber ber Ronig bat feine Diener , fo auch Maximilian die feinigen , und Ferdinand ebenio, und wieder Jene, welche ju Innebrud find, die ihrigen. Und felt mebreren Jahren bat ber Ronig fich immer nur mit einem Sohne gufame men befunden, - Rach dem Tobe der Romgin bat derfelbe noch ben hof vermindert, an Geren fomobl als Frauen, wenn gleich bie aus ben Provingen, mo Ce Daj. fich befindet, ibn vergrößern, da es gebrauchlich ift, baff, wenn der Ronig nach Bobmen geht, bie Baronen und Ebelleute fich am Bofe bliden laffen, und fo auch in Schleffen, Defterrech und allen andern Provingen - Bier Burden gibt es am Bofe Er, Daj., melde an Manner bon großem Ruth und Rath verlieben ju werden pflegen, ber des Oberfibofmeiftere, bes Groftanglere, Des Feldmarfchalls (maresc'alo), und bee Oberfiftallmeifters, außer anbern ehrenvollen Graden, melde am Dof gegeben merden, und außer jenen ber Generale und Gebeimenrathe. Oberfihofmeifter Gr Dag mar Leonard v Bele , aber nach feinem Tobe 1545 , bat ber Ronig Riemanden gehabt, bem diefe Murde ju übertragen gewelen mare. Großtangler mar ber verftorbene Carbinal von Trieat, nach welchem ebenfalle Ge. Raj. Remand gefunden bat, der diefe Burde ju befleiben verdiente, melde immerfort unbefest ift, meghalb Gr ben Dr Jonas als Bigefangler gebrandt. Felbmaricall Gr. Daj, ift feit furgem Berr & Frangen (?) aus ber Graficaft Eirol, Bermandter des jegigen Carbinal von Erlent, metder nie juvor im Rrieg noch am Dof mar, fo bag er nothig batte, bie Renntnig von Beiben erft gu leenen, und wird nicht fur gewandt in Beicaften gehalten Dberftftallmeifter Gr. Dag ift icon viele Jahre Don Pretro Laffo, ein fpanifcher Edelmann, mehr geeignet fur ben-bof, ale für bie Beichafte bes Sofes (pin presto aus a Corte, che a maneggi di corte.) Unfer ben brei erfigenannten hatte Gr. Daj, ale Theilneb. mer an ben geheimen Berathungen ben Grafen Ortenburg von Salamanca, ben man fur einen guten Beichaftemann hielt, ben heren 30bann Bofmann ; jest bat Ge. Daj. allein lehtern ale Rathgeber und herrn B.enger, aber hofmann ift alles in ollem, - er ift ein Dann von vielem Berftanbe und eloquent im deutiden Bortrag, ein verftanbiger Mann, und ber meil er icon fruber Schahmeifter Gr. Maj. mar, viele Runde feiner Staaten bat; er ift aber nicht Rriegsmann, movon er nie Profession gemacht bat, noch bat er viele Grfahrung Der Gefcafte, meil er nie in anbern Theilen ber Belt gemelen; ba er aber Die Ratur bes Ronigs Tennt, und beffen Ange egenhelten fich widmet. bon lebhaftem natürlichen Beifte ift, und von Gr. Dag, gefcott wird, fo ftebt er im Aufeben am gangen Dofe und ift wirklich ber tuchtigfte

in al

l ph

l tex

Jus

of the

41

100

pht 22

abb!

100

由于

1 (6)

fron !

1 1 2

nir bil

NES

100

事

19

e ditt

1 100

16

100

ribis.

11/1

183

100

200

100

115

 $\mathbf{p}^{(1)}$ 

100

170

100

190

, M

13

of F

Dann, ben der Ronig bat. Den Generalsgrad bat Ge. Daj. fcon vor 1 1/9 Jahre bem Dicolaus v. Galm ertheilt, welcher ein Gdelmann bon ehrenhaften und höflichen Gitten aber ohne Rriegeerfahrung tft. (Ginmal, als der Ratfer in der Provence mat, hatte er ben Befehl über einige Pferde und betrug fich mohl babet, indem er fo viel aus bem eigenen babet ausgab, daß er viel baber iculdig blieb, aber er tam ju feiner Rriegehandlung, - ein andermal mar er Locumtenens bes Roggenborf in Ungarn, beffen Reffe er mar, und ale bie Turfen tamen, mollte er jum Konig geben, Bericht ju erftatten, und nicht jurudfebren . weshalb man ihn für furch fam bielt.) Dennoch bat ber Ronig, meil er feinen Habern bat, ibm diefe Stelle gegeben, und wenn es Gelegenbeit ju Rriegsbandlungen gabe, bat man 3meifel wie es ergeben merbe. - Bobl bat ber Ronig 'einige Lebentrager von Anfeben, wie Cafte,alt ju Trient, ber fur einen guten Goldaten gehalten wird. aber alt ift, und fich nicht mehr beichweren will. - Johann Bat v. 200 bron bat auch icon 60 Johre, if aber noch fraftig, mar in vielen Rriegen, und ift glaub ich ein tuchtiger Dann, Doch nicht von fo lebenbigem Berftande, ale nothig mare. In Ungara bat ber Ronig verfchiebene Danner, die fur tapfer gehalten merden, tucht,a jedoch um etma mit 1000 Pferden gegen eben fo viel andere fich ju ichlagen, aber nicht um Deere anguführen. Der Thutu von Grasb.sta mar in einigem Unfeben, fein ungludlicher Ausgang aber gu Gliffa und an andern Orten bat ibn in der Deinung berab gebracht, judem ift er all - Auger bem Geheimerath bat der Ronig zwei hohe Beborden, eine von Defterreich, welche der hofrath genannt wird, an welchen er bie Gachen bringt, welche ibm außerordentlicher Beife portommen, wofür teine Angah, vorgeschrieben ift, gegenwartig aber 17 Mitglieder find, idie fic indeg memale alle gufammen finden), welche diele Sachen endlich ente fcheiden. - Dann der Rriegsrath, Deffen Chef der Feldmarfchallifl, und in brefes geht ber Berr Belger welcher mehrmals im Rrieg mar, auch im frangonichen mit bem Pringen Darimilian ; Berr Camberg, melder Daus. bofmeifter ber Ronigin mar, und jest Gouverneur ber Pringeffinnen ift. Diefer ift alt, und mar nie im Rriege; - und Gaubeng Dadrug, Bater bes Cardinals von Trient und ihm abnlich, welcher gwar bem Ropige lange Bett gebient bat, boch aber nicht in großem Aufeben fiebt. Diefer Rriegerath aber ift mehr nur, um Mittel gur Musfuhrung bef. fen gu finden, mas bet Ronig beichloffen bat, - Couft ift ba bie Boftammer , mo man über Belbfachen Rath pflegt. mobin nur ber Bere Gebwiler, welcher Schabmeifter bet Gr. Dag. ift, geht. und hofmann und Bienger, und in folder Beife reglert ber Ronig feinen gangen Sof. - Er befoldet die Edelleute und Bramten, nach bem Suf von fo wiel Pferden fur einen , und gu 10ff, rhein, fur ein Pferd. und mit Ausnahme ber erften find menige, jedie mehr ale vier Pferbe baben, mabl aber wenigen, von welchen aber außer bei Rriegszeit. feine Dufterung gehalten mirb. Ge. Dag, batte gewohnlich ju feiner Leibgarde

HARLARD WOLFE

60 Bartichierer ju Pferd, (welche leicht bewaffnet find, wenn ber Ronig reutet; fonft aber jene Langenart tragen, woran ein Etfen, abnlich einem großen Reffer befrstiget ift; — und 50 Sallebardterer. — In Diefem Artege bat der König die Sartichierer auf 150 vermehrt, fie betommen 13—14 fl. bes Monats an Provision, die Sallebardierer 8."

"Es erübriget noch etwas ju fagen von ben Geeleneigenichaften bes Sonigs, welche in Wahrheit von Der Art find, bag fie nur bodlich gelobt merben tounen, und mas die intellectuellen und morallichen Tugenden betrifft, fo bobe ich Ge. Daj. fo bamit begabt gefunden . baft wie ich glaube, fich felten fo große bei Fürften finden. Bon intellees tuellen ju reben, fo bat der Ronig einen guten und icharfen Berftand, und fpricht gut in der fpanifchen, frangofifchen, beutichen, luteinischen und italienifden Sprace. Er antwortet ichnell und icharfftanig , meiß von jedem Ding trgend etwas, und ift Immee geneigt ju fragen und gu fprechen, und mas Gr vernimmt, behalt Gr. Gr findet Bergnugen an Runftwerten, und jumal an Artillerie, movon er inebefondere Profeffion macht, ift ein großer Geichaftsmann (gean negoriante), indem Ge. Daj, Alles thut, und alle Gachen burch feine Banbe geben; und es ift tem Gefandter ober mer immer fonft, ber mit Andern Die Geng fcafte machte, ale mit Gr Dag. Und wenn ein armer Burger etwa an Ce. Daj. fuppliciren w.a. fo mill Gr, baf bie Bittidrift 36m felbft gegeben werde, und wenn beim Beben in die Deffe, ober ju Tifche, Diefer arme Dann etwas fagen will, fo bleibt der Ronig fteben, und bort ibn, und gibt bann die Sache (gum Bericht), wohin es ibm gut fceint Und Diefes Ginlaffenwollen in 20es ift vielleicht Urfache, bag Die Busfertigungen mehrentheils fpat erfolgen. - Der Ronig giebt vielfach Rath ein, und wiemohl er einen vortrefflichen Berftand bat, fo richtet er fich boch öftere leicht nach Unfict feiner Rathe, moraus ofte mals ungunftige (triste) Grörterungen entfleben. - Bas Die fittlichen Tugenden betrifft , fo ift Se. Dag. bochft religioe, bat nie den mabren Bottesbreuft verlaffen , betet taglich gleich nach bem Auffteben , bort taglich die Deffe, fpricht bas officium an allen Festtagen, und an ben Bigilien Die Beiper, und bort wenigftens eine, an vielen Geften auch smet Predigten. Er beichtet und communigert zwei, brei auch vier Ral Des Jahres, und man ficht nur Ungeiden vieler Frommigfeit an Gr. Dag. - Der Konig ift gerecht, und wird von Jedermann bafur gehalten, und wenn man irgend eine Ungerechtigleit entfleben fieht, fo geht fie nicht vom Ronige aus, fondern von feinen Miniftern, melde Ibn übel berichten. Er bat Seelenftarte, und wenn folche nicht in Rrieges. banbeln , wortn er große Befahr gelaufen batte , erfannt werben tonnte, fo bat man foldes bennoch gefeben beim Tobe ber Tochter, beim Tobe ber Konigin, Die er mehr als fich felbft liebte, und ber vielen Unfallen Die er erlitten, jumal in Ungarn. - Er ift maffig, wie ich es bereits bei feiner Lebensmeife jeigte, außerdem daß feft geglaubt wird, daß

Gefchichte Ferdinands bes L Bb. VI. . . . . . 32

Gr nie mit einer andern Fran ale ber Ronigin gu tonn gehabt, weber fruber, noch feit beren Tobe. - Er ift freigebig , welches binlanglich Die Lage feiner Diener geigt, welche mehrentheils reich find , und ber Ronig arm, und daber tommt es, bag man nicht folde Berte febt, welche auch Gr Daj. Die Jugend der Magnifigeng im gangen beis legen tonnte (ba man nicht fieht, daß er in einigen feiner Stabte folde Palafte oder Gebaude habe, wie fie einem fo großen Furften gufommen murben, noch auch viele Grofe in Ornamenten bee Sausrathe und bergleichen Dingen), - alles bieg tommt baber, daß Ge. Daj, nie an-Deres Geld bat, als auf Borichuffe. - Der Ronig ift fanftmutbig, man fieht ibn febr felten gornig. - Er ift fo leutfelig, baf es faft ju viel ift, benn er ifpricht mit Allen , lacht mit Allen , mit einer gu großen Bertraulichteit, fo daß er nicht ganglich bas tonigliche Anfeben bemabrt-- Gern lobt Er feine Angelegenheiten und gibt gu, baf man 3hn lobe, und es ift teiner ber Geinigen, ber ibn mit icheuem Refpect fprache. Grift mabrhaft, ein Bepbachter feines Bortes, und beffen, mas Gr verfproden. - Daff er bochfrebend (mognanimo) fen, ift nicht ju fagen (nom acende dire), benn ba er ju biefer Bobe berangeftiegen ift und Raifer fepn'foll, fo ift tein Unlag nach Goberem ju fireben, - und bon bem andern mas baju gebort, fprach ich icon. Aber verichweigen will ich nicht eine ber porjuglichften Eigenichaften , Die erforbert merben, bag Bemand magnanim fen, namlich, bag er bie erhaltenen Unbilden vergeffe, und von diefer glaub ich nicht daß Ca Daj, diefe habe; benn wenn ein Burft ibm vormale Unbilde jugefügt bat, fo veralft er biefelbe nicht, und murbe fle, glaube ich, mo er tonnte gern rachen. (Der Benetianer führt lehteres binfichtlich ber Beleidigung naber aus, welche Die Republit dem Konige megen Marano jugefagt (IV. 399). Gobann merben Ferbinands Berhaltniffe gut Polen und ben Turten berührt; gegen lettere fen bie flegreiche Unternehmung möglich burch vereinte Rrafte mit bem Reich und Raifer, unter Ditwirfung beffen, mas von Ungarn noch geblieben, befonders won Stebenbargen; ber Raifer aber geige, bag er vielmehr Mittel fuche, diefen Rrieg nicht ju-wollen, als ju mols len, ba er ben fünfjahrigen St. Uftanb angenommen und auch anmal fic nicht enthalten habe ju fagen, ibn feeue, bag diejenigen nicht , mas fie gefucht, erreicht hatten, bie jenen Stillftand ungern gefeben batten." - Dit ben beutiden Furften verhandle Berdinand nach feiner gutigen Ratue auf vertraulichem Fuß, und mehr als Gleicher (da compagno) nicht ale Oberer, meghalb jene ibn mehr liebten ale ben Ratter, mas aber anderer Seits feinen Refpect und Reputation bei ihnen mindere.)

II. Ans bem Schlufbericht bes Dr. Docenigo, Scfande ter bei Garl V. (1848.)

"Der Raifer ift gewöhnlicher Grofe, mehr fleifchig ale mager, jenes jeboch nicht fo febr, daß man ibn beleibt nennen bonnte, von moble

geordneter Geffalt, gart und weiß vom Bleifche aber ohne Farbe, bas Daar ift taftamenbraun, wiewohl ber Raifer jest größten Theile greis ift; bas Antlig ift nicht fcon ju nennen, weil ber große Mund und Das weit vorgestredte Rinn Dasfelbe entftellen, Die Rafe ift etwas groß und Adlerartig, und biefer Theil des Gefichts ift febr gebrangt (presen e valliva), die Stirn geraumig, ble Augen find weiß, (?) haben aber fo viel Anmuth, Beideibenbeit und Graft, baf fie bas gange Intlis periconern. (Die Bergte fagen , bag Ralte und Feuchtigleit im Rorper wormiegen , mober tomme, daß der Raifer immer Barme begehre, im Commer gern in ber Mittagebibe reite. Wintere bie gebeibten Rimmer liebe. Diel Cathorre habe, und an Afthma leide, fo daß er oft bee Dachts obne Colof, fic am Difc haltend, aufrecht fleben muffe; - wenn ibn bas Podagra ergreift, fo wird jenes afthmatifche Beiben gemindert.) "In der lebenomeife ift er wenig regelmäßig, denn er ift und trinft bet E.fd fo viel, bag es Jedermann jum vermundern ericbeint; mabr ift , daß er nicht ju Racht fpeift, fonbern nur eine Colletion von Confect und eingemachten Gaden nimmt; und obwohl die Mergte. Die immer bei feinem Eilch gegenwärtig find, ibn manchmal erinnern, bag eine Speife ibm icablich fen, fo enthalt er fic deghalb nicht berfelben, und ift gemobnlich lieber alle groberen und folche Speifen, Die feiner Rafur entgegen find; und ichlimmer ift, bag er bie Speife nicht gertauet, fondern mie alle fagen, fie verichtingt, meldes großen Theile baber tommt, weil er wenig und nur ichledle Babne bat." (Er babe fich mit Grfolg Des Pflaumenholges (Sueinaro) Dafur bedient. Er mache wenig Leibesübung, a 6 nur etma auf die Jagd ju geben, meldes aber nur barin bestebe, bağ er etwa auf einen Bogel ober andern Balbbewohner eine Buchie abichieße.) - Uebergebend gu ben Eigenichaften ber Geele fagt Der Berichterftatter : "ber Raifer geigt immer in allen Bortommenbeiten, mo nicht Staateverhalmiffe vorwalten, daß er ein febr gerechter Furit ift, will, bas Jeber bas Geine habe, und daß der eine nicht mit Bewalt das mas bem Undern gehort an fich reife, und Jeder bedacht fev, Beriprocenes ju balten; er mill nicht, daß fegend Bemand Unrecht gefchebe, Daber Die Leute feines Dofes, Die feinen Billen tennen, fo befcheiden und gefittet find , daß man folten von ihnen eine minder chebare Bandlung fieht. Buch ift ber Raifer febr religios, bort taglich zwei Deffen, eine fur die Geele ber Raiferin und bie andere fur die feinige, beichtet und communigirt wenigstens feche Dal bes 3abres, und thut alles bas mit fo großer Undacht, bag es taum ju fagen ift . (Als er beim Uebergang über die Gibe auf bem Ufer ein Grucifit mit gebroches nen Urmen gefeben, babe er ftillhaltend gefagt: o Chriftus gemabre baf ich rachen möge die dir angethanen Unbilden u. f. m. In Fallen wo Staateverhaltniffe vormaften, fceine se Manchen, bag ber Raifer nicht immer gerecht fen , biefe führten an, bas Gr Caftelnovo den Benetianern nicht eber übergeben wollen, ale bis ein turlices Beer bingefendet worden, und Barbaroga et batte nehmen wollen; daß er bie Getreid-

ausfuhr aus Sicilien bomale gegen Benedig gefperrt: bag er in Frantreich Brieben gemacht obne Bormiffen und Ginwilligung von England. mas bem Bertrag entgegen gemefen (?); Die Gefangennehmung Philipps, weil Moris und 3oadim anfange gefagt batten, bag fe pom Raifer und feinen Rathen Berfprechen gehabt, daß jener nicht Gefangener fenn folle; obwohl fie fpater gefagt, baf fie es unrecht verftanten baben Fonnten (G. 77); - auch daß er Prombine gegen Aequivalent bem jungen Fürften genommen, und bann ber Fall mit Piacenga, boch glaube man, baft ber Beichtvater bes Raifers, beffen Gutbedunten er immer in Gomiffenöfragen verlange, in allen diefen Sallen dem Raifer gerathen babe. Dag er obne Unrecht fo handeln tonne.) - Der Raifer ift, (mas vielleicht fdmer ju glauben), nach Zusfage feiner hausgenoffen von Ratue furchtfam, fo bag er oft große Furcht batte, wenn j. B. eine Spinne nabe fommt, fe.bit mohl gittert, mie es an jenem Tage gefcab, als Das Rriegebeer ber Protestanten fic bei Ingolftabt aufftellte, - und nicht befto minder fieht man, bag Gr folden Ratur-Jaftinet mit ber Bernunft übermaltigend, fich in vielen wichtigen und gefährlichen Gelegenbeiten ale einen fo tapfern und unerichrochenen Fürften bewiefen bat. wie vielleicht irgend einer, ber jemals gewefen ift. Und namentlich an jenem Tage bet Ingolftabt fab man, wie er nach jener erften Bemegung, worin auch ber verftanbige Denfc bie Ratur nicht beberrichen tann, aufftand, fich maffnete, ju Pferde ftieg, und obmobl bie Rein-De viele Schuffe aus bem ichmeren Beidag gegen uns thaten, er In fein Gefchmader einfrat, und bin und wieber reitend um Die Raufgraben, alles Rothige fur die Bertheidigung anordnete; - er befuchte alle Stattonen, fle ermuthigend und ermabnend, Stand ju balten in ibren Rethen, und ihnen gurufend, baf die Artillerie ihnen menig Schreden machen moge, benn ericeine fle gleich ale etwas farchtbares und made großen garmen, fo richte fie doch nur febr wenigen Schaden an; und fo nachdem bas gonge beer in Schlachtreibe geordnet, bielt Be. Daj. in Ihrer Schmadron ben gangen Tag unbeweglich, und that abnliche Berrichtungen Die brei folgenden Tage obne Menferung ber mindeften Burcht, und odwohl ermabnt von Bielen, fich in einem webr ge-Acherten Theil bes Lagers gu halten, wollte Er foldes nie thun, fo bag Berr v. Granvella (der unpaglich in der Stadt geblieben mar), burch ben Beichtvater Gr. Daj. auch einen Unwurf machte, ihm gu fagen, daß er Ihn mohl bewegen wolle, fich jurudjugieben, zeigend, wie mich. tig feine Perfon allein Seinem Baufe, bem beere, ja ber gangen Chriftenbeit fen, - und 3hn miffen ließ (benn er fpricht ju 36m immer mit groffer Freiheit), "man bedürfe eines Ralfers von größerer Beisheit und geringerer Tapferfeit."- aber auch diefe Worte vermochten nichts gu bemirten, indem Ce. Daj, antwortete, bag niemals ein Ronig ober Raifer noch von einem Ranonenichuft gefallen fen und wenn er ja fo wenig bom Schicfal begunftigt fen, baß fo etwas bei 3hm anfangen

follte, fo murbe ihm beffer feyn, gu fterben, als fo gu leben. Alle biefe Tage wollte er immerfort jeber Befahr ausgesett bleiben, wie ber Beringfte bee Beeres, und wenn er gleich fab, wie die Beichubestugeln por feinen Zugen bem ein Bein abriffen, jenem einen Urm, fo fagte er boch ju benen die ibm nabe maren: Geht wie wenig Diefes Gefcon thun tann. Ge. Daj, mar immer fanbhaft und unerichroden, meldes allen ben Inbern Duth gab, und in Babrbett, er bedurfte feiner geringeren Beiftebftarte, benn bei ber minbeften Furcht, die ber Raifer batte feben laffen, murde fein Deer, (meldes, um die Babrbeit gu fagen, in fgro. Bem Schreden mar) feine Ordnung verlaffen, und Die Blucht ergriffen haben, und fobald bie Beinbe bas gefeben, murden fie angegriffen baben, und bann menig Rettung fur unfere Angelegenheiten gemefen fenne. - Diefes einzige Beifpiel mag binreichen ju geigen, bag ber Ralfer wahrhaft ein tapferer Burft ift, obwohl er auch in bielen andern Unternehmungen, und befonderf in benen von Tume und Afgier ben groß. ten Duth gezeigt bat; inbem ber Raifer an jenen Tagen, da er im Bager bei Ingolftabt eingeschloffen mar, fich in größerer Befahr befunden bat, ale trgend ein anderer Gurft feit vielen hundert Jahren. Denn Das feindliche Beer mar bamale menigftens doppelt fo groß als bas Ralferliche an Retterei und Sugvolt und batte febr viel Befchub, und uns fere Graben maren tlein und an einem Theile bes Lagers noch gar nicht gezogen; ber Raifer bielt fich auch feiner bentichen Eruppen nicht verlichert, und er mußte, daß bas Bolt ju Jugolftabt, wenn es einige hoffrung bes Gieges ber Gegner gehabt batte, ebenfalls murde bie Baffen gegen Ge. Daj. ergeiffen haben, und bennoch übermand Ge mit feiner Lapferfeit und Standhaftigleit alle Diefe Schwierigfeiten."

Beet Mar

Diffica D

injustice.

1, b) rs

ptit Nur

THE WAY

Argenta #

10 海洋

的《茅

for #

Len 4.1

nipata I

m , El

m late

elt mild

Aigest

official l

Britz 1884

· Marie

alter pill 1

100 MIN 100 MI

100

hod. "

Basig :

14 July 19

SE SECTION .

man (il)

eric.

ight Bit

min and

H 50 1

自日季

Bett H

per k

MIN

1.43

Mar P

MAN P

FOF

N) PS

10.38

"Der Raifer ift in Friedenszeiten allezeit gutig und mitleidig, und man mers nicht, bag er jemale Graufamfeit gegen Jemand gebraucht batte, im Rriege aber, wie Biele fagen, bat Gr fich mehrmals nicht alfo gezeigt." (Ermagnt wird bann, wie er beim Aufruhr von Gent eine gute Ungabl ber vornihmeren Barger habe hinrichten und die fefte Gitabelle erbauen laffen ; - wie er bem Frang v. Gite, Befehlshaber leichs ter Truppen im frangofifchen Rriege einft habe Befehl gegeben, eine Unjohl Rriegevolt, Die fich in ein Gebaube geflüchtet, niebergumachen (?); -wie er mabrent ber Rieberlage ju Rublberg Die facifichen Golbaten habe niedermachen laffen, auch nachdem fie die Waffen meggeworfen und um ihr leben gebeten hatten.) - Der Ralfer pflegte in feinen erften Jahren, nach Urt bes romifden Ronigs (Ferdinands) gefallig, grafbar und jutrantich mit Jedermann ju fenn, allein Covos ermabnte 3bn. Diefe Art ju anbern, benn mit Spaniern muffe Ernft und Strenge geigen, mer fle im Baum halten wolle, ba fle febr folger Ratur maren, melden Rath Ge Dag, angenommen bat," -

"Wenn aber gleich ber Raifer in feinem Bezeigen viele Genfthaftigfeit seigt, fo ift er'boch fo gemäßigt , fauftmuthig und leutfel g, ale man fagen tanu; burchaus nicht gorumuthig, weghalb man nicht weiß, bag

er eine Unmurbigfeit an Jemand von den Gelnigen gefagt batte; er ift geduldig im Unboren berer, mit benen Gr fpricht, und obwohl er ents fcbiedenes Gefchaftsverfahren lebt, und bas lange Reden ibm immer unangenehm ift, fo bort er bennoch Alle mit vieler Gutigteit und Bebulb, auch wenn fie lange reben; in feinen Untworten braucht Er memige Borte, thut aber einfichtevoll allen Studen bes Gegenfiandes genug, ohne einen wegzulaffen; nie geht ein Bort aus feinem Dunde, mas nicht tlug und mohl ermogen mare, fo bag ibn felten nur ein gefprocenes Bort gereut haben foll. - Rie gerieth Diefer Furft in misthige Beftigteit, noch ift se ungeftum in Beinen Berathungen, fonbern ift immer langfam in Entichlieftungen, und Diefes tommt baber, weil er mobi und genau alle Dinge ermagen will; - und wenn er gle d meife Manner bat, bie ibm Rath geben, fo halt man doch burchgebends Dafür, daß das Uetheil Gr. Dag, bas befte und flügfte vor allen übris gen tft. Rachbem er einen Gutichlus gefaßt in einer Berathung, ift Gr febr ruftig und forgfaltig zur Ausführung, und wie er fich langfam ent foheft, fo ift, nachdem er einmal einen Rathfchluß gefaßt, es berger falt ichmer, ibn bavon abjubringen, bag foldes von Jedem gleichfam für unmöglich gehalten wird, weil er fich in folder Art in feiner Guts folieftung befeftigt bag er um feine Abficht ju erreichen es fur gering achtet, felbft feine Derfon und alle feine Staaten in Befahr gu bringen. - Der Raifer mar und ift noch (wie feine Bergte und die ibn naber umgeben, fagen), von Ratur jur Ginnenluft geneigt, und bennoch ift teiner der fagte, bag Se. Daj. (obmohl er ju Bielen Liebe getra: gen) jemals aus folder Urfache iegend eine minder ehrbare Sandlung gethan, noch auch nur bie mindefte Gemalt genbt bat, fondern er bat fich in biefen Dingen allegeit fo enthaltfam und gemäßigt gezeigt, baf es Bebermann gum Grftaunen mar; Diefe große Gnthalifamfeit, Dient je feltener fie fich bei großen Gurften finbet, um fo mehr Gr. Dag. gur Bierde, ale welche, wie man mit Babrbelt fagen tann, beute ber Belt ein Spiegel der Chrbarteit ift "

"In Gelbiochen ift Se. Maj, überans forgfältig und gieich wie Er, wo es nothig ift, und in den nothwendigen Dingen gern jede große Unsgabe macht, so tann er außer ber Zeit und in überftänigen Dingen nicht dulden, bag nur ein Duraten von den Seinigen ausgegeben werde. Golches hat man in allen seinen Rriegen gesehen, wober Er nie hat anfangen wollen auszugeben, als nur genau, wenn es Berdürsit und Rothwendigkeit war, es zu thun, — Der Raiser ift ein sparsamer (streete) und langsamer Belohner derer, die ihm dienen, so das Mentge sich zuseichen nennen; wenn Er jedoch unternimmt, einen groß zu machen, so erhebt Er ihn dergestalt, daß er nicht mübe wird, ihm Wohlthat und Ehren zu erweisen. Es ist wahrlich eine merknürdige Sache, daß man keinen Fall meiß, daß Er Jemanden von den Chren wieder entset hatte, die Er som elimal gegeben. — Miewohl das Geschent von 200,000 Seudl, welches, imte wir es berichtet, Er

bem Alba gegeben, ibn ale bochft freigebig erideinen lief ; fo tonnte man doch autworten, daß diefer Bergog 3hm burch viele Jahre mit unernieglichen Auslagen gebient bat , obne irgend melde Remunera. tion erhalten ju baben, und nachdem er Jeldherr in biefen beutichen Artegen gewesen, Die fo glorreich fue ben Raifer maren, fo gestemte Der Broge des Ratfere gegen Ihn eine reichliche Ermeifung je. -Mir ift (auch) von glaubwurdigen Personen verfichert, bas folches Geld in fo viele Bande getommen und burch fo viele Rechnungen gegangen fen , bag bem bergog ale Geichent nur 14,000 Scubt gebiteben fegen ) - In Dingen feines Saufes und feiner Umgebung jeigt fich ber Raifer ebenfalls febr genau, ba er einen fin Dinfict feiner Große) nur geringen Dof halt, fo bag die gewöhnliche Bedienung feiner Perfon und fein Eifch ibm nicht mehr als 120,000 Geudt Fojten. - Gr lagt auch jest feine Dagen (früher pflegte er bas Begentbeil) ju thun. felten neut fleiden, fo daß thre Aleider fait immer Riffe haben, und auch auf Die eigene Rleidung mendet der Raifer mentger, als ein angefebener Ebelmann. Er fagt, bag man fur ein Belgfutten nicht aber 200 Scubi geben foll, und daß es eine Thorheit ift, mehr bafur gu geben. Er batt im Bebachtnig, mas man gefagt von allen feinen auch Blemeren Rfeis dungeftuden, fo dag menn ibm ein hemd ober ein Schnupftuch fehlt er es oft bemertt, auch lagt er fich manchmal bie Rleiber ausbeffern. Dan fagt, bag der Raifer es fo in der Rleidung balte, nicht eigentlich. um wenig auszugeben, fondern vielmehr, danit jene feines hofes, welche fich immer erfreuen, ibm nachzund nen, nicht verurfacht werben mogen, große Ausgaben gu machen; und Diefes Beifpiel fab man in Babebeit in ben beutichen Rriegen, ba ber Raifer in Barchent getfeibet mar, fo daß die gange Reidang nicht einen Scudo werth mar, und einen But von Bolle trug ber einen Marcello toftete, fo Bleideten fich alle die großen herren und andere Diefes Bofes in berfelben Beife tt.

(Der Bejandte geht bann auf eine genaue Darftellung der Dacht bes Raifere und auf prele intereffante Gingelnheiten über bie Rieberlande, Spanien, Sicilien, Reapel, Mailand ein, und eroffnet hiernach die Reihe ber Staaten, beren Rrafte er mehr ober meniger wie feine eigenen gebrauchen tonne, mit denen des Ronigs Ferdinand. "Betrachtet man Die außerordentliche Chrerbiefung, melde Diefer Ronig gegen Ge, faif. Dag, tragt, fo tonnte man ibn eber Sohn ober Bafallen nennen, ba er mit ibm nicht andere fpricht, ale mit abgezogenem Barett und vielen Reverengen - - Die er ober ben Raffer febr ehrt, wird er auch von ibm fo febr geliebt, bag es mehr nicht möglich mare, und ich fage fo viel, daß einft der Raifer feinem Beuber, welcher fagte, daß Ge. Daj. meifes Daar befoinmen habe, ermiederte: daß alle biefe Daare ibm gebleicht maren, burch Rachbenten und Arbeiten bie er aus Liebe gu ihm und feis nen Gobuen übernommen, (Por vos Hermano et per vestron hisco.) Es ift gewiß eine große und munderbare Gache, daß in zweien Fürften, welche fo verfchieben von Raturell und Gewohnheiten finb, eine fo au-

ferft große Liebe befieht, und folde Gleichformigfeit bes Bollens; benn ber Raifer ift immer ernft mit Bebermann, wie groß er fenn moge, ber Ronig bagegen immer gefällig und jutraulich mit jeder auch geringen Art won Leuten. Der Raifer ift von febr wenig Borten, und fpricht fo ju fagen nie mit bem , welcher mit 3hm unterhandelt, von mas anderem , ale bem portiegenden Gegenstand, ber Ronig bagegen ift immer fo reich an Worten, ale murbe er ju reden nicht aufhoren, fo bas wenn Semand mit 3bm unterhandelt, er in taufenbfaches Gefprach eingebt. mas gang weit vom Begenftande abliegt, wie es oft bem Contarend und mir unter andern gefchab, bag mir mobl brei oder vier Dal, nachdem mir uns beurlauben wollten, von Gr. Daj, jurudgehalten wurden , burd Gingehen in neues Gefprach von geringer Bichtiglett; außerbem bag er oftmals von etwas andernt ju reden beginnt, als mas der, fo mit 3bm perhandeln will, porbeingt. - Der Raifer ift flug und gurudhaltend im Reben, und verfchließt viele Dinge in feiner Bruft. Der Ronig fpricht freier und enthalt fich feiten gu fagen, mas er im Bergen begt ic.) Dans fpricht ber Befandte von Portugal , Savvien, Botheingen , Ferrara, Mantua, Lucca, Siena, Floreng. Der Bergog bes lettern minfche immer bemaffnet ju fenn, habe eine halbe Dillion Goldguiden Gin-Bunfte, balte 15,000 Dann, und fen feft entfologen, immer bem Gefoid bes Raifere ju folgen, im Glud wie im Unglud. 3m Unfonge bes beutichen Releges ichidte er bem Raifer außer 250 Dann leichter Reiterei, unter Bagitont auch 200,000 Scudi, und bafer folle er P.ombino haben ic.) - Der Bericht tommit dann auf Deutschland , und erwahnt unter andern von Rurnberg, bat biefe Stadt bet ibree Befreiung son ben Marlgrafen von Branderburg fic nach Benedige Dufter eingerichtet habe; fle folle an Gtagtovermogen bem Gerucht nach, mehrere Dillionen Goldgulden befigen; Die Saupteinkunfte beftanden in Beingoll gu ein Biertel feines Berthes, fonner gabiten die Burger gabrlich 1 pat. won beweglichen, 1 1/2 von unbeweglichen Gutern , nach Eidfdmur, aber ohne Ungabe ber Summe und unbefeben. In Angeburg fen Die gleiche Abgabe nach von fieben ju fieben Jahr erneuerten eidlichen Jaffionen. Ausgenommen fen in ben beutiden Stabten von folden Abgaben ber hausrath, aus welcher Urfache man fo viel Silberzeug in ben beutichen Baufern finde. - In Augeburg fepen einige Rauffoute, als Weifer, Baumgartner und Bugger Die reichften in ber Chriftenbeit, Die lettern fcage man auf 4 Milltonen Goldgulden, Die brei gamiliem gufam. men auf 6-7 Millionen Goldgulden; biefe fegen bie beftanbigen Glaubiger des Ralfere und Ferdinands, und machten immer neus Gefcafte, mit Rugen von 20. 25 ju.30 pant, des Jahre Die Jugger battem begonnen reich ju merben durch Geschäfte mit Marmilian I. und fepen unter Ferdinand gu biefer Sobe geftiegen - Bet naberen Grenndigungen habe er befunden, bag bie geiftichen Fürften Deutschlands etwa 2 Dils lionen Gulden, die weltlichen 4 Millionen 300,000 fl., auch bie freien Städte 2 Dillionen 300,000 fl. vedinarer jabelicher Ginkunfte batten. -

Die beutichen Banbe, gumabl jene, Die er gefeben, probugirten eine nuglanbliche Menge Getreide, (Beiben, Roden, Bafer) mas fich im Jahre 1546 mobl gezeigt babe, ba fich in 200 Migiten gand, menigfleus burd vier Monate 200,000 Meniden und 40- 50000 Pferde obne Comierigteit erhalten batten, mabrend in den fruchtbarften Theilen Staliens foiches nicht burch einen Monat moglich gemefen fenn murbe. -Ge erleichtere den Berren, fich auf bem gande gu jeder Jahreszeit erhalten gu tonnen die Bemobnbeit, daß bas Getreibe nicht auf einmal gebrofden, fondern angebroichen in ben Scheuern aufbemabrt merbe, und daber nicht in Die Stadte gebracht merben tonne. - Die Betreidfelder werden fait burch teine Baume unterbrochen, doch fen in getrenne ten Balbungen bolg jum Brennen und Bauen genug - Dort mo Wein machie, in Franten, im Burtembergifchen, am Rhein machie er in unglaublicher Denge, "Die auf ben lublichen Abbangen ber Bugel. an nur einen Jug langen Stoden gejogenen Reben geben ibn fo reich-Ich , daß jeder dempe Bauer dort fein Jag voll Bein bat, und aufer ber Menge find Diefe Beine fo gut, daß fie nach meinem Urtheile viel beffer find, als jene Staliens. Die Menichen in Diefen Theilen Deutschlands find faft alle groß, von breitem Bau, ftart und fait alle von Datur geneigt ju ben Baffen, fo daß ich mich nie in einem Baufe befand, wo ich micht wenigstens eben fo viele Bruftftude, Diten und tleine Satenbuchfen fab, ale Manner im Saufe maren. In Bufvolt namente lich marde fo viel in Dentichland ju baben fenn, als man Gelo babe, es ju befolben. - Get Carl bes Großen Bett, habe Deutschland immer Fortichritte im Urban und Cultur gemacht, fo daß bas land jest aut cuitipiet, voll Caftelle und iconer, mobi bevolferter und poligirter Stadte fen ; - Deutschlande Abel und Große habe befonders feit den Otto. nen jugenommen, ba bas Raiferthum an die Deutschen getommen. Es murbe billig fenn, bag auch andere driftliche Burften ju ben Churfurffen gehörten, und nicht blog Deutiche; er habe (ale Italiener) manchmal mit Betrübnig bebacht , bag bret genilliche Buriten. melde tury juvor Dombercen gemefen, und bas Unfeben von Capellanen batten, und brei welt iche, melde mit Ehren 3brer Durchlauchten ju melben, alle Sage beraufct maren, allein das Recht ber Raifermabl batten u. f. m } Dann ergabit Morenigo von den Reichstagen, ben abgefonderten Stimmen Des Chur. furften, und Farftenrathe je In legterem babe ber Bergog von Batem Die erfte Stimme unter ben Beltfichen, und fein Bruder ale Ergbifchof von Saljburg unter ben geiftlichen, und felten gefchebe es, wie er gebort, daß die von ihnen beiden gelagte Meinung nicht von ben andern befolgt merde. Bas bie Churfuriten - und der Fürftenrath übereinftimmend beichloffen, fen auch fur Die Stadte Gefet.) - Der Bericht. Erfatter ergablt dann jum Theil als Augenzeuge wiele Einzelnheiten deb Deutschen Rrieges. Bir beben nur Folgendes aus. Bei Schilde rung ber lage Deutschlande vor bem Rriege fagt D. : "Es begann bei ben Protestan. ten ein Gerucht ju geben, bag nicht gut fen, einen gum Raifer ju baben, ber abel glaubig in ber Religion fen, mober tam, baf Johann Briederd, der in großer Gunft und Anfeben fand, nach dem Raiferthum ju trachten begann , welches ju erlangen nicht fo ichmer gemein fenn möchte, ba fcon vier Churfurften (beren einer er felbft), Lutheraner maren. Diefer, außer bof er nach natürlichem Untrieb begebrte, größer ju merben, batte auch Reigung baju, um bas Baus Defterreich berabjubringen und ju beleibigen, von welchem er fich ichmablich bebaas belt glaubte, indem ber Raifer ale er ermaplt murbe und bie Stimme bes alten Bergoge von Sachfen Friedrich (Des Welfen), nicht anders erbalten tonnte, feine Odwefter bem jest gefangenen Bergog (Jopana Friedrich) jur Gemablin ju geben verfprach, melde Er ibm fpater aber nicht geben wollte. (G. Ib. IL. S. 121.) Beldes Diefer Bergog fich gur größten Schmach gerechnet, und feitbem bem Raifer immer Dag getragen bat, und auch nicht in die Babl bes romifchen Ronigs einwilligen wollen. - Buch fab ber Raifer, bag obne Befferung ber eingeriffenen Unordnungen auch die geiftlichen Fürften Deutschlands hatten in furgem entwider Butheraner werben (wie der Churfurft von Colln ben Anfang gemacht), ober ihre Staaten verlteren muffen, fowohl wetl fie nicht Racht baben fich gut vertheibigen , ale auch , weil ihre Boller faft alle beimild Butheraner find, welches ich wohl gefeben babe ju Bamberg. mo Biele, mit denen ich fprach, tlar genug gu verfieben gaben, bag fe von der Meinung ber Proteftanten fenen, wenn fie gleich aus Gemalt mie fie fagten, bem Bilchof geborchten. Zugerbem mußte ber Rais fer febr aut, baf Flandern und alle biefe feine Riederlande giemlich geneigt maren jur neuen Religionemeife, weghalb nicht fomer gemefen fenn tonnte, daß fie fic bei Gelegenheit vom Geboriam losgelagt, und aud ins fcmaltalbifche Bundnif getreten fenen mochten. Zuch mar ibm betannt, daß Tirol und faft alle die andern Staaten Des Roatge feines Bruders von dieler Sareife angestedt fepen, wiemobl fie aus Burcht Des Ronigs barin mit einiger Umficht vorgingen. " Es fehle nicht an offenbaren Angeichen, bavon, wie er felbft ju Covolo unfern von Erient auf einem Thore gelefen : Gs lebe Chriftus und es fterbe der Papit te. - Der Bergog von Baiern habe (1542 f) ben Protefianten angeboten, fich mit ihnen gegen ben Raifee gu verbunben, falis biefer mit ben Baffen und nicht de jure gegen ben bergog bon Cleve verführe; Bobann Friedrich aber habe fich vornemlich bagegen ertlart. - Dem Ratfer batte fein ichleuniger Grfolg gegen ben Bergog von Cleve ben Duth gur Unternehmung des Rrieges erhobt, be er mabrgenommen, bag die Deutschen nicht fo ftanbhaft fenen (valenuomini) ale mofür man fie geachtet; und ju einigen Bertrauten habe er gefagt; "ich babe viele Befchwerbe bes Beiftes gehabt beim Gebanten, Rejeg gegen blefe Deutschen ju führen, jest aber febenb, bas fie fic fo leicht befiegen laffen, habe ich welter auf nichts gu benten, ale es raich ju thun, wenn bie Gelegenheit tommt."

Mocenigo foildert bann bie gefährlichen Uniftande, unter welchen

der Ralfer biefen Rrieg angefangen , und wie fich auch bie Deinung Dander nicht beflätiget habe, dag bie Stadte ihres Sandelecapitale in Flandern, und ibres Bande.e in Italien megen gurudtreten murden, fobald fie faben, daß es dem Raifer mit bem Rriege Genft fep. - Dach gefaß. tem Entichlug fenbete Garl vier Oberfte aus, um in ben Landen Gerbinands und andern tatholifchen Provingen 20,000 deutsche Jugiruppen und 7- 8000 Reiter gu merben. Die Achtertlarung murde guerft an Die Rirchtouren gu Landebut angeschlagen. - Der Raifer wollte micht" (fagt Pocentge, und welche Rachricht gang neu ift), baf ber Bergog von Baiern fich offen als fein Freund und als Feind ber Protestanten zeigte, mohl aber, daß er ibm inegebeim einen neuen Eid leifte, ale beutichem Raifer ibm ein gehorfamer Bafall fenn ju mollen. Ge. Daj, bejog viele Lebens: nittel aus beffen Ctaaten, und erhieft im geheimen Gelb von ibm, wie aud von dem & B. von Galgburg beffen Bruder, mar aber gufrieden, bag jener Bergog fich noch mit den Protestanten binbielt, wie er es that, Indem aus allen feinen Orten, mo jene durchjogen, ibnen Lebensmittel geliefert und fie als Freunde behandelt wurden, außerdem bag er immer außerte, die Bermittelung ubernehmen ju mollen, mober unauf. borlich Schreiben und Boten bin und wiber gingen gwijchen bem Derjog und Landgrofen, mas bee Raifer mußte, und mas ibm febr lieb mar; denn durch diefes Mittel erfuhr er bie Fortichritte ber Frinde und bielt fie etwas in Unentichiedenbeit, und das mar eine febr Bluge Borficht Gr. Daj , benn menn ber Bergog von Baiern fic ale offenen Beind der Protestanten erflarte, fo fonnten Dieje, als die guerft und mit Dacht im Gelbe flanden, leicht in feine Staaten eindringen, feine Ctabte und Schloffer nehmen, und fic aller Lebenemettel in Batern bemachtigen, und dann mare bem Raifer tein bequemer Ort übrig geblieben, die Daffe feines Deeres ju biden, und jedenfalle batte er es nur fern von den Orten feiner Feinde gefonnt; aus Dangel an Lebensmitteln batte er nicht vordringen fonnen , und batte er Baiern wieder erwerben wollen, fo murbe er haben viel Beit verlieren muffen, und beim gunftle gen (immer zweifelhaften) Grfolg batte Gr mit großen Roften nur befreundete Orte wiedergewonnen. Go aber, ba der Bergog fich nicht offen ale Feind erflarte und in Unterhandlung blieb, jumal mit bem Candgrafen, melder fich immer ale feinen Freund fund gegeben, erfolgte, baß Die Proteftanten immer Rudficht auf jenen Bergog nahmen, und nicht In feinen Staat eindringen molten, um ibm nicht Schaben ju thun; modurch der Raifer in Baiern einen bequemen Det batte, fein Deer gu bilden, und fic durd vier Monate mehrentheile aus biefem einen Staate ju unterhalten." Bas die Berhandlung mit Morib betrifft, umeine Diverfon gegen Johann Friedrich ju begrunden, fo babe wie Darignand bem Belandten ergabite, der Raifer anfangs, weil Morit alljumiel begehrt, in teiner ABeife den Accord ichliegen wollen, Marignano aber babe gelagt : Die Sache fen von fo großer Dichnafeit, bag menn Moris nicht in fel-

nen Bebingungen befriedigt murbe, eine um vieles größere Baff beporfebe, weghalb Ge. Daj. fich endlich verftanden batte guguftemmen, und ibm biefe Staaten und ble Churmurde ju verforechen (Bergl. S. 7. u. 25.) sund Diefes mar mabrlich die flügfte und nublichfte Entfchiegung welche der Raifer faßte, nachdem er fich jum Rriege entichloffen, und man tann fagen, bag bavon jum großen Theil ber Sieg Gr. Daj. ab. gehangen babe - Granvella fagte mir eines Sages , Der erfte Urbeber bon diefem Rathichlag gemefen gu fenn, und daß um Unfang, ale er ibn vorfchlug, ber Raifer und Andere barüber gelacht baben, ba es ibnen eine Gache ichien, wobon bernunftiger Beife fein Grfolg gu boffen , in Betracht, baf Bergog Morit (wie auch noch) ein Griebatherener (i.utheranisaimo) mare, bag er ben Landgrafen ale mie einen Bater und mehr verebrte, von Johann Friedrich auferzogen mare, und wie Biele fagen, ibm fein gand verdante; aber ungeachtet alles beffen, ba Die Ambition der Berrichaft mehr vermochte, ale alle Diefe Rudfichten vereinigt, ichloß er einen Bertrag mit bem Ratier gegen feine Religion, gegen feinen Schwiegervater und Obeim u.f. m."

Aus ber Sezählung ber Ariegebegebenheiten bleibt und Weniges auszuheben. Am 26. Abends tam ber Saifer bis Ingolftadt, und nahm bas Lager fo, bag die Donau im Ruden und bie Stadt Jugolftadt und ein großer Sumpf die beiden Seiten bildeten, vorn aber bas Land in gleicher Richtung mit dem Fluftufer eine Erhohung bildete. "Datten die Feinde, beren Lager wenig entfernt war, uns den Abend oder des ardern Morgens augegriffen, so waren wir nach Aller Meinung ohne Iweifel verloren; benn es ware tem Mittel gewesen und diese ganze Nacht hereschte so große Unordnung, daß ich nicht glaube, daß man eine größere in einem Geste finden kann."

Im 1. Ottober bei Rordingen. "Der Raifer, obwohl er in dies fer Nacht heitige Schmerzen vom Podagra gehabt, flieg zu Pferd und ritt zu allen Stationen, ihnen juredend und fie ermahnend, muthvoll zu ftreiten, und ihnen den Steg verheißend, und alle zeigten guten Billen; alle Anzeichen waren, daß es den Tag zur Schlacht tommen follte, dennoch aber ftanden beide heere einander im Angesicht, ohne zu operiren. — Des andern Morgens brach unfer heer auf, und nahm das Lager auf einigen hügeln so nah bei dem Feinde, daß sich beide Lager saben. So blieb man drei Tage, und machte ziemlich große Scharmutel-worln die Unfern fast immer das Rürzere zogen."

Bon dem spätern Gegenübersenn beider Lager in der Gegend von Grengen und Suntheim sagt Mocenigo, der Kaifer hatte sich barauf besichränkt, den Gegnern bie Erbensmittel abzuschneiden, wodurch diesen auch wieflich großer Rachtheil erfolgt fen, "Beit größeren Rachtheil dagegen fügten Jene den Unsern zu, so daß zuweilen wohl durch zwei Tage wesder Brot noch Bein in unser Lager tam, weshalb der Ratser sich in einer sehr üblen Stimmung fand, auch sah Se Maj, daß ber Binter herstadtreche, denn schon singen die Reifnebel und ziemlich heltige Kalte an;

Die Lebensmittel mangelten taglich mehr, und bie melde eintrafen, maren febr theuer; es ftarben viele im Lager an Ceuche, Ratte und Bunger, von jeder Ration , aber vorzuglich von ben Italienern entliefen Biele, und ber Raifer fab. daß wenn er fo fleben bliebe, folches Alles fich mit jedem Tage noch verichlimmern muffe; - anderer Geite aber folen es Ge. Daj. wenig Chre, aufgubrechen jum Rudguge, ba man phie offenbare Gefahr meiter ins gand ber Begner nicht vordringen Connte; befonders aber mar es icon jum Chrenpuntt geworben, melder Theil am langften in Diefen Lagern ausharren tonne, worin men icon begonnen batte, Dacher von Strob und bolgernen Butten mit Glasfenftern wie gur volligen Ueberminterung gut machen. Und da in folder Art ber Ginn des Raifers beichmert und unentichieden mar in diefen 3meis fein, entich eb er fich enbich ben Berfuch ju machen, ob er mit einer gro-Ben Rriegblift ins Lager der Feinde fallen und es durchbrechen tonne. (Go babe er in ber Racht vom 28. Ottober von einer Sette 5000 fpanifches und 3000 beutiches Sufwoll auf eine Geite bes feinblichen Lagers ruden laffen, und gleichzeitig auf die andere 4000 fcmere Reiter, und fem felbit, nachbem er gebeichtet. mit aufgebrochen, eine große Menge pon Bichtern aber im feindlichen Lager, und Die geordnete Aufitellung ber Begner por ben Graben habe gegeigt, baf alles verrathen gemefen.) De Raifer mar in zweifelhafter Lage, und Darignano fagte bem Ergabler, bag ibn ber Raifer baure, fo beunruhiget fen berfelbe (travagiinta.) Im 31. Oftober babe ber Ratfer fodann bas Lager and Ufer bet Donan gwi. fchen Dillingen und Lauingen gurudverlegt; von 42,000 Fufwolt maren nur noch 25,000 übrig. - "hier fubr man fort, ben Feinden Die Bebendmittel abguichneiden, ibre Gadman gefangen ju nehmen, und manchmal leichte Reiterei in die Dabe bes feindlichen Lagers ju fenben, um fie gu beunruhigen und gu icharmugiren. Unterbeffen nahm die Ratte gu, auch regnete es faft alle Tage, fo bag ber Roth eine Gle tief in unferm Lager mar, und die Goldaten begannen mit jedem Tage in größerer Angabl gu fterben, an Bunger, Seuchen und Ralte, meffalb alle Capitane riethen, jest Binterquartiere gu begte. ben, und in menige Stabte bas Beer gu gertheilen. Aber ber Raifer, obgleich er mobl fab, wie viel man litt, mollte nie barein milligen, fondern befahl, bağ Ric. mand thm mebe bavon (prechen folle." (2m 8. Rovember fegen Dann Radrichten von Ronig Ferdinand über die Fortidritte in Sachfen eingetroffen , und die Racht viele Freudenschuffe abgefeuert worden Der Raifer habe gehofft, bag Johann Friedrich gur Rettung feines Lanbes aufbrechen merbe, und nachdem einige Tage ohne folches vergangen, babe er bas Lager bon bem tieferen Orte mo es gemefen, auf einige trodene Bugel verlegt, mehr noch bem Feinde jeigend, bag es fein Bille fen, im Belbe gu berharren)." Die Erfolge in Gachfen und Diefe Bers legung bes Lagere gaben bem Raffer viele Reputation und brachten Die Beinde in große Beengung, weghalb fie anfingen, fic ju bemuthigen,

mas man barans fah, bağ ber Landgraf einen Teompeter unter anderem Schein mt einem Belefe an ben Martgrafen Johann von Brandenburg schiefte, ihn ersuchend den Kaiser zu sagen, daß er und alle Fürsten des schmatkaldischen Bundes zusrieden sehn würden, gute Bafallen Sr. Mat zu sehn unter ehrbaren Bedingungen, welche er betannt machen wolle, sobald ihm erlaubt werbe, Agenten zu senden. Worauf der Kaiser antwortete, daß menn die freien Städte zu Ihm sen den wolle ten, er deren Agenten gerne sehen, und mit Güte aufmehmen würde, mit Ihm dem Landgrafen aber und dem Perzog zu Sachsen wolle Se. Maj. teinen Bertrap, so lange sie nicht mit Arederlegung der Waffen personlich kömen und sich in Seine Discretion ergaben." —

(Dann am 22. Rovember ber Aufbruch ber Gegner.) "Der Raifer fenbete ihnen die Reiterer und das fpantiche Fugwolf nach, und verfolgte fte gegen Abend mit dem gangen Beer, um fie beim erften Rachtlager gu überfallen, aber auch die Begner marichirten die Racht burch, und andern Morgens befand man fich weit von ihnen; vielleicht gutes Glud fur den Raifer, denn es fand fich faft nur bie Balfte bee Beeres jus fammen, weil es bie Racht bei großem Sturm und Ralte fo fart gefoneiet hatte, bag eine große Bahl Goldaten fich in die Dorfer verliefen , ober in Gebufchen Feuer angegundet batten. - Im 25. brach ber Rafer mit dem Deer nach Rordlingen auf, welche Stabt fich unterwarf. und mo er ben Cardinal von Mugeburg ale Commiffarine ließ, und bann über Dintelsbuhl nach Rothenburg jog - Granvella blieb in Lauingen, und die fremden Gefandten theils bort, theils (namentlich ber frangofifde und englische) in Dillingen; am 2. Dezember ging Granvella auf Befehl des Raffere nach Rordlingen und wollte nicht. bag bie fremben Gefandten folgten. - 216 fich nun gezeigt, bag ber fcmaltalbiiche Bund im Gangen nicht jum Bertrag mit Gr. Dag tam, begannen bie Gheber einzeln die Berhandlung. Beffbalb biefe Angelegenheiten, welche feither mit Budien und Gefcus, mit Coarmuseln und graufamen Befechten nur geschlichtet merben ju follen ichienen. in acht Tagen inegesammt ju Prafit und Berhandlungen gebracht, und fo gut von Granvella geführt murben, bag ber Raifer von Sag gu Tag bie Bertrage folog mit feiner größten Reputation und Bortbell, indem Granvella den fich erbretenden Furften und Stadten jauch wenn es nicht mabr mar) fagte, ber Raifer ftebe im Begriff, mit jenem ane bern Furften oder Stadt abguichließen, und bag bie, melde juerft abfcbloffen, meit großere Bortbeile baben murben, als die fpatern it. (Auch jest wollte ber Raifer nicht ablaffen, fondern ben Gieg verfolgen und jog babin und dortfin, obgleich viele Goldaten, jumal Staltener auf ben Strafen ftarben, und die Ueberlebenden jum Theil mie Dumien ansfahen, und die Bereinzelten von ben Bauern erfclagen murben )

Bon ber Fortfegung bes Rrieges wird wenig Reues mitgetheilt. Bom Uebergang bei Dubiberg beift es: "Bon ben Unfern die überge-

fest hatten, und gurudlehrten, murbe Ge. Daj. berichtet, baf bie Ret de mit nneudlicher Unordnung fich jurudjogen, und es fant fich ein Mann aus dem Dorf, der fich erbot, eine Furth ju geigen, wodurch Ge Maj, ohne Befahr mit ber Reiteret burch den Fluß feben tonnte; Er beibiog nicht abzumarten, bag bie Brude gemacht merbe inamlich burch Unreibung an bas von den Beinden jurudigelaffene Stud Schiffbrude), um nicht diefe Gelegenheit ju veriteren, beforgend , bag ber Feind fich fo weit entfernen mochte, bag er nicht mehr einzuholen fen. Dachbem Gr alfo Die ungarifche und andere leichte Reiter voransgeichict batte. Rurgten fich ber Raifer und ber Ronig mit ber gangen Reiterei nach; Das Bugvolt follte folgen, fobald bie Brude fertig. Ge murbe von Jebermann für großen Duth geachtet, bag ber Saifer einen Blug fo in eigener Derfon durchfegen wollte, melder 80 Odub breit und reifend ift, - und ber mie man glaubt, an teinem aubern Orte eine Burth bat. Much mar diefe Rurth nicht fo niebeng, daß nicht bas Baffer ben Dferden an ben balben Gattel ging, und die Heineren fomimmen muß. ten, 36 babe mit einigen Cavalleren bes Raifere gefprocen, weiche frei betannten, bei Diefem Uebergang Die großefte Furcht gehabt gu baben, und daß, wenn Ge. Daj, nicht felbft voran gegangen mare, burch. ammaten, fie nicht Rubmpert gehabt haben wurden, fich einer fo großen Befabr auszusegen. Der Raifer aber ale tapferer und fluger Brerfub. rer, einfebend, bag er nicht magent eine portreffliche, vielleicht niemale fich wiederum Darbietende Gelegenheit verlor, befchlog Diefer Befahr fich auszulegen, in hoffnung des großen Gewinnes ber vor Mugen war. -Senfeite angelangt, ba er es mabr fand, bag bie Feinde in großer Umordnung fich gegen gemiffe Gebolge gurudjogen, verfolgte er fie mit ber gangen Canallerie und fette ihnen brei Stunden meit immer gallopirend nad, ebe Er fie erreichte; bann begannen bie Ungarifchen und andere feichte Reiter umber icharmuggreend fie ju beläftigen, und fie ichnellen Laufes mit ben Cangen ju treffen, womit fie ihnen fo viel zu ichaffen machten, bag fie felbe in große Unordnung brachten. Gobann brang ib. men ble übrige Cavallerie nach, und beffegte fie mit leichter Dube. Biele ihrer Pferde entfloben, womit fich ein Cobn Johann Friedriche rettete. Das Bugvoll marf die Difen meg, und bot fic gleichfam jum freimilligen Schlachtopfer bar, und von ihnen murbe eine Denge getobtet. weil ber Raifer befahl, alle in Stude ju bauen. Der Bergog Johann Friedrich ward gefangen und mit einer Bunde im Beficht vom herrn Pippolit ba Porto, jum Bergog Alba geführt - - Biele mollen, bag Diefer Steg größer und weit michtiger noch gemefen fen ale jener, wodurch Der Ronig Frang von Frantreich bes Raifers Gefangener murbe, jumal weil der Railer den Bergog Johann Friedrich in feine Gemalt betommen Sat; benn ohne foldes urtheilt man, murde biefer Gieg nicht von großem Gewicht gewelen fenn; abgefeben von den vielen Truppen, bie ber Bergog noch in verichiebenen anbern Orten hatte, mar er fo verebrt, ja man Bann fagen, angebetet von Geinen Unterthanen, von Bohmen und ben

ŧ

Seeftädten, daß er mit leichter Dube in wenig Tagen ein größeres heer als das verlorne, batte berftellen konnen. — Mittenberg wurde von Jedermann für fehr fest gehalten, und man fagte, daß es nicht genommen werden tonne ohne großen Menschenverluft, und der Kaifer hatte teine andern Soldaten in feinem heere, welche gut waren um Stadte zu sturmen, als die Spamer welche aber auf den herzog Morit haß batten, wegen vieler von diesem erfahrnen Unbilden, und sagten offen, daß es nicht recht sein wenn der Kaifer die halfte von ihnen dem Tode hingabe für senen herzog Morit, daher, und weil er ungern die Spanier riffirte, deren er wenige hatte und wenig andere vertrante Truppen, würde der Raifer sich schwer entschiosen haben, die Stadt mit Gewalt zu nehmen." —

"Rlug banbelte ber Raifer in Diefem Rriege barin , baf er immer nabe ben Feinden lagerte, und ouch mit vielen andern Ungeichen bemies, bag er fie nicht fürchte, fondern oft geigte, bag er mit ihnen ichlagen molle, aber in Birflichteit wie der Erfolg bemies, mit der Abnicht uicht gu folggen, fondern fie gu ermuben burch Berlangerung bes Rrieges und abzumarten , bag unter ihnen, ba ihrer biele Ropfe und ungleiche mareit, und theils Burften, theile Republiten , - wie es bei Bundniffen gu gefdeben pflegt, einige Bertrennung entflebe, wodurch er ohne Solacht flegen tonne; - benn biefes ift der mabre Weg gemejen, fie gemiß gu beffegen, und mit folder Reputation mie fie einem folden Raifer ber mit feinen Bafallen Rrieg führet, gebührt." -- "Es war auch noch ein grogee Glud fur den Ra.fer, bag die Ronige von Frantreich und England gur Reit biefes Rrieges beibe ftarben, ba ber eine pon biefen foon begonnen batte, ben Protestanten große Beldbulfe gu geben, und ber an-Dere wie ich gehört, verfprochen hatte, fle geben ju mollen, wegbalb Der Tod berfelben ben Protestanten einen guten Theil bes wenigen Duthes naben, ber ihnen übrig geblieben mar; und um fo fceuer wurde ber Sandgraf, als turg nach bem Tode bes Ronige von Frankreich der pon Anbelot von bem neuen Ronige an ben Raifer gefendet murbe, melder von Diefem fo fcmeichelhaft behandelt marb."

Spater geht Mocenigo die verschiedenen Rationen durch, worand bas Rriegsvolt des Raisers zusammengeseht gewesen. (Deutsche, Flammlander, Italiener, Spanier und Sachsen, guleht auch Ungarn.) Die Dentsschen haben starte und große, aber nicht sehr gelente, großten Theile schene und hartmaultge Pferde; einige ihrer Reiter find vom Ropse zu Juß mit weißen Wassen gebeckt, dieses find habenini darmi, und tragen lange Langen; andere find nur halb gewassnet mit weißen Wassen oder Panzerhemden, und tragen ein, zwei die brei tleine Radhatenbuch sen ,welche ohne Beuer abgeschoffen werden, und eine tleine Lange, am Sattel hangend; diese deutsche Reiterei ift fart zum Gesecht in gesichlossenen Gliedern te. Fur ein Pferd haben sie 10—12 fl. des Monats.\*

Daß Jußvolt sey start, marschire in großer Ordnung, sey sehr ges horsam gegen ihre Ansührer und ftrengen militärischen Gesehen unter-

worfen. Jeder habe meiftens ein Beib mit im Felde,, Chefrau oder D re ne, fo daß man meift ein zweites Beer von De bern febe, meldes bem eigentlichen Beer vorangiebe, baburd nuglich, baf fle Bagage und Les bensmittel trugen, fo bag eine (vielleicht auch noch ein Rind bagu,, oft mehr trage ale ein Pferd tragen murde; Pferde und Rnechte gu biefem Bmed, mie bei ben Italienern und Spaniern ublich, fepen ein noch viel großeres Dinbernif. Die Beiber geben fraber bes Morgens voraus. und tommen mehrece Stunden fruber an, bereiten Speile und Lager, trodnen bie Rieiber, fo dag ber Mann wenn es nothig fich umfleiben fann, barum ertragen bie Deutschen Die Feldjuge im Sommer und Binter beffer ale Spanier und Italiener. Belten haben fie nicht, fonbern folgfen unter Strophutten, weghalb fie bie Dorfer ruiniren, um jene gu errichten te. "(Soft immer im Lager find fie trunten. Dem Bein ift biefe Ration noch meit mehr als Martin Buthern ergeben, und parte füchtig bafür ohne Ausnahme irgend welcher Claffe von Perfonen, und die Brofen find bem Trinten noch mehr ergeben als andere, und mie biefer ub. Ien Bewohnbeit, fich ju beraufden, ift es fo weit in Deutschland, baf fie es nicht blog nicht fur Fehler, fondern fur Tugend und Großheit balten , und leute fur argliftig und wenig werth achten , die fich nicht betrinten wollen. Denn fagen fie, ein Trunkener fpricht freimuthig, mas er im Bergen bat, und ein Urgliftiger will nicht trinten, bamit er nicht im Rauld feine Arglift entdede. Und wie ich gehort, fo fchliegen die Fürften oft genug ichmierige und wichtige Geschafte ab, über die fie fonft nie eine werden murden, denn in der Beiterteit Des Raufches find fie fren im Ginraumen und Buftimmen ju monchen Dingen, Die fie foaft nicht thun murben. Buch fagte mir eines Tages ber Bifchof von Trient, ba mie von biefen Religionsspalfungen in Deutschland sprachen : "Ich wollte lieber im Glande fenn, bei einem Gaftmabl eine baibe Tonne Bein gu trinfen ale alle Texte bei St. Bucas und St. Matthaus auswendig mife fen; benn ich boffte dann mohl bei irgend einer Gelegenheit bei Diefen Surften viel ausrichten, und fie in der Religionelache vielen Dingen guftimmen machen gu tonnen, die ich auf anberem Bege febr fowierig achte." Go fagte auch Gd. der Rath Des Bergogs von Baiern, ein Monn von trefflichem Berftande eines Tages, bag mit deutichen Farften nicht aut ju negotiren fen, als ane oder zwei Stunden des Morgens, Und von biefem Beraufden tann man nichts fagen, bag es nicht noch in größerem Dage mabr mare." - "Die fpanifden Goldaten follen bei ihrer # eeften Unmerbung rob und augebandigt fenn, durch ben Rrieg felbit merden fie portreffich. Sie balten ju 4-6 gemeinschaftlich Saus, geben wenig auf Gffen und Trinten, mehr auf Aleibung aus, fo daß ein jeber von ihnen an Waffen und Rleidung einem Capitan gleich fiebt. Gie erweifen einander im Umgang viele Chre und unterflugen einander in Rrantheit und Rothfallen; benüßen im Rriege die Gelegenheit, fich burch Plundern gu bereichern. - - Beim Unftermen auf Stadte richten fie Diel Größeres aus, wenn Stallener ihnen jur Seite fteben, mobl baupt-

33

B

þ

E

ļ

þ

d

ı

ķ

3

à

ľ

ħ

r

ľ

n

2

į.

1

p

ď

h

ŗ

ı

b

Ŕ

ķ.

ø

ð.

e g

P

þ

日本中の

f

ш

fachlich in Folge ber beiberfeitigen Gferlucht; wie man es im clevifchen Rriege bei Duren gefeben, mo die gefammte Infanterie die hopen und ftorten Dauern überftieg, welche tein Gingelner allein batte überftetgen tonnen."- Das italiemiche Bufvolt im deutschen Rriege fen anfange von bem allericonften geweien, aber icon nach zwei Monaten gang berunter gefommen, theils wegen gu geringer und unordentlicher Befoldung (jum Theil die lettere baburch verschuldet, bag Farnele und Ottavio ju viel auf ihre glangende Umgebung gewandt), theifs aus Mangel an Bucht und gegenfeitiger Bulfe, aus Spielfucht ze. Die iralienifden Fürften üben und bisciplintren das Bolt' nicht gum Rrieg , fo Tomme es, daß die Ration bon ihrem alten Rriegebruhme fo biel vertoren. Der Raifer liebe bie Italiener nicht, Gin fpanifcher Sofnare machte beim Raifer ben Aufzug eines bettelnden italieni den Golbaten nach, Ragte jammerlich, fragte mit beifendem Bortipiel - wo das Quartier der italienischen Gurfanterie fen ic. - Bam Ochlug fagt ber Berichterftatter noch etwas über bie einzelnen Unführer auf taiferlicher Seite. Ottavio babe ben Befehl dem Mer, Bitello überlaffen, fen fonft febr freigebig und berichmenderifch, und zeige biele Tapferent. Sabello gelte für einen Hugen und muthigen Dann. Bitello fen icarfen Geiftes und Friegeerfahrent, aber gehaft bom italienifchen Rriegevolt, wegen großer Strenge in Strafen und unordeutlicher Bab,ung bes Goldes, wovon er aber gefagt, bağ nicht er baran iculb fep. - Bergog Alba merbe für einen rechtichoffenen, flugen, erfahrenen Mann, nicht aber fur muthvoll und genbten heerführer gehalten. Martis Marignano babe fich vom unbemitielten Gbelmann fo boch geschwungen, er mar jener Caftellan gu Duffo, der Die beiden Gefandten Benedige verhaftete, und fpater Das Schloft dem Raifer übergab. Er fen febr machfam und friegberfabren, fonne durch mehrere Rachte fchlaflos fenn. effe menig, fen muthvoll, fpreche nicht viel aber immer treffend, fo dag ber Raifer gefagt : alle Borte bes Marchese find Gentengen; er fen ge big, fcmungfuchtig; folle aus den Gelbern fure Gefcut (60 - 70,000 Grubt monatitch) fich febe bereichert und als man bem Raifer bavon gefagt, diefer geantwortet baben : 36 fenne wohl bie Ratur Des Marchefe, aber er gefallt mir felbit mit biefer Untugend." - Johann Caftoldo, fechzigiabrig, ein Bogling bes großen Descara (beffen Bilb er ftete im Deba,lon trage), babe noch große Brifde bee Beiftes , fen febr erfahren im Lagerichlagen , Hug, ein guter Rothgeber. - Pietro Colonna merde für einen ber wollendetften Rriegemanner gehalten, die jest leben; Der Raifer halte febr piel auf ibn, wie baraus ju feben gewefen, bag er ibn im Unfang bes Rrieges in Regensburg gurudgelaffen, und des andern Jahres ibn gum Rerdinand und Morit ale Rathgeber geichidt, und um Colonnas Urtheil ju haben, ob ber Ruifer nach Gachfen tommen folle. Er fen aus bem Saufe Bagliont und trage nur ben Ramen Colonna, meil er mit Diefen allegeit im Rriege verbundet gemelen. Der Ratier gable ibm monatlich in Friedenszeit 200, im Rriege 300 Scudt. -- Ga ar von Reapel

spreche fast nichts und man febe ihm nichts an, doch folle er febr taspfer und in Rriegsliften erfinderisch sepn. — Furst von Sulmona, besen Bater den Rönig Frang I. gefangen genommen und nach Spanien gestührt, weshalb ber Ra fer ihm das Fürstenthum Sulmona gegeben, von wenigem Rriegsglud, sen geltebt vom Ratier und solle nach Einigen bessen natürlicher Sohn sein. — Bon gebornen Unterthanen Benedigs sen im ta serlichen Beere unter andern Sipposit da Porto aus Becenga, welcher den Johann Friedrich gefangen genommen und zum Raifer gesführt, und beshalb von diesem eine Rente von 200 Scudt im Mailandischen, und Standeserhebung erhalten habe,

2

M.

t1

βĬ

100

がかり

1 2 1

ř.

1

þ

ŗ1

į.

ıŤ

10 10

,5

ø

įš.

事事の

10

ķ

d.

日日日

t E

D 经 # 6

ď

In Darftellung beffen, mas ber Ratfer burch ben Sieg in Deutschland gewonnen, hebt Mocenigo bervor, daß "die Protestanten ihm die Religionsfache freigegeben, und wie er von gutem Ort genort, molle Der Raifer, wenn er bas Interim nicht in guter Urt jur Busführung bringen toante, ftrengere Mittel ergreifen, als 1. B. die Prediger ausweisen oder verhaften, oder auch irgend einer Reichs-Aadt ibre Freiheit trgend einem Burften feine Beben ent steben. - Sabe ber Raifer auch mit dem Buide (der Ligue, melde früher die Schmabifche, nun die Deutsche bieft), feine Abficht nicht erreicht, fo doch indirect badurch, daß die Stande baures Beib beponirt batten, um felbes ju gebrauchen gegen alle, bie bas Reich vermirren oder Ge. Daj. beläftigen. - Bon den einzelnen Burften babe ber Rai. fer wenig ju fürchten. Morit werde fur jest als der Größere angefeben, habe aber teinen Pfenning Geld, ba er biele Schulden Bobann Fried. richs übernehmen muffen; er fen ein achtundzwanglgtabriger janger Bere pon vielem Duth, aber wie man glaube, nicht von bieler Beibheit, (non di molto consiglio anzi leggero), bem Bein ergeben, fast tagl ch trunten ; - und auch, wenn er es wollen follte, mas man aus nichts mabrnabme, fo murde er dem Ratfer nicht viel ichaden tonnen, weil er von gang Deutschland gehaft fen , ba man ibn als Feind feiner eigenen Religion, und treulos gegen fein Baterland und gegen fein Blut betradte; - andrer Ceits der Raifer ibn gang in Banden babe und nur Johann Friedrich ber Saft ju entlaffen brauche, um ibn ju verberben.

Serjog Wilhelm von Ba een fep ein alter Fürst, nie unternehmend (gogliardo) gewesen, habe immer nur mit Jagen und Effen und Temten sich vergnügt; er habe zwar etwa 250,000 fl. Einkunfte, aber mehr als eine Million Schulden, sep seit bem Ariege ben Protestanten so verhaßt, daß sie sich eber mit dem Kailer ju feinem Berderben verbinden, als mit ihm Bundniß machen und ihn zum Saupt nehmen wurden. — Auch habe jener jest die Tochter Ferdinands zur Schute, die sehr geliebt und geliebtoset werde von seinender, tonnten nichts heimlich halten, hatten zu viel Capital in Flandern anliegen; der Kaiser solle auch vorhaben, in Strafburg, Ulm und Augsburg, Festungen zu bauen."

33 \*

Indem Mocenigo Die Berhaltniffe bes Raifers gu manchen eingele nen Staaten, fale Polen, dem vorigen Ronig von England, Comeit. Graubundten) betrachtet, ermabnt er vom Papit, mie übel ber Raifer es empfunden, dof ber Cardinal Farnefe ale ber beutiche Rrieg in feie ner Sauptenticheidung mar, ibn verlaffen batte; Carl babe nach beffen Abreife gefagt : "folche Abrelfe tenne man eine Art von Berrath nennen, ber Papit Paulus moge fich in Acht rehmen, daß er nicht Papit Elemens merde." - Des Raifere Abfichten fepen, wie man glaube, que nachft, feine Staaten und Reiche gefichert feinem Cobne ju binterlaffen. 2. Das Saus Defterreich in Deutschland in folder Reputation und Große ju binterlaffen, daß ibm ber ubermiegende Ginflug und die Rade folge im Raiferthum gefichert fep. - 3. Seine Dacht noch immer gu vergrößern, fo meit jene beiden 3mede es gestatteten. Die Kriege gegen Frantreich hatten Die brei Bmede jufammen, und es murbe nicht gu verwundern fenn, wenn Carl einen Rrieg jum vierten Dale unternabme jumal ba Frantreich durch den Befit bon Gavoien und Piemont, jebergett Genua und auch Dailand bedrobe. Belmehr fegen baranf alle feine Bedanten und hochftes Berlangen gerichtet. - Dit ben Turten wolle ber Raifer teinen Rrieg , fo lange ihm ein fo machtiger Ctaat als Frankreid im Ruden und in mitten feiner Staaten bleibe; mit England und auch wit bem Papft nicht, um fie nicht gum engeren Bundnig mit Frantre d ju treiben. - Gegen Benedig aud nicht, wie es felbit bie juvortommende Begegnung mit beweise, die er ale Befandter in fallen Angelegenheiten erfahren. - Granvella, Arras, Figaroa Rath, und Bargas erfter Gecretar Gr. Maj, batten ibm auch immer bie größte Bereitm Angleit erzeigt. — Rur mit ben erften beiben pflegte ber Raifer von wichtigen und geheimen Staatsfachen ju fprechen. Granvella, 60 Sabre alt, feit eimger Beit oft Rrantheiten unterworfen, fen ein gefchichter, angenehmer, leutfeliger Dann , babe ben Ruf , Staatsgefchafte beffer gu verfieben, ale fonft Jemand ber jest lebt, und feine Rathichlage und Berhandlungeweise follen dem Raifer in manchen Dingen nicht meniger, als bie Bafen geholfen haben. Er fen vom Raifer febr bochgehalten, weil er in der fowierigften Lage, Mittel und Bege finde, und beren immer drei oder vier vorzuschlagen miffe. "Er mar eine geringe und arme Perfon, und ift fest febr reich geworden, und auch feine Gobne alle groß und reich, befonders aber Monfignor von Arras, mels cher ohne Die Befoldung aus Pfrunden 13-14,000 Scudt Gintunfte bat. Benet Derr von Granvella vermehrt noch taglich fein Bermogen , indem ihm taglich von verschiedenen Gerren und Andern , welche feine Mitwirtung beburfen . Gefchente gemacht merben , und man glaubt , daß bas mit Erlaubnig Des Raifere gefchieht und bag er Darum nicht aufhort jener hochft getreue Diener und Rathgeber Gr. Daggu fenn, ber er fegn murbe, fo er nichts annahme. Bus bem oben Gre mabnten folgt, bag Ge. Berrlichtett (Granvella) , bergeftalt geliebt. Befchagt, und geehrt vom Raifer ift, als man nur fagen tann, fo bag

er ihn fast wie einen Bater halt, und er ift in so großer Burbtgung bei Gr Maj., daß diefer jeden Morgen den Abrian (von feiner Kammer, auf den er großes Zutrauen far Alles hat, aber auch deßhalb, weil er nicht lefen noch schreiben kann) zu ihm schieft, um von ihm els nen Zettel zu empfangen, worauf Granvella notiet, wie der Raifer antworten moge in den Gelchäften, die des Tages vorkommen sollen; welches, wie ich vernommen, der Raifer weder mit Gattinara gethan hat, der so groß bei Gr Maj. war, noch auch mit dem Commandeux Copos.

## Zweite Beilage.

Feinbliche Ginwirfung Frankreichs in Italien von 1547 bis jum Ausbruch bes Rrieges 1551.

Jene oftbezeichnete Politit der Machteifersucht, welche alle Ansfrengung barin fest, einer gefürchteten oder beneideten Uebermacht burch Greegung von inneren und äußeren Feinden alle Unternehmen zu durchtreuzen, und ihren Rerv zu lahmen. — ohne alle Rudficht auf hobere stilliche Zweide, oder auf Erhaltung und Begrundung einer öffentlichen Ordnung, (eine Politit, welche man die neine nennen könnte, in dem Ginne nämlich, daß sie die Staatsfuhrung von allem, was Zweid und Bestimmung derfelben ift, ganzlich ablost und enteleidet, — und wie man den Ausbruck: reine Bernunft, von einem solchen abgezogenen und todten Denken brauchen konnte, welches die Begriffe von allem wahren Leben und seinen Gutern völlig getrennt und abgelöst behandelte)

hatte fich auf bem engeren Gebiet der italienischen Parteis und Gleiche gewichts. Berhaltniffe jur hoben Birtuofitat ausgebildet, und murde von Frankreich vorzugeweise auf bas größere Feld ber europälichen Staatsverhältniffe übertragen. Rach dem Tode Franz I. seite sein Nachfolger alle Lehren der Erfahrung, eingegangene Beepflichtungen und beisere Rücksichten, welche für Fortdauer des zu Grespy geschloffenen Friedens sprachen, ohne Schen bei Seite, und suchte durch Entzündung des Krieges zuerft in Italien und dann in Deutschland ben Juwachs an Macht wieder aufzuwiegen, welchen der Kaifer durch seine Steat im Religionstriege erlangt hatte, und er fand in der italienischen Parteisucht, seibst in den politi den Borurtheilen und tiesem Mistrauen des bezährten Papsfesjund in den Schreckbildern, welche man sich von den Ibsichten des Kaifers gemacht hatte, eroberungssüchtige Plane in Italien durch einen etwaigen

Gegenpapft und Gegen-Concilium ju unterführen und bas Geiftliche mit dem Weltlichen zu beherrschen, einen nur zu guten Bundesgenoffen. — Mitten im ernsteften Bemuben für eine Minderung der Spaltung, für Reinigung und Erhaltung der firchlichen Institutionen, sah sich der Raisser aufs machtigfte gehindert; nicht nur durch die alte Feind chaft jenes Königthums, welches sich so gern das älteste der Kuche nannte, sondern selbit durch politisches Borurtheil und Befangenheit des römischen Des sehn der jur franzosischen Partei gehorenden italienischen Großen. — Die nachfolgenden Bruchliche (aus Ribier, Memoires d'Etai) mögen dienen, zu zeigen, wie wohl begründet Carls Urtheil war, wenn er sene ihn so tief schwerzende Unterbrechung und Berlegung des Conciliums als mitter wirft ober in Berbindung erblichte mit se ndsel ger politischer Parteiung, und mit unbeisvoller zwietrachtnährender Ciamirkang Krankreichs.

(Allerdings ift bei ben unten ermabnten Zeugerungen von Pralaten bes Daufes Farnefe und ber frangofifchen Partel, Die beftige Bite Tung bee Ginbrude nicht ju überleben, ben bas Greignig mit Piacenga Dem Rirchenstaat gegenüber bielt der Raifer auf fie gemacht batte. feit an Behauptung der Unfpruche bes Reichs auf Diocenga und Parma gegen Entichabigung und Berfiandigung, Befonders michtig mar es, bort bas Befahungerecht zu haben , damit nicht Frankreich bet bem beabfichtigten neuen Ariege Diefe Stadte befege, und Dadurch Berr Mittel-Italiens merben moge, Reapel von Mailand trennend. Es tann fenn, bag biefer Gegenstand ju denen geborte, von benen Carl fagte, "baß er jumeilen auch an Dingen beharrlich feit balte, mo er unrecht habe" ") - 2lemal mar ble Beranlaffung, bet melder bes Ralfers Statthalter Ferrando Gongago, Piacenga befette, fo gehaffig, bag bie Befehung auch bei entichiebnerem Rechte, und bes Buniches ber berrichenben Gibellinen . Partet ungeachiet, gerade bamals am erften hatte unterbleiben follen. Dan muß inbes bedenten, daß nachdem der michtige Plat einmal befett mar, Die Aufgebung debfelben, bet der Gemigheit , daß faft unmittelbar barauf Frantreich ibn befegen werbe, bel nabenben neuen Rriegen folgenreich femn tonnte Borichlage jur Beritandigung murben vom Raifer viele gemacht. - In allen Sallen thut es webe, wenn man mabrummt, daß ber burch die Befehung Piacenga's noch um vieles genabrte Argwobn bes Papftes auch auf Die Dafregeln , melde fur Die Rel gion genommen murden , fo bindernd gurudmirtte. Dan uberfab es tels neemege, daß die Cache ber Religion nicht burch eine rein weite

<sup>&</sup>quot;) "Ich bestehe von Natur hartnadig auf meinen Meinungen glagte ber Raifer einft jum Benetianer Contarini; — und als biefer erwiederte. Site! auf guten Meinungen bestehen, ift nicht Sartnadigfeit sondern Gift gleit " fel ihm der Raiser mit dem edlen Gestanduff ind Mort " Ich bestehe gaweiten auch auf ichiechten" (Qualche volte io son seine in le cattive Rante Fürsten und Bolter, t. 207.

liche, die allgemeine Sache nicht durch eine befondere gehindert werden sollte. Jedoch lauguete der Papft, daß folches eine Privatsache sen, die nur das Paus Farnese angehe; und so wie der Legat in Deutschland die Ruchgabe von Pracenza dadurch zu erwirten suchte, daß er die Ausssicht, bann werde der Papft mehr Bertrauen saffen, das Concilium auf das kaiserliche Gebiet zuruckehren zu lassen; — eben so suchte Mendoza zu Rom, den Sardinal Farnese für die Rücktehr des Concile badurch zu stimmen, daß der Kaiser dann nachgiebiger wegen Pracenza seine werde.)

剛

鹏

П

M

ė.

ΝĎ.

育

1

1

抽

bi

9

ķ.

103

th:

ø

jii s

6)

μij

18

e.

10

MI

þi

H.

E)

σÌ

 $p^{d}$ 

gß

gi)

e)

И

. #

Mesnage, Bothicafter Des Ronigs beim Raifer (ad. Gflingen 20. Janner 1547.) "Sire, geftern ließ mir ber Raifer burch einen fe.s ner Thurfleber fagen, baf er mich erluche, gleich ju ibm gu tommen; lo ging ungefaumt bin und fand Ihn in feinem Bimmer, und Riemand fonft ale ben Bifchof von Arras, in beffen Gegenwart mir ber Rafer figte : er habe fruber icon von mehreren Geiten gebort, daß Gaer Maj. Truppen werben laffen, zu Rog und Bug, - welchem er teinen Glauben beigemeffen habe, bis am vorigen Lage, ba er von der Ron. gin von Ungarn in Flandern erfahren habe, mie 3hr bortiger Bothicafter gu ihren Rathen und gu biefer Dame felbft gefagt hatte, baft Guer Dag 15,000 Schweiger anwerben laffe, und Ihren Bauptleuten Befehl gegeben babe, fich bereit gu halten, ba Gie gebort batten, bag man Gie von verichiedenen Seiten bebrobe. Es icheine ibm, fagte ber Ratfer, bağ es mit folder Radricht, Die Gie geben liegen, und folder Truppenanwerbung gerade fo gefchehe, we Gie es 1512 gemacht bate ten, ba Ste unmittelbar nachher, ale Gie jener Dame abnliche Rach. ticht mittheilen laffen, ibm Rrieg von mehreren Geiten anfundigen frefen; - und wenn Gie ibm gegenmartig Rrieg machen wollten, fo hatte Er dagu teine Urfache gegeben. Mach fepen feine Grengen gefichert, und wenn Gie einen unbefestigten Ort etwa nehmen wollten, um ihn ju befeftigen, wie Gie fouft gethan batten, fo merde Er Ihnen nicht die Beit laffen gu folder Befestigung, benn er fen geruftet und bewaffnet, ju Bulfe ju tommen, und nabe Ihren gandern, in welche Er von verfchiebenen Geiten eindringen fonnte; - und wenn ber Rrieg gwifchen Ihnen beiden anfing, fo merbe berfelbe nicht fo leicht gu beendigen fenne ale vormale, und mare Er in Ihrem Bande, fo tonnte er feinen Birthen wohl Berdruß machen, ebe er wieder herausginge. Er wiederholte mir, daß er nicht daran gedacht habe und nicht daran bente, Rrieg gegen Sie angujangen, und daß barum auch Guer Daj, ibn nicht hindern follten, ein fo großes Wert gu vollenden, meldes er blof fur bie Ghre Bottes unternommen habe; und dag man Gie murbe getaufcht haben, wenn man Ihnen ju verfteben gegeben, daß Gie ihn in Diefein Augenblid febr hindern toanten, in jenem mas in Deutschland noch ju thun ubrig ift, denn Riemand fen von allen, mit benen er gu thun bat, und felbft von jenen Sauptleuten Quer Daj, Die bei feinen Feinden fepen, Die

nicht fein Erbormen anriefen und die Er nicht ju fic, und ja feinem Drenft berübergieben fonnte, fobald er wollte. Indem er mir obiges fagte, jeigte er großen Born. 3ch antwortete: gar teine Rachricht gu baben, weber von Guer Daj, noch fonft von allem bem , mas ibm gefallig gemefen, mir gu fagen, ich aber fen febr gemiß, bag aus allem, mas Guer Daj, gethan, feit es 3bnen gefallen, mich an feinen bof gu fchiden, Gr abnehmen tonne, daß feit bem Abidlug bes Friedens gmiichen 3hren beiden Dajeftaten, Gie bemfelben in burchaus nichts ent. gegengehandelt baben, fondern vielmehr alles Das, mas une ber befte Freund und Bruder thun tonnte - und neulich, mabrend bes Reieges, ben Er in Deutschland angefangen, fen tom bewußt, wie Guer Daj, nicht Das allergeringfte gethan batten, mas bem Tractat und Ihrer Freund. fchaft entgegen mare; - wenn er fich erinnern wollte ber vielen Sand. lungen, wie von Bruber und Freund, Die Sie gethan, fo merbe Er Ihnen nie den Rrieg anbundigen, noch auch Ihnen Aulag geben, ibn angufangen. Er fagte mir; ich tonne Quer Daj, Die Berficherung geben, bag er teinesmege ben Billen gehabt babe, noch babe um mas immer fur jest mit Ihnen Rrieg ju fuhren. Und ale to biefes Bort borte, fur jest, fagte ich. um Ihnen mit Gewigheit feinen Billen gu fcreiben , ob ich ichreiben und gufichern mochte von feinetwegen. Dag er nicht den Willen babe, meder fur jest, noch fur bie Bett feines Bebens, mit Ihnen Rrieg ju führen; benn wenn Gie pon ibm Berficherung erhielten, fo boffte ich, bag Gie ibm Antwort geben laffen murben, fur bas Befte ber gangen Chriftenbeit, wie fie ibm angenehm fenn follte Gr bat hierauf diefe Frage febr abgewogen, und nachdem er barüber nachgebacht hatte, mir gejagt; in Anfebung bes Beffee, ben er fur fich pratendire, mochte ich Guer Daj, diefe Berficherung geben ; in Anfebung aber des Befiges Anberer tonne er nichts fagen, Die Gie bem Bergog von Savoren juruditellen, mas ibm gebort. 3ch antwortete : eine folche Rleinigteit , ale bas Gebiet , meldes Gie in Piemont und Savoten inne hatten, muffe 36n nie gu dem Billen bringen, Rrieg wider Gte ju fuhren, menn er fich erinnere, mas Gte ibm durch ben Abmiral haben fagen laffen, um biefe Urfache bie Rrieges ju beben i benn 3hre beiben Dajeffaten fonnten bemirten, baft ber Bergog von Gavoten nicht Beichmerbe führen tounte Ge fagte: "Ich tann frembes But nicht bingeben," 3th antmortete: Rein Theologe murbe ibn überetben Bounen, daß fur ein Gut von fo großen Folgen und allgemeinem Muben, der Befig eines Gingefnen nicht hingegeben merben tonnte, befondere wenn man bem. ben es betrifft , Entichadigung nach bem Berth bes Berluftes gebe. - Er ermiederte: die Beforgnif (la jalousin) murde ihm bieiben, und Gie murben alle Tage feinen Staat Dailand befcha-Digen fonnen 3ch fagte tom, daß um eines fo großen Gutes willen , und felbft für feine eigenen Angelegenheiten, um ben Frieden gwifden Ihren beiden Dajeftaten aufrecht fu erhalten - nachdem Gr fo große

Sorge und Duge Dingen widme, welche nicht von gleich großem Ruben fure offentliche Bobl noch auch fur feine eigenen Ungelegenheiten find, - Gr mit genauerer Rachforichung fich um die Mittel umfeben molle, folden Brieben und Freundichaft ju erhalten; - und wenn bas gefcabe, tonnten 3bre beiden Majeftaten, in guter Freundichaft verel. nigt, gang Guropa beberrichen, ohne anderer Baffen gu bedürfen, um fich Geborfam ju verschaffen. - Er fagte mir: Guer Daj. mochten bem Bergog von Savoien megen beffen, mas Gie in Diemont und Gavoien befett balten, bas Recht leiffen. Und auf meine miederholte Brage, ob ich Ihnen Berficherung geben tonnte, baf Gr mider Guer Dag. bet feinem Beben nicht Rrieg tubren , auch nicht belfen wollte, bag Rrieg megen Deffen, mas Sie in Savoien und Diemont befest halten, geführt merbe' hat Er mir geantwortet, wenn er biefes Berfprechen thate, fo mare bas eben fo gut, als menn er aufe neue unterhandle. - Und er wollte mir bas Berfprechen nicht geben, fondern ift blog in dem geblieben, bag er feinen Billen gehabt bat, und noch nicht bat, fur jest Arieg ju fubren. -Und nach langem Rachfinnen fagte Er mir: wenn Guer Dag, ben Millen babe, den bejagten Tractat ju balten, mie fie es ihm baben gu wiederholten Dalen fagen laffen, fo fegen Gie verbunden, die Banber Savoten und Dremont gurudgugeben. - 3ch antwortele: der Bertrag befage ausbrucklich, bag Guer Daj, bas, mas Ste in Cavaien und Piemont befiben , jurudgeben follten , nach bem bie Deirath des verftorbenen Derjogs von Orleans mit fore Raifere Tochter ober Richte gefchloffen und vollzogen worden, und die Beriprechungen des Ra fere in Abficht auf biefe Detrath erfullet fegen; - welche Betrath und Grfullung nicht Statt gefunden baben, und barum fen es Har aus dem Bertrage, bag Guer Dag, enbig im Befige beffen bleiben tonnten, was Gie gur Beit bes Beetrages in Savoien und Piemont inne hatten. Seine Antwort mar : se babe nicht an Ihm gelegen, bag jene Berrath und Berfprechen nicht erfüllt fenen. Und meine : Es habe folches auch nicht an Guer Dag gelegen. Und aufe neue fagte ich, bag burch bie freundichaftvolle Gritiarung, welche ber Ubmiral 3hm bon 3hretwegen gemacht bat, binlangliche Mittel fich barbothen, ben Frieden ju erhalten, und hieburch gugleich mehr fur ben Bergog von Savoien ju thun, als bas werth ift, was Guer Daj, von Savoien und Ptemont inne haben. - Der Raifer ermieberie, bag er durch den neulichen Bertrag Ihnen bas Bergogthum Burgund anbeim gegeben batte, und auf die Werbung Des 21dm.cals babe Gr es abremals gethan, und nichts verlangt, als die Burudftellung beffen, mas Sie in Gavoien und Premont befigen, 3ch fagte, Er mife mobt, daß Er von Euer Rag. Malland verlange, und wie weit Ste fich berbeigelaffen baben in diefem Stud, und mehr gethan baben , als einer Ihrer Borfahren habe thun mollen, weder ju Gunften einer Tochter, noch fonft einer Bermahlung. - Und nachdem der Roifer einige Beit ohne gu fprechen gebiteben mar, fagte er mir endlich, bag

d<sub>E</sub>

11

rit:

ďs.

įπ

油

10

gί

111

rt.

EI.

f¢

部

įĮ.

6

6

11

Ė

př.

飶

邮

酢

刖

뤨

į\$

171

ď

gl.

81

M.

И

ď

ď.

μ

Æ

Das Bergogthum Mailand feit lange und Braft mehrerer Berträge fein fen: — und er fage mir es, um es Guer Maj. ju fchreiben, daß wenn Sie fortfähren und beharreten, fich zu maffnen, und Leute zu werben, er es fur gewiß annehme, daß das geschehe um Rrieg wider ihn zu fuhren; — und daß er sich feiner Seits in Waffen siehen wärde, nicht bloß um Ihnen Widerstand zu thun, sondern auch um Ihnen zu schaden, wenn er könne, — und wenn Sie ihn angeiffen, so hoffte er nicht bloß sich Ihrer Micht zu erwehren, sondern auch mehr zu thun. Es würde ihm aber unlied sen, wenn Ste ihm Unlaß baju geben."

Der Cardinal von Boulogne an ben Ronig (dd. 18 Juni 1617). Stre, Die Beit ift furg, der Raifer laft Truppen , Rriegsbedurfniffe, Betillerie aus Deutschland nach Italien tommen. Gie feben, bag er Sie von verichtebenen Seiten angreifen will (?) von Lotpringen und por Premont aus, ich achte es durfte Ihnen gefällig fenn, ge eignete Leute auf die Reichstage nach Ulm und Augeburg ju fenden, gu verhindern, daß berRaifer nicht fo leicht jum Frieden tomme mit ben beutiden Fürften, wie et wenigftens nach bem mas Er fagte, mit bem Landgrafen ber Sall ift , burch bas Beriprechen von Gulfe in allen Studen; - wie auch bag Sie werden Leute nach Mirandola gefendet haben, um fo viele Trup. pen aufzubringen als möglich. Denn Guer Das find gemiß ; bag wenn ber Turt erfahrt, daß Sie Rrieg miber ben Raifer fuhren, nach vorber mit ben Beftungen in Diemont und fur Lebensmittel in den dortigen Stad. ten getroffener guter Debnung, fo mird er nach Sungarn einbrechen - Beftern lief mich ber Papft rufen, in ber Angelegenheit bes Conc.liums - - am Ende lagte er : "Guer Daj, murbe in Dieler Cache (ber Indulte megen) und allen übrigen Cachen bas Bobimollen, welches Er gegen Sie trage erfahren, nicht anbers als wenn Sie fein eigener Reffe maren. Ich dantte bafur von Ihretwegen , und fellte ibm nachber vor, wie man fogar ju Rom fage, daß ber Raifer, nachbem et mit ben deutschen Furften Frieden habe, nach Italien große Artillerie und Rriegsvolt tommen laffe, meldes Peta Beiden von Frieden fen , fondern von Rrieg gegen Euer Daj. mit Bruch ber Bertrage, welche Ge. Gell, gmifchen bem feligen Ronig und 36m begrundet babe, und bat 3hu, wenn bem fo fen, bag er doch fure Beite ber Chriftenbett folde und fo unbeilvolle Birfungen verbinbern und banbeln moge, wie er dagu die Pflicht habe, und wie er es immer verfprochen. Ge. Geil antwortete mie bierauf ladelnd mit Beranberung der Farbe und gang blag: ich miffe ja mob., daß nach gottlichem und menichlichem Recht bie Bertheibigung erlaubt fen, und Er rathe Ihnen, wenn bem fo fen. wie ich fagte, Gich qut ju vertheidigen: - gab aber auf meine Borftellungen, die ich 3hm gemacht hatte, um Dagregeln gu nehmen. bag ber Brieben nicht geftort merbe, feine Untwort. Gie mogen bas übrige Denlen."

Der Cardinal de Bellay an den Ronig. (dd. Rom 13 2luguff.) Da ich to ben Weg offen fab, ben Papft aufe neue angageben megen ter Buruftungen por Geiner eigenen Thure, von Golden, Die unter jeder Begiebung feine Feinde find, ber aus einem Grunde, ber aus eis nem andern, - fo habe ich nicht verfaumt, ihm alles ju fagen, mas mir bavon beucht, und mas ich bavon verfteben tonnen. Und ale er mir fagte, daß er mohl unterrichtet fen, daß alle Buruftung, welche im Ronigreich (Reapel, gefchieht, ledig ich gur Bertheibigung fen, meil Der Raifer meine, bag in Abmefenbeit feiner Galeeren und bei Der gro-Ben Ungufriedenheit ber Bolter, trgend welche Befahr fich bort geigen Counte . - habe ich geantwortet, bas wie alle fluge Furften ihre Unternehmungen gmerfach einrichteten, es febr mohl mog ich len, Dag ber Ralier, wenn er gleich jeue Ruftung anfange fur die Bertheidigung gemacht babe, nachdem die Ordnung mehrentheile getroffen, er fich felbft and durch die Unfoften, in die Er fich eingelaffen, bestimmen, und durch fo viele theils feidenschaftliche, theils eigennutige Beute bereden laffen tonnte, Die Bertheidigung in Angriff ju vermanbeln, in folder Urt, daß er Die Unternehmer verläugnen mochte, wenn fie nicht Stich hielten (sile faieorent faux bon) und bag ber Bortheil ibm gutomme, wenn fle gut thun. - Denn in foldem Jall, namlich wenn Das ber ein Erfolg mare, ber fur ben Raifer nublich mare, mife Ge. Del. beffer ale Jemand, wie berielbe fich bie Gache ju Rugen mache, unb in mas Beife er in folder Gelegenbeit feinen maftofen Chrgeis befrite Digen murde, und ben unaustofchlichen bag, welchen er und Die Seinen gegen Ge. Beil, tragen (!), fo febr er auch manchmal fich ben Schein bes Begentheils gebe, um beffer feine Abfichten ju erreichen. - Es fen aber leicht, bem abjubelfen, wenn man ber Sache folde Borfebung thue, daß nicht fpaterbin 36m (den Papft) das gleiche fculd gegeben merden fonne, mas bem Papfte Clemens ichuld gegeben morden, melder um etmas Unfoften ju erfporen, feine Derfon und feinen Staat in fo flagl des Berberben gebracht bat, bag wenn bie Rrone Frankreich richt bulfe geleiftet batte, biefer beilige Ctubl fur immer verloren gemefen mare (!) - Diefes mar, Sire, ber Sinbalt meiner Reden Die ich ibm belt, und er nahm biefelben fo mobl auf, and dantte mir fo febr bafur, bag ich mich überzeugte, wenn ich feine Borte mit feinen Dienen verglich, daß fie ibm febr gefie.en, und er verficherte mich, er wolle bem Borfebung thun, und ersuchte mich, ibn fortmabrend gu benachriche tigen von dem, mas wir bier unter uns (die frangofifden Carbinale namltch) bariber erführen. - Dann aber tam er mieder auf feine Grufger, und bellagte bie Beit bie verloren fen, in melden man ben Raifer hätte fo berunterbringen konnen, nicht an Reputation fondern an Dacht, baf er jest weit weg fenn murde von feiner firannifden Alleinherrichaft, und baruber fuhr er fort in Rlagen megen diefer Diversion, die durch den ichottlaidifchen Krieg gemacht morden fen, (als Theilung ber frango iichen Dacht namlich.)

ı

ř

t

ì

ļ

1

heerauf Sire antwortete ich ihm fo gut ich es zu thun mußte, und um ihm wie mit dem Jinger begreislich ju machen, daß Ste genöthiget waren, Sich diesen Dorn aus dem Juß ju ziehen, um hernach freier im Behandlung der dreeseitigen Sachen zu sein, ohne die Gefahr eines Jeindes im Aucken zu haben; — auch zeigte ich Ihm den offenbaren und naben Berluft des Konigreichs Schotiland, wenn Guer Raz, weniger gethan batten, als Sie gethan haben, welcher Berluft auf die Kirche zus zuchgefallen senn wurde. ————— Ich schloft damit, daß wenn man auch nicht so schung zu Gefolgen kommen mochte. Se. heil. jedenfalls versichert senn könnte, daß wenn Sie beide unter sich Ihre Angelegenheinten und Staaten zur festen Ordnung brächten, und Alles dahin richteten durch Rathschläge und Vorkehrungen, es unzweiselhast sen, baß die Unternehmungen des Kaisers, welche noch theils unentwickelt senn (inndrei) und theils unvollendet, durch Sie beide, mit ihren Anhängern und Freunden, als die Festen und Entschlossene, umgestürzt werden könnten.

Der Biichof von Mireport (Glaudius v. Gniche), an den Connetable, (Bologna 30. August 1547.) Bnerft Gemabnung von Moglichtein ten, wie der Raifer aus der mirflich eefolgten Untunft Der frangonichen Bifchofe nach Bologna vielleicht Bortheil gieben tonnte. g. B , wenn er ein bentiches Rational-Concil eerfammeln wollte, ober wenn er ben Denifden Das von Frankreich befcutte Concil gu Bologna, ale eine feinbielige Dagregel gegen fie barftellte; - ober wenn er fic megen bes Concils ju Bologna dem Papft fügte, und bort bie beutiden Cachen nicht beeubete, ba er dann den Papft fur fich haben, und diefer ber Gulfe Des Ronigs mot bedurfen mochte. - Deghalb mochte es beffer fenn, Der Papft ermabnte ben Ra fer fortmabrend jur Unertennung bee Concils . und, bemilligte ibm basielbe fe bit ju Erient, aber mit dem Bufat, baf guvor bie Ungehovfamen bort ericheinen mußten, und wenn bie nicht et fchienen, fo molite er tein Concil halten, weil basfelbe nur nothig fem megen Diefer Ungehorfamen, und weil fonft fpater nothig fenn murbe, noch ein neues ju verfammeln, Und um fo mehr feinen guten Gifer ju geigen und die bobe Meinung berabzubringen, Die fich der Raifer beites gen mill, ichien es gut, bag ber Papit felbit Briefe und Gemabnungen fchriebe ans Contil, an ben Raifer, an alle deutiche Furften und freien Stabte, an alle Nonige, die ber Rirche geborfam und nicht gehorfam find ; unterbeffen bag biefes gefcaben mare, murbe bie Beit etwas bringen , Denn felbft wenn Deutschland fich gum Berftanduig berbalieg, fo macen noch andere Ungehoriame, welche auch ericheinen mußten - - Durch ein foldes Quetunftemittel murbe der Papit fich frei machen bon ben Belaftraungen , bie ber Raifer ibm bes Conciliums megen macht, und es verfündet, und fich Damit bruftet, als ob ber Dapft bas Concil nicht wollte; - und ber Papit und Ronig benabmen fo dem Raifer allen Grund jur Beidemerde, und tounten ibm feine Unichlage brechen, welche er im Sinn batte gegen fie, ober gegen einen von ihnen auszuführen; wenig" ftens fonnte er bas bann nicht nut folder Reputation als er gebacht, und

im Wegentheil konnte ber Raifer gu folden Unternehmungen tommen, bag er in fo große Rothen tame, bag er noch ben Ronig um Galfe aneufen mußte."

Schreiben des Befandten Morbilliers ju Benedig (7. September, und bom 12. Oftober 1547). Der Cardinale Roban und Guillart (dd. Perugla 18. Geptember 154-): bes Joan Caracciolo (dd, Turin 26. September 1577); in Ausehung ber Ermordung des Peter Aloufius Farnefe, natürlichen Cohnes des Papftes ju Placenga, und ber Befegung ber Stadt durch Ferdinand Bongaga, Des Raifers Statthalter gu Datland Bir beben einiges aus. Caracciolo fchreibt: "Sire, ber Steimann ben ich nach Ptacenja geschickt batte, um die nabern Umftanbe von bem an bem Bergog ju Piacenga verübten Morde ju erfahren, ift beute um Mittag gurudgefehrt, und bat mir berichtet: ber Graf Zuguften von Laubois, melder Befehl vom Bergog batte, ibm 2000 Thaler als Unleben gu verichaffen, ift ben vorigen Samitag als um fich zu entichnibigen, um 11 Uhr gu jenem Dergog gegangen, welcher in ber alten Gitabelle mobnte, und gerade gefpeift batte; bei ihm maren blog fein Baushof. meifter und ein Dage. Der bejagte Graf Muguitin mar begleitet vom Grafen Johann Ungodioli und Johann Ludwig Gonfalonieri, alle bret von den erften . reichften und ben fariften Anbang habenden Familien jener Stadt, von der gibelliniichen Partei. Der Graf Auguften hatte fieben ausgemablte Diener an dem Bugbeudenthor ber Gitabelle gelaffen, und einen Pagen ber ein Piftol trug; jene Diener begannen gum Schein gu Rappiren mit 8 - 10 Langtnechten , welche an dem Thor Die Bache batten, und bemachtigten bei biefem Spiel fich ihrer Bellebarben. Babrent dem fprach der Graf Auguftin mit bem Berjog im großen Saale, und bewies ihm die Unmoglichteit, die genannte Gumme fobalb aufzubringen; und auf ben Couf bes Pagen aus bem Piftol, welches das Signal mar, bas Thor fen eingenommen, gab jener Braf Angodioli bem Bergog einen Doldflich burch ben Leib, und ber Graf Auguftin einen Dieb über ben Ropf, und Gonfalonlert ichnitt ibm ben Bals ab, und bann todteten fie auch ben Saushofmeifter, welcher fic jur Bertheibigung aufchiette, und die an bem Thor maren, tobteten gu gleicher Beit gwei von den Langfnechten, trieben die Uebrigen aus ben Schloß, und liegen Die Bugbrude nieber. - Darauf hingen fie ben Leichnam des herzogs bei einem Beln an einer Binne auf, fo bag bie gange Stadt ibn fab, mo fle ton liegen bie um 22 Ubr; bann liegen fle zwolf Chelleute von ihren Mitverichmornen in die Citadelle ein. 218 der Tod des Bergogs in der Stadt betannt murbe, griff die gibellinis fche Parter gu ben Baffen, und rief. Rirche, Riche, und ichidten for gleich einen Gilboten an den beiligen Bater, ibm den gall ju melben, wie er fich ereignet babe. - Den 20. nach zwei Uhr legten fie den Beichnam bes Berjoge und feines Baushofmeiftere braugen bor ber Sitadelle. wo er bis jum Conntag Morgen lag, und von Amdern und Pobel jum Erbarmen migbandeit murde. - Diefeibe gibellinifche Parrel trieb bene

1

1

þ

ŧ

j

þ

ß

· 日本日本日本日日

felben Tag, Gamftage eine Compagnie von etwa 200 Italienern auf der Stadt, melde ber Bergog jur Befahung gehalten batte, - und Samftage um Mitternacht ungefahr brach Don Gernando, von der Cae de unterrichtet von Darland auf mit bundert Salades und bemagnit, und Sonntage Bormittage um die Gffenegeit mar er ju Borgo Gt. 200 felmo por Piacenga, mobin ihm eine große Angabi Coelleute und anden Gingeborne Des Bandes folgten, nach deren Untauft er in die Stadt jog. und mohl empfangen murbe. Sonntag Abende tamen brei Capitane wie Eremona, von Bobi und von Pavia m.t 6 - 700 Dann italienifcher Juftruppen; - welche fie bereit bie ten fur ein foldes Unternehmen, wie ju vermuthen ift. 216 Don Jernando in die Stadt gezogen mar, und ber Barm geftillt hatte, itef er die beiden Leichname nadenb in eine flein: Rirde tragen, fodann die Thore foltegen, und fchidte den Caval Gicogna nach Parma, um bort ju practigtren; - Die Ginwohner ber Gtabt (Dagenga) lieg er gulammen tommen, welche obne fich lange ubertebes ju laffen, dem Raifer Treue ichmuten, und er verficherte ihnen ihre Driplegten und Immunitaten, wie fie beren unter Leo X. genoffen batten' u. f. m. - Ferner meldet der Gefandte , "Don Fernando habe mehrne Anführern Gelb gegeben, um neue Compagnien Chevaux legers ju co richten; Die frangofifden Generale in Diemont hielten fur nothig, bat ber Ronig große Werbung machen laffe "

"Bor zwei ober drei Tagen hat man bier die Rachricht erhalten daß ber Bergog Octavio und Don Fernando Bertrag geichloffen haben — Ber folder Geduld bes Gergogs Octavio, hat Fernando vor feinem Bad mehrere Fleden und Plage bis an den Taro besetz, und kann die angefangenen Befestigungen fortsehen und neue beginnen. Gestern erhelt man die Rachricht, daß dieser Bertrag (trebes) nach einigen auf sech Ronate, nach andern unbestimmt geschlossen sep, und fur beibe Theile if ein Monat zur Auffundigung bestimmt."

Der Cardinal Guife an den Ronig, Rom 31. Offober 1547, (Rid porläufigem Bericht von der freundichaftlichen Aufnahme beim Papit und ben erften Audiengen.) - "Den Tag nachher wo ich nicht verfehlle mid mit dem herrn von Ope beim Papfte einzufinden, wollte Gr aud, bat bar Cardinal Forneje gegenwärtig fen, und ba begann Gr eine lange Rebe, neiche amet Stunden dauerte, Des Inhalts, er babe in alten Buchern ge eien, und fagen gebort, als er noch Cardinal mar, auch es erfahren mabrins er Popft mar, bag immer ber betitge Gfubl babent gemefen fen, went er fich auf die Romge von Frankreich geffust (!) und bag wenn er bas Gie gentheil gethan, er Berminderung und gang Italien Berluft erlitten habe, baf er es bem Papft Leo nicht vergeibe, ben Raifer in bas Rongreid Reapel und Bergogibum Mailand feitgefest, und gebolfen ju baben, bie Frangofen baraus ju vertreiben; Glemens ber im Anfange biefe Parie ergriffen und die Cache wieder gut machen wollen, babe nicht gefemi, und felber fen er febr ungufrieden mit fich, und er febe febr mobi ein, bag die Bulfe, welche er dem Raifer in diefem bent

fcen Kriege geleiftet, bieUrface von allem feinen Uebel fen Er wolle mir gleichwohl bie Grunde eröffnen , welche ibn bewogen hatten, fo ju thun; namlich, wenn er Gulfe wider Die Deutschen als Beinde ber Rirche verweigert batte, fo murbe er bas Unfeben gehabt haben, ale begehrte Er beren Burudfabrung nicht, judem Das Confiftorium und alle Carbinale ibm fo gerathen, und der Raifer viele Leute In Italien gehabt batte, welche fich wiber ibn (ben Papft), wenden moch ten , mogu leicht bie Deutschen hatten helfen tonnen; - auch aufrichtig ju reden fen es viel beffer gemefen, ben Raifer von einer Gette ju beschäftigen, movon er gebacht batte, Dag derfelbe nicht leicht bamit gu Gnde fommen murbe-Sire, nach noch andern langeren Reben, melde alle dabin grelten, daß Die Freundichaft ber Frangofen den Papften nothwendig fen, und bag er beghalb bereit fen gute Ligue und Ginigung ju ichließen, und bag er hoffe. Gott merde ihn noch einige Jahre erhalten, um ble papftliche Dacht Ihnen gur Ergebenheit gu hinterlaffen, und Gie fo groß in biefen Landen gu machen, bag es leicht fenn merde, nach feinem Tobe, fich noch mehr auszubreiten, - und um dagu einen Un. fang ju machen, verfichere Er Ener Daj. feiner immermabrenden Freundfcaft, und werfe fich mit feinem gangen Baufe Farnefe in Ihre Urme, um darüber nach 3hrem Billen ju verfügen. Godann begann er mir gu fagen, wie viel Dibe er fich gebe, bie Benetianer gu biefem Entichlus gu bringen, und bag er bente, bamit ju Ctanbe ju tommen, fie fingen an, ibr Muge gu offnen, da fie faben, daß ibre Rachbarbaufer brennten, Giena und Piacenga; und weil Er mit geipigen Leuten ju thun batte, werde er tein Gelb fparen, um die Benetianer ju gewinnen, welche bagegen maren, und ihrer Republit einige Gebietotheile einguraumen. - Der Carbinal Farnele fagte mir, bag ber Papft ihnen lieber Ravenna andieten murde, und daß auch, wenn fie nichts thun wollten, und fich nicht rubren, man barum doch nicht unterlaffen murde, etwas Gutes gu thun; auch vertrauet Er febr auf den Bergog von Urbino - - - pheute habe ich bem Papft bie Briefe gezeigt, welche Guer Daj Bothichafter geichrieben, die mir gemacht fcienen, daß Er fie fabe, und als Er fie gefeben, fagte Er: ber Raifer folle nicht boffen, thn je ju verfohnen, melde Reflitution von Placenza er immer machen merbe, daß Er mir das verfprache, und bag er nie eimas thun werde, ale mas Ihnen gefiele. - - Gr fen Ihrer Meinung megen Sufpendirung Des Concils und umbte Bigut, mit Frantreid namlich verbindlich ju machen fur Ihn und Geine Rachfolger, wolle Gr fie durch bas Confiftorium geben und von ben Cardinalen beichmoren laffen."- - "Der Cardinal Fornefe hat mich verfichert, bag menn Guer Dag vor Beihnachten einiges Geld ausfegen wollten, ber Papft in Der Beit eine Dillion in Gold ausfegen tonne, und noch in ben Raffen 3- 400,000 Scubi (Erus) für bie gewöhnlichen Angelegenheiten behalte;

E

툂

I, III

nen Sen

**100** 

100

i 🎏

153

der.

80

135

無許

let 1

ani e

100

100

**18**12

ME

E E

10年

**30** 

成在

Sel .

100

817

pi) -

まき

15

gi B

**3**1

М

B

g S

原日 ひとるの

16

- fo bag wenn man burch Ihre Bermitilung zweimal fo viel foben tonnte , man burch zwei Jahre monatlich 200 000 Scubi murbe aufgeben tonnen "- - ,Bas die Stadt Parma, Bergogthum Caftro un andere Plage die bem Saufe Farnefe angeboren, betrifft, fo hoffe ich lagt bie Sachen babin gu leiten, baß Gie Girel uberall borthin Befagung legen follen; und me.l ich biefe Orte gefeben babe, fo Bann ich verfichern, bag foldes teine geringere Ausbehnung von Land ift als Piemont: morgen will man ben Bergog Octavio mit Caftro beleinen , und wenn diefes Freundichaftsbundnig feinen Fortgang bat, fo find fle entichloffen , bem Raifer die Bestallung bes Bergogs von Parma (Die tavio) gurudgufenben und gu machen , daß er Guer Dag, fcmore, und um Ihre Beftallung bitte, auf abnliche Capitulation wie der Graf von Miranbola. Benn biefe beiden Berjogthumer in Ihren Banden find und dann ber Bergog von Ferrara, welcher in ber Mitte liegt, fich erflaren wollte, mit Mirandola, welches Gie inne haben, fo hatten Gie ein gemaltiges Band und große Strafe, - Ueberdief legt fich ber Carb nal Rarnele bet, Guer Daj. Gremona in die Bande fpielen gu mollen, und menn Gie ibn nur mit Beld perfeben wollten, felbit bas gange Ronigreich Reapel. - Aber um es gu behalten, mare nothig, bag Gie ber Startere jur Ger fepen, benn obne foldes, tann bas rings vom Dent amgebene Land nicht behauptet merden; und barum trug er (Farnefe; mir auf, Ihnen ju ichreiben, einen geheimen Beauftragten an ben Rong von Migier, oder an Die Leute bes Großberen ju fenden, ob derfelbe Ihnen eine Angahl Galeeren leiben wollte; und wenn Gie beren auf diefe Art erhalten , fo murbe Gr fic verpflichten, indem Gie das Land bis jum Barigliano bem Rirchenftaate liegen, bas übrige Ronigend, und Sicilien in Ihre Bande gu übergeben."

Derfelbe an den Ronig 11. Rovember 1547. (Mebnlichen Jahalit wie ber porige Brief.) Der Papft babe erflatt, beim Abichluffe bieter Lique Darma in Die Gande bee Berjoge Goracto geben ju wollen, ber fich gang ben Dienften des Ronigs midmen werde, diefe Stadt fen bem Ronige vom größten Rugen und ber feftofte guf in Stalien, ben er baben tonnte.) "Sire, es fcheint bem Papft, nachbem mas Er mie gelagt bat, bag Gr bomit aufangen muffe, Ihnen Erflarung feiner Freund. fchaft gu thun, um fich und fein ganges Saus Ihnen bargubieten, unb weil fie teine Dacht baben wurden Ibnen Dienfte noch Bulfe jum Ingreifen gu leiften, fo balt er bafur, bag man anfangen maile mit ber Ligue gur Bertheibigung, melde mie Gr fagte,

das rechte Thorgue Angriffeligue fenn merbe."

Morvilliere an den Ronig. (Benedig 14. Rovember 1517 ) Gr lagt bon ben Benetiauern: "3bre große Furcht tommt von ber Meinung, der Raifer babe feine Abfichten auf Italien gerichtet, er wolle dort fanen Gis errichten, borthin feine Dacht führen, und fie guvorderit mb der ben Papft gebrauchen, welcher fur fic allein, nicht lange Biber

ftand gu leiften vermag, und deghalb gezwungen fenn murden fich mit ibm ju vergleichen, und bie Bedingungen anzunehmen, welche ibm ber Ratfer geben will, weil er das Berberben feines Staates por Augen batte; - be des murbe von gefahrlichen Folgen fur biefe Berren fegn, benn der Raifer batte fodann teinen weitern bedeutenden Gegenftanb mehr ale fle in Italien; fie maren von allen Geiten entbloft, und fie gweifeln nicht, bag wenn fich eine fo gute Belegenheit bem Raifer ober bem romifchen Ronig barbothe, fie nicht wieder eingebent fein murben ber alten Streitigfeiten Des Saufes Defferreich megen Marano (?) Diefe Ermägungen erhalten fie jest im 3weifel binfichtlich bes Rathichluffes, ben fie ergreifen mollen. Benn fie aber Guer Daj, und den Papft in einer Ligue feben merden, fo merden fie fich ficherer fuhlen, mobil miffend, dag, Ihre Rrafte vereint die Unternehmungen Des Raifere aufhalten merden; ja es ift glaublich, daß wenn ber Rrieg in Stallen geführt marde, bann fie auch moffnen murden, um fich in Anfeben bei beiden Theilen ju erhalten und auch um nichts von bem Ihrigen bloß ju ftellen; - woraus Dann folgen tonnte, bag wenn fie ein nal gemaffnet hitten, und ber Anfang ber Unegaben gemacht mare, wovor fie Schen tragen, fie leichter murben su bestimmen lenn, menn fich eine Gelegenheit three Rugene ober eine neue Urfache bee Difftrauens und Difvergnagens gegen Den Raifer ergabe; aber alle diefe Dinge find ju unficher, um durauf gu bauen."

.

1 1 1

)

1

1

1

1

1

Andere Schreiben vom Gefandten beim Coneil, Urfo, Bologna 1. Dezember 1547; — vom Cardinal Bellay 18. Februar, und 22 Dezember 1548, vom Perzog von Roban 14 Janner 6. Julius 1548, 29 Janner 1549, betreffen geheime Einverständnisse und Entwurfe zu Ueberfallen auf Placenza, auf Genua, auf Reapel, auf Steina für Fraudreich Zur selbigen Zeit war zu Bologna Berdacht einer Berschwörung, um die Stadt dem Katser zu übergeben oder die Bentivoglio zurüchzurufen. Bur Bologna wurden zwei auf diesen Berdacht arretiet und nach Rom geschicht, und ein Catalonier wurde im Caftel St. Angelo in Berhaft gebracht, auf Beschil des Papstes

Morvilliers berichtet an den König, 10. Februar 1578, daß der Marquis von Maffa, nach Anzeigen des kaiserlichen Bothschafters zu Rom, ju Pontremoit, iden Grafen Fieblo gehorig, und von kailerlichen Truppen beseth) gesangen genommen und nach Mailand zur Untersuchung gesuhrt sep, und daß er feine Emverstanduisse mit Genuesern, um Gemua in die Pande von Frankreich zu bringen, eingestarden habe. — (Bur Bergleichung wird en willtommen sehn, in der nachsten Betlage aus der Unterweisang des Raisers au seinen Sohn Philipp, dd. Augsburg den 18. Janner 1543 doszenige auszuheben, was das Concisium und die italienischen Angelegenheiten betrift.)

Der Card nal Roban an ben Ronlg, vom 24. Jebruar 1548. "Ge. Seil. hat mich auch benachtiget, wie der Raifer ihm durch seinen Bo beschafter wegen Zurudstellung von Ptacenza dreierlei Untrage habe machen laffen. Der erfte, ob Ge. Beil es auf rechtlichen Ausspruch

Gefchichte Ferdinands bes I. Bb. VI.

Rellen will , um gu feben und gu ertennen, ob die Stadt Piocenza mobil ober übel occupiet fen ? Der 3mette, ob ber Popft dafur Griat nebmen will, melden er ihm entweber im Maifanbitchen ober im Ronigreiche Reapel geben wolle. Der Dritte, ob er fich bemit gufrieden jegen will, bas wenn bie Stadt gurudgeftellt murde, er bie Gitabelle inne behalte, und fie mit Leuten befege, welche ibm gefchworen batten ; und wenn ber Papft bierauf eingeben wollte, fo durfe ber Bothichafter ermarten, baf ber Ratfer foldes gut finden merde. Borauf der Papit wie er mir fagte, geantwortet bat; er balte ben Raifer for einen fo gerechten Fürften, daß Er nicht murde fremdes Ont behalten wollen, und überdieß, ba foldes noch naber feine Reffen betreffe, ale 3bn, fo moge er fich an Diefe menden; fie batten bem Raifer binlanglich D.enfte geleftet, um ihnen Diacenga ju ichenten, felbit wenn es ihnen in nichts geborte. Goldes babe Ge, Betl. mir nicht vorenthalten wollen, weil Gr mobl miffe, daß alle gemachten Borichlage nur babin gielten (12), entwe-Der die Beit bingubalten, und ihn mit folden Worten einzuschiafern, oder um 3hn bei Guer Doj. in Berdacht ju bringen, in der Deinung bae Bundnig und Freundichaft mit Ihnen aufzupalten."

Der Cardinal von Bellan an den Ronig, vom 16. April 1548. (in Betreff der vom Ratfer verlangten Abfendung von Legaten mit Bollmachten nach Deutschland; und bes von der frangoficen Parter gemunichten, aber nicht erfolgten Urthei sipruche gur Beftangung ber Trantlatton bes Concile nach Bologna.) - - "Rach allem, wenn man jum Urtheilsspruch fur Die Tranblation ichreitet, fo wird ber Raifer fich nicht fo guten Beborfam geleiftet feben, von ber fpanichen Rirche, ale er fich benft; und andrer Geite werben auch die Deutiden, wenn fie teben, daß man (hier) nicht bor bem Raifer bas Rnie beugt, nicht fo untermurfig fenn; -- ber gute Berr weiß mobl, daß, was er auch in Deutschland thun moge, er bort weder feine Ligue, noch biele andere Caden ju Ctande bringen tann, ohne ein Ginverftandniß wegen ber Religion begründet ju haben, und er fieht mohl ein, bag er bas nicht tann ohne ben Papft; benn ohne bas merben bie Ratholiten nicht baju firmmen, und wenn der bon ber Pfalg, Brandenburg und Maing, und fo viele andere tatholifd geworden find, wie man und mit triumphirender Meledie vorfingt, befto beffer für und, wir find nur defta ftarter, und mehrere find bie une belfen merben; - und meil jener gute Surft ber Ralfer fleht, bag er obne uns nicht fertig werb. fo fucht Er und (bie frangofifchen Cardinale) im Onten und Bofen, mit Liebe und 3mang gu überreben, und geminnt überall Beute, auf bem einen Bege, ober auf dem andern ...... 3ch verfichere, daß diefer abgelebte Mann (ber Papft namlich), teine Buft bat, meber fich betrugen ju laffen, noch fich bingugeben te."

Derfelbe wom 1. Dai 1548 (über denfelben Begenftand und über bie im Borichlag gebrachte Diffolution Des Conciliums. Er fiellt vor, bag bie Forthauer ju Bologna nitglicher fepu fonnte, jumal wenn bee

Urthelisipend jur Beftatigung ber Translation erfolge.) "Dan tonnte, fo lange bie Berfammlung gu Trient nicht ber That nach auseinander gegangen ift, an einem iconen Morgen boren, daß fle boet eine Gie bung gehalten batten, und ben Raifer offenen Ungefichts begunftigten. unter Autoritat Diefes pratendirten Concils; baf es tom gebuhre, im Rall der Bermeigerung ober ber Berfaumnig bes Papites; und über-Dief, Sire, menn Gie einmal in Parma fenn merden, fo merben Gie Bologna burd Bulfe und vermittelft ber Berjoge von Ferraca und Urbino viel mehr in Chrfurcht gegen Gich erhalten, ale ce mit Rom felbft murbe ger fcbeben tonnen. Bogu tommt, bag die Romagna, welche fo nabe fregt, bem Aufeben des Saufes Farnefe folgen wird, jumal ba ber Carbinal von St. Georg Legat davon ift, fo daß man in brefem Jall fagen tonnte , bag bas Concil ju Bologna, beffen Patron Ste fenn murden, der mabre Zügel seyn würde, somobl für das von Trient, als für Rom."

h

ŀ

睢

Ħ

ij

ŀ

Æ

,9

ď

ď

ş2

β

ş

ø

βĬ

3

9

gÌ

di p

ď

E2

ø

ď

b

ø

þ

ø

ø

Ę

ß

ĮĬ.

ŀ

 $\mathbf{F}^{\parallel}$ 

Derfelbe an den Ronig, 14. Geptember 1518. "Gire, geftern Tam ber Bert Rafes ju mie, von wegen bes Dapftes, mir milguthels len, mas fie aus den Nachrichten bes Bifcofes von Fano mußten (der an den Raifer gefchidt mar), das namlich ber herr Granvella und ber Beichtvater bes Raifers zwei Borichlage gemacht batten; - einen, bag ber beil. Bater feine Legaten mit Bollmachten nach Deutschland fciden moge; welche Legaten bort folche Befete und Ordnungen in Betreff ber Religion machen follten, ale Se. Doil für gut ertennen mur-De: - und burch biefes Bort: fur gut ertennen, moltten Granvella und ber Beichtvater bem Gumurf begegnen, ben ber genannte Bifchof pon Amola megen des Interims gemacht habe. - Den gweiten Puntt, Daf Ge, Beil, bas Concil auf feche Monate fufpen biren moge, und mabrend der Beit tonne Ge Geil mit Buftimmung Des Raifere bie gu Trient befindlichen Pralaten und auch andere aus Deutschland nach Roin tommen laffen, wie auch die von andern Rattonen bintommen tonnten, um in fo anfebnlicher Berfammlung eine allgemeine Reformation in ber Rirche ju machen, welche in der gangen Chriftenbet gebalten und beobachtet merden follte." (Der Cardinal gibt bieruber nun feinen Rath, und meint, der Raifer muffe erft anertennen. dag er durch Die Publicirung bee Interim Attentate begangen; por allem aber muffe Die Translat on bes Concils erft durch Urtheilfpruch bestatiget feyn, meil fonft der Raifer nach Ablauf der feche Monate pratendiren tonnte, bas Concil ju Trient bestehe noch fort. - Gr fagt unter anbern; "Done Dielen Urtheilefpruch muffen Gie nicht Ihre gallitante iche Rieche fegeln laifen , ba Ste nicht miffen , nach welchem Binde fie fich mird menden muffen; - ich fage Ihre, weil Ge fraft Ihrer Eitel und apoftolifden Privilegien, ber mabre Protector Derfelben find, nach dem Eide ben Gie bem Ihrer Rronung gethan haben; wie alle Konige, Ihre Borganger pon Chlodwig an."

34\*

Inftruction bes Ronigs fur Carbinal Bellan, (Morin nachgemiefen wird, daß ein Angriff vom Raifer gegen Frantreich jest nicht gu befürchten fen, und bag in einem folden Sall ber Ronig machtig genug fenn murde; damit ber Papft bem Ratfer nicht aus Furcht nachgebe. Unter andern: "Und wenn bem fo ift, bag Gr ber Raifer immer über 200es feinen eigenen Rugen und Bergrößerung geliebt bat, fo ift boch wohl ju glauben, bag er nicht über bas minber wichtige bas Sauptfach. liche vergeffen mirb, meldes Deutschland ift. Ohne bort Bebor fam gu haben, ift es ibm febr fcmer, anderemo gu befehlen . jumal nachdem er bort, wie es geicheben ift , einen folchen Berluch mit ganger Rraft und Dacht gemacht bat, und wenn er basfeibe verlieffe, obne es gang fich unterworfen ju baben, fo mare bas eben fo viel an feiner Reputation verloren. Bugerdem, daß wenn er nicht fur fich felbfi die Deute fchen befigt, Undere fich mit benfelben auf feine Roften ftarten tonnen. - - Bon Geiten ber Schweiger wird ber Ronig teinen Mangel an Reuten haben, menn er beffen benothigt; und überdief bat er eine fleine Truppe gangfriechte, welche beren alljeit, fobalb man will, acht ober gebn mal fo biel berbeifchaffen werden; benn einer guft ben andern und alle Tage rebieten fich neue Capitane und Leute, um Gr. Majefiat gu dienen, melder auch nach andere Bulfemittel in Deutich. land hat, um daraus ju lieben, und ju erlangen fo viel ale er braucht, - auch wenn alle Bugange bort verichloffen maren. wo der Raifer gu befehlen bat. - - Benn ber Raifer beute feine Une ternehmung in Deutschland mit foldem Erfolg ju Ende gebracht batte. thie er es fich vorgefest bat, fo murbe er bie italienifchen Rurften ther ale irgend andere beimfuchen; - benn in mehrere Theile gerfpalten und nneinig wie fie find, murbe er leichteren Raufs mit ihnen abfommen, als mit den Deutschen."

Der Bothichafter ju Rom an ben Ronig (dd. 3. Sanner 1579). Der Bert Julius Orfini ift vom Sofe bes Reifere jurudgelehrt mit einem Briefe, welchen Granvella an Ge. Beiligfeit auf Befehl Gr. Daf fcreibt, und ber enthalt megen Diacenga babe ber Papft jebergeit gezeigt, mehr bie Ehre in Unichlag ju bringen ale irgent etwes anberes: und habe beghalb immer bie Reftitution biefer Stadt verlangt. um der Be t genug gu thun, und feine Chre ju beden; fomobl meil er Parma und Piacenga feinem Sohn gegeben, als weil er bas lestere verloren bat: in deffen Ermagung man baber nach bem Recht unterfucen mulfe, ob diefe beiben Stadte jum Bergogthum Mailand gehoren, wie es ber Raifer bebauptet, ober jum Rirchenstaat. Die Belt moge erteinen, bag ber Dapft, ale er die beiben Stadte feinem Sohne gab, nichte von ber Rirche genommen babe, und bag, ale Piacenga in die Banbe bes Rais fere getommen fen, ber apoftolifche Ctubl nichts perforen babe. Es fey bie feste Abficht des Katsers, Placenza dem Perzog Octable gu refitutren, fobald es Beit fenn merbe es

ju thun, und fobald ber Pring (Philipp) ju Gr. Maj. gekommen fenn murde (Bergog Octavio hatte namlich die naturliche Tochter bes Raifers jur Gemablin). — Rur zwei Individuen bente er gegenwärtig groß zu machen; nämlich den Bergog von Octavio und den Bergog von Savoien Dem erften wollte Er Pracenza geben, und größeres; vors ber aber wolls Er verfichert fenn, daß der Papft Die Breundschaft und Practil mit dem Kontg von Frankreich aufbebei. Des Bergogs von Gavoien wegen sen sein Gntichluß (?) mit dem Könige Krieg zu führen, und er habe mit England sich gunftig gestellt, weil der Konig von Frankreich zu seinen. Der Raifer werde auch durch den Besit von Constant im Stande senn, mehrere Schweizer zu har ben, als der König von Frankreich

h

Ħ

Ľ

ń

b

D

ď

ø

đ

þ

ß

ß.

ij

ø

ľ

ø

Ì

ĕ

ć

ß

þ

b

ø

ř

Į.

Ы

į.

ŀ

f

ŗ

ń

1

ij

p

į

ŗ

ı

5

Die Antwort Des Papites follte nun gewefen fenn: "ber Raifer molle ibm nur icone Borte geben, und ie leg offenbar, daß er nicht erufthait an die Restitution von Pracenga dente, weil er ummer fage, er merde es guruckgeben, wenn es Beit fen; - nachdem ber graus fame Borfall mit ber Perfon feines Sohnes gefchehen. habe der Raifer imar immer behauptet, teine Schuld daran gu haben, jeboch habe er feinen Stellverfreter (Fernando) nicht bededen tonnen, daß fie nicht Theilnehmer gemefen, wenn er fie gleich immer vertheidigt; - aub man muffe fich nicht wundern, wenn Se. Beil, fürchtend, daß blejenigen, wels de ibm biefen Schaden und Unebre gebracht, ibm auch andere gufugen möchten, die Freundschaft eines andern Füriten gefucht, und Die Ligue mit dem Ronig von Frankreich geichloffen babe, worin Er nicht gefucht habe, den Raifer gu beleidigen, fondern fich 'gu vertheidigen; - auch habe er bem Raifer einen Plat in Diefer Lique offen behalten; - er habe Diefe Lique fpater auf das Berfprechen ber Refittution von Placenga ben ruben .affen; aber nichts babei gemonnen; fest wolle er noch bis gur Anfunft des Pringen, ale lesten Termin marten, fodann aber nichts mehr vom Raifer hoffen, und auf feine Borte, womit ee ibn nur jum beften babe, nicht weiter boren. - Uebrigens überlende er einige Schrif. ten , woraus die Rechte des beiligen Stubis auf Paema und Pracenga bervorgingen, wenn gleich biefes Gebieten rechtlicher Unterluchung nicht hindere, daß Boblunterrichtete faben, mobin die Sandlungen Des Raie fere greiten; - megen Savoten Rrieg angufangen, moge ber Raifer fic mobl befinnen, wigen ber großen Dacht bie Ronige" u.f. w.

Der Papft hatte, ale einen ber vom Concilium beichloffenen Reformationspunkte bas Gefes promulgiet, daß jeder, welcher mehr als ein Biethum habe, die übrigen aufgeben, und nur eine behalten folle. Dies wurde von den Cardinalen ausgeführt, jedoch unter Bedingungen von Reservationen, Regreß, Fruchtgenuß, Penflon ic., wogu die Cardinale für Frankreich die Genehmigung des Königs ansuchten (1. Mars 1579). — Der König ertheilte diese Genehmigung nicht, sondern trug barauf au, das bas Gefes nur für ba nftige Fälle gelten follte.

Morillae, Bothidafter beim Raifer meibet (dd. Bruffel 20. Junius 1549). "Der Raifer habe bem Julius Orfini megen Piacenga geantwortetibm ericheine aus ben mitgebrachten Documenten, und aus ben Grunden, welche bie papiflichen Minifter vorgebracht, teineswege bag Dic cenja ber Rirche gebore; ba er jeboch fo febr muniche ben beil. Beter gu befriedigen, und die Reigung ju bemeilen, welche er trage fur Erhaltung und Bermehrung bes Bermogens ber Rirche, und auch aus Rudfichten von Freundschaft fur bas Daus Farnefe, fen er bes Borba bens, Ge. Deil, ju betheifen, als Gratification, nicht als Entichabigung, mit Lanbern und Staaten, wie fie ungefahr gleichkamen bem Belange feiner Forderungen, und gmar mage ber Papft thm nennen, mas er en erhalten muniche; - Dann tonne Gr bennoch nadber in Rom die Titel bes Unfpruches auf Piacenga noch meiter auffnden laffen, wie er (ber Raifer) es feiner Beitt in Spanien thun werbe; Da Parma aber ohne Diacenga unnug fen, fo moge er auch auf ben Befit bon Parma nicht bartnadig besteben, fo lange er nicht einleuchtend ertenute, daß es jum Patrimonium der Rirche gebore; fondern aud defibath fich mit ihm elaverfteben. - Der Bichof von Fann, febr um jufrieden mit folder Antwort, follte bem Raifer icharfe Dinge gefagt haben; und fich auch geaußert haben, im Coneilium ober mo fenit Belegenheit mare vom Raifer ju reben, wolle er ihn mit lebendigen Jac. ben abmalen. Und er habe bamit bereite angefangen, indem er fatt ber Diel weitergebenden Facultaten (?), wornach er bie Proteftanten batte megen Der Che ihrer Priefter freifprechen und ben Latenteld geftatten tonnen .... nur eine wiel eingeschrantere Genehmigung erthe it batte; namlich die Begiendung ber Frauen und bas ausbruckliche Befenntnif berlange, bağ bie Communion unter einer Geftalt genüge. Goldes aber murben bie Deutschen nicht thun, weil ihnen bas Interim mehr gestatte; und fie auch biefes niegends in Ausführung brachten."

Der Cardinal von Ferrara melbet dem Ronige den Inhalt feiner Gefpräche mit dem Papit, im Interesse des Ronigs, und wegen Bees deraufnahme der Linterhandlung über die Lique (26. Julips 1549) Unter andern fagt er: "Orfini mißt die ganze Sache mit Ptarenza weit mibr dem Granvella als dem Ausser bet, und man will wiffen, daß solches von nichts anderm heitsmint, als von der großen Freundschaft, welche zwischen Granvella und Don Fernando besteht. Was den Bergog von Ulba betrift, wovon man glaubt, daß er diese Sache in seinen Schutz nehmen werde, zu Gunften Gr. Beil., so vernehme ich, daß er nicht

große Dacht bat" u. [. w.

Der Cardinel Bellay und Urfo berichten unterm 12. Juli von der aufs neue enticiedenen Stimmung des Papitis gegen den Kaifer.
— »Bei dem Anlat fagte und Se. Beiligteit, daß Inlius Orffine von dem Raifer eine abschäftigige Antwort wegen Piacenga guruckgebracht babe, wofür er und einen Erfat von 40.000 Thalern Rente andiete, aus dem eignen Gute Gr. Beiligkeit, (fo war fein Ausdruck) nämlich aus einem Theile von Reapel, —— Er fep aber keineswegs willens, sich mehr

taufden gu laffen, er habe nicht Gott versuchen wollen, burch Ammenbung der menichlichen Mittel, ebe er ganglich verzweifeln mußte an dem Erfolg der Wege, die Gott und gelehrt und gezeigt hat. Jest hoffe er aber mit Zuversicht, daß der herr ihn nicht verlaffen werde in diefem Streite welches Gottes eigner Streit fen (!) Anfangen wolle Er vor allen Dingen damit, das Concilium zu endigen, und mit dem Urtheilfpruch (über die Trandlation) beginnen, und dann weiter ihnn, mas Gott ihm als bas Beste erkennen laffen werde.

课票

NOTE:

自通り

Imples C

infly will

elát e lite

Sigt all

6.623

動の証

in San A

तारे अ

And to the

財政問

CHAP I

e ste

DE G 24"

e lake a

FIELDS:

March Co.

en circ più

NO 100

**10** 10 10 13 13

Option!

ento: #

· Nation 5

PRIL SP

Jaca M.

in in it

d, p. 9

S TOTAL ST

BEQ!

1000 3

Jan 18

But NO IT

A IL C

日本年

THE PERSON NAMED IN

4 July

1 Tales

di dis

9 ml 13 4 ml/h

Der Carbinal von Ferrara unterm 19. August 1549 melbet anbere Zeugerungen vom Papft über ben Raifer. - - "Der beilige Batet fagte mir, er habe immer feiner Geits eben fo geurtheilt, bag ber Raifer bas Coneil ju Trient um teiner anbern Belegenheit megen umterhalte, als um ein Schröma in der Religion zu bewirken. und fte gang ju gerftoren (') und bag ber Raifer tein fo großes Difbergnugen in der Welt habe, als daß er ibn fo lange leben fabe" er boffe aber mohl den Raifer ju überleben, und fen millene. Fürfebung and Berordnung ju thun fur bie Bege ber Bemalt. nicht auf deghalb Ge. Beil. aufgumuntern, und feinen Duth 34 vermehren, fo fehr ale ich fann; fo baff ich Ihn in foldem Billen finde, daß es nur von Ihnen abhangen wird, bag auf diefer Geite etwas Gutes geldebe, aber nothig .fi, dag man wife, bag Sie Dabei frant und ohne Daufchung vorgeben, und bag Gie bas bewußte Depor fitum geben, denn bas ift ber gange Anoten Diefer Ungelegenbeit; - alles liegt an biefem Depositum . Utbrigens enthalt bas Schreiben ben Bericht, bag ber Papit Porma nachftens ju unmittelbaren Sanden ber Rirche nehmen wolle.

Die vom Papft vorgefchlagenen Bedingungen ber Ligue maren . 1. Der Ronig folle die Galfte des Geldes fur die gewohnliche Befagung des Rirchenftaates beitragen , wogu wenigftens 4000 Mann Bugvolt und 500 Reiter nothig maren, - ber Ronig folle auf feche Monate die Roften feines Untheils in Rom beponiren. 2. Gur großere Dacht, wenn ein Angriff erfolge, fowohl zur Abwehr, ale eigenem Unternehmen, tragt ber Ronig mit einem Drittheil bei. 3 Parma will ber Papft in die Bande feines Reffen, Des Bergogs Doracio Farnefe geben, (welchem dle Pringeffin Dane, Tochter des Ronigs beftimmt mor.) Der Ronig folle Gelb deponiren fur einen Beitrag ju binreichenber Befahung von Parma mit Jugvolt, Reiteret. Artillerie, und gur Wiedererlangung Des der Rirche Abgenommenen 4 Berfore Goracio Parma, fo lolle Der Ronig ibm in Frantreich ein Requivalent geben, 5 Der Ronig folle feine Bothichafter und Bifcofe jur Fortführung und Beendigung bes Concile gu Bologna haben. 6 Die Schweiger und ber Bergog von Fere rara find in Die Ligue einbegriffen, auch wer fonft eintreten will. 7. Barbe ber Ronig in feinem Reiche angegriffen, fo fteht ibm ber Papit mit Gold für 7000 Dann bet - Diefe Lique follte für Bebjeiten bes Papftes und bre. Mongte nach Babl eines neuen gelten.

Die frangofischen Minister fanden die Bedingungen nicht vortheilhaft genng; namentlich weil Parma nicht fogleich an den herzog horatio und so in frangosische Sande zu stellen angeboten werde; auch
möchte es jeht von der ligue eher abzukommen haben; als man zuerft
bieselbe frangosischer Seits in Antrog gebracht, hatte man gesurchtet, ber Ratser möchte wirtlich Dentschland gang berw
higen, und sich unterwerfen, und dann Leute und Geld immetfort von dort nehmen, um Frankreich oder Italien damit anzugreisen,
jeht aber seh der Raiser ungemein beschwert und gehindert in Deutichland; man könne unn auch mit ihm, die wenigen Jahre die er noch zu
leben hätte in Freden bleiben; und thue in jedem Fall besser, zuvon
bie Gugländer recht einzuengen. (Gutachten von Octvier.)

Der Cardinal von Ferrara berichtete an ben Aunig, wie "Berjog Octavio ploblich nach Parma gegangen fen, nim fich dort in Befit ju halten; woruber der alte Papft febr zornig geworden und gefagt habe: feine eigene Reffen verriethen ihn. Er (Farnele) habe Ihm gerathen, ben Poratio lieber in Gute zurückzuberingen zu luchen, als ihn aufe Neugerfte in treiben, damit er nicht eima fich mit Parma in die Bande des Raiferd gabe, gegen welchen derfelbe übrigens fich in der lehten Beit febe ung u fole den gezeigt habe."

Der Papft ftarb den 10. November 1549. Biele frangofische Carblinale maren abmesend, ohne welche die talferliche Partei bas Uebergewicht hatte. Als schon bab Conclave eröffnet worden, nahm sich der frangosische Bothschafter die Freiheit zu versichern, jene Cardinale senen schon auf der Ueberfahrt, und zu erklären, wenn man fie nicht erwarte, so protestive er wegen Rullität. Auf erhaltene Nachricht machte der König die Cardinale Guise, Chatillon, Bendome, Bellan ider nach Frankreich zurückgegangen war) gleich abreisen, und schrieb wegen ichleuniger Abreise an Bourbon, Lothringen, Tournon, Ambotie, Ginep. Boulogne, Annebault. Den Gang der frangosischen Umtriebe schildern sogends Schreiben:

Urfe an den Ronig, 13. Dezember 1549. "Girt, die Berren Cardinale Bendome. Guife, Chatillon, Bellay, Tournon, trafen gestern
ein, und sogleich wie sie vom Pferde fliegen, ohne ihnen Beit zu latfen sich umzuziehen, habe ich sie ins Gefängnist in das Conclave gefchickt. Jeht Sire, sehe ich die Frucht meines Rampfes, denn ich habe Dergestalt gefämpft, um auf sie warten zu mochen, daß sie noch zeing eingetroffen sind; und der Streit war nicht flein, denn es hat vierebn Tage gedanert, und ole sie ins Conclave gingen, dachte man andern Tage den Cardinal Polus (von England) zum Papst zu machen. So Sire nimmt sich Gott felbit Ihrer Sachen au."

Urfe an den Ronig, 20. Janner 1550. "M.t dem Cardinal Burfe habe ich heut ausführlich ju fprechen Gelegenheit gefunden, und diese Racht felbft hat er mir das Paket gegeben, welches ich überfende. Aus ger dem Namen ber Cardinale, die er meldet, als die Guer Maj. Par

tel halten, habe er zwei erworben, und Ferrara zwel andere, und so vermehre sich Ihre Schaar; — - der Cardinal von Cothringen fiehe in großer hoffnung (Papit zu werden); tonne er (Guise) bas nicht erretichen, so fen feine Absicht auf Salviaty oder Ridoluby gerichtet, und wenn einer von den beiden es nicht werden könnte, so ziele er auf Sta Croce oder Monte, und versichert, daß einer der fünf ihm nicht feh. Ien könnt.

Der Cardinal Guife an ben Ronig, aus bem Conclave. "Gire! Da ich Dittel gefunden babe, diefen Brief beimlich von bier abgeben gu machen, fo achte ich es fur ein großes Blud, dag ich Ihnen Reuigfeie ten pon diefem Orte melden tann, mo ich vor 21 Tagen mit ben ubrigen angekommen bin; mo wir gute Gefellichaft fanden von Ihren Cardinglen, und jenen Italienern, fo Ihre Diener find; welche bort bie in unferer Untunft fo mobl thre Pflicht gethan haben, daß ich felben uns recht thun murbe, es gegen Gie ju verfcmeigen, unter ber Fuhrung Des Cardinals Ferrara, welcher fo gut Das Beinige gethan bat, bag man nicht Davon ichmeigen, noch es verhehlen Darf. Denn Gire, bag wir fo lange erwartet morden find, und bag ber Raifer feinen Dapft nach femter Abficht gemacht bat, verdanten Gie ibm, und benen, die ibm gefolgt find, melde er burch feine Gefchidlichteit fur 3bre Angelegenbeiten gewonnen bat, und Gie haben nie Beiferes fur Ihren Dienft in Italien gethan, ale burch beffen Gendung bieber; benn ohne biefes murde Ihren febr ubel ged ent gemefen fenn. Geit unferer Aufunft ins Conclave haben mir fo wiel Dabe angewendet, Ihre Parter (bande) jufammen ju balten, daß wir nicht einen davon verloren baben, Gott fen gebantt! - Bas bas Dapftthum betrifft, fo balten wir uns verfichert, bağ es fallen mird in die Sanbe von Lothringen oder Ferrara, oder Salviati, oder Ridolphi oder von Monte oder Ganta Croce. - Bas ben Cardinal von Lotheingen betrifft, fo babe ich Doffnung bagu, weun er nicht Alles verbirbt, benn mir tonnen ibn giemlich gewiß auf 29 Stimmen bringen, und Farneje gibt einige Soffnung, Die noch feplenden 4 ju erlangen , denn es geboren 33 dagu, um einen Papit ju maden; - wenn er une aber im Stich lagt, und fich gang berausfest, fo ift teine hoffnung mehr. - Unlangend Gaiviatt, fo bat fich Barnele ale feinen Gegner ertlart , der Raifer hat in Schreiben erflart, ibn nicht ju wollen, und bis jest ift terte Goffnung fur ihn, was man auch draugen fage. Ferrara founte leicht babin gelangen, aus ber Furcht, fo man vor anderen hat, mir verfaamen nichts bafur, Ridolphi mied nach Ihrem Befehl febr begehrt und befordert von unferer Partet, und wenn Farnele une i icht taufdit, fo verfichert er, daß er es babin bringen willwenn wir Cothringen nicht erlangen tonnen. Monte ober Santa Eroce maren es morgen, wenn wir wollten, und tonnen uns nicht feb. len ; aber ju 3hrem Dienfte merben mir vorher mit allen Uebeigen ben Berluch machen, und gu bem Enbe Gebuld üben, fo lange mir noch Doffnung haben; benn ich deute fur gewiß, daß wenn wir einen der em

fen vier' haben, Sie fich versichert halten konen, erlangt gu haben, fembe bes Raffers fenn, aber ficher Bente, wovon nichts anderes als Bergeitung ju erlang gen ift. — Dieses Stre ift bas Gebeimuth bes Couclave, und die reine Wahrheit, und glauben Sie. Dif alles was barüber ju Rom geforechen wird, nur Jabel ift. Was Farpele betrifft, so hat er fich finder mit ben Raiferlich-Gefinnten vereinigt, um Polus von England jum Pavile ju machen; und wore worgen bereit, fie ju und kommen zu laffen, damit Monte ober Santa Ceuce gewählt werde; aber mich buntt, wer wurden sehr noch hoffung haben, Ihre alten und ficheren Diener zu verlaffen, so lange wie noch hoffung haben, wan zu neuen zu geben u i w — (Lach Bereug unterzeichnete dieses Schreiben) 28. Dezember Rachts."

Bemablt murbe Monte, 6 Februar 1650, nicht eben gur 3mfriedenbeit ber frangoficen Dartei Bur Bealudmunichung wurde ber Maricoll Robert De la Mart bingefchicht, welcher ben Bang ber Dinge im Conelave, in Bejug auf einzelne Perfonen meibete, 28 Dir 1550. Unter andern : "Farnefe habe ihm gefagt; bas geheime liebel (la maladie) fen gemelen, baf alle Bemuhungen, welche fic bie herzoge von Gutie und Jerrara gegeben batten, um Traun. Salviati, oder Rebolobe mabten ju machen, nicht in ber eraftlichen Abficht gefcheben fenen, bag einer von diefen durchgefest werden tonne, fonbern um ben Runfigriffen Raum ju geben , bie insgebeim jener Ferrara gebrauchte, um Dapit gu merben; welcher endlich ihm, (bem Farnefe) um feine Beibulfe ja haben, bat Grbitten gemacht habe, Parma dem Bergog Ortavio geben ju wollen und 3bm felbit bas Ergbisthum Rarbonne und bas Protektorat von Frankreich, dem Bergog Boracio aber eine ber Tochter bes Berjugs von Ferrara, feines Bruders mit 200,000 Livres, und Reggio und Carpi als Unterpfand bis jur gefchebenen Sache in Die Bande feines Schwagers bes Berjoge Urbino ju geben. - Farnefe babe aber bavon nichts miffen wollen, und geantwortet: Da ber Ronig von Frankreich bem Bergog Boracto Die Chre ergeigt babe, the feinen Schmager ju nennen, werde Diefer auf teine andere Parthie boren wollen. Demungeachtet unterließ Ferrare nicht, große Practit ju machen mit Dom Diego und bem Carbinal De Monte um burch ihre Bermittlung die Bulimmung bes Raifere gu haben; und unterdeffen ju verhindern, bag tein Papft ermablt werde, welches Die alleinige Urfache ber langen Dauer bes Conclave gemefen, und fobald als Die Untwort bes Raifers getommen mar, welche bem Ferrara Die Errlufive gab, (wie foldes der Cardmal von Mantua bem Farnefe befannt machte) gaben Guife und Ferrara fogleich bem Monte ibu Bafirmmung, ungeachtet alles Bofen, mas fie vorber gegen ibn gefagt batten." -- ---

Der Gardinal von Ferrara an den Konig (dd, 27 Upril 1550). Bire, gestern Abende fchicte Ge. Bell. ben Bifchof von Imola gu mrmir ju eroffnen, ba er von den Ministern bes Katfers auch neuerlich bringend ersucht worden, über bas Contil eine Entschließung zu geben,

fo habe er nicht mentger thun tonnen, ale bie Cache an bie fur bie Ingelegenheit bes Coneils beputirten Garbinale gu bringen . - welche bann in zwen neuerlichen Congregationen, Die fle gehalten, Die Deinung ertlart haben, bas Ge. Bell. nad ber Stelle, bie fie einnimmt, und um genug gu thun boe Bott und der Belt, diefes Coneilium, nicht mehr auffoieben, noch aufer Ucht laffen tonnen; - felbft gu Erlent, bergeftalt, da Ge Beil. mife wie man alle Untworten ju nehmen und andzulegen gewohnt fen, die man machen tonnte in Unfebung biefes Concellums, fo molle Er nicht, jumat gleich ju Anfang feines Pontifitate fic anderer Deinung zeigen, ale jene Carbinale, und nicht wente ger als fie bas Concilium begehren und befördern, wie Ge es auch icon burd Don Diego (bem Ratfer) ju ertennen gegeben habe. - Der Garbinal ergablt bann, daß er bem Papft vorgeftellt, wie folde Radricht in Deutschland fich fonell verbreiten, und fure Intereffe bes Ronigs bon wichtigen Folgen fenn konnte; - worauf ber Papit borguglich geantwortet : wenn er gleich ben Schein annehme, hierin bem Ratfer gut gefallen ju fenn , fo merbe, achte er, boch der Ronig ertennen . bag befonders mas bie Leitung bes Concile betrifft, feine Abficht eine andere fen, und baf Gr fich babet fo benehmen merbe, bof es meder ibm, noch Ihnen nachtheilig fenn werde." Und weil bas Concil auf bret Studen vorzuglich begrundet ift, Die Bebre, Die Reformation ber Rirde und mas die Schlichtung und Beilegung ber gwiftige Beiten gwifden den driftlichen Dachthobeen befrifft, fo mare Gr ber Reinung (fo viel ich verftarben) bag Guer Daj, binfichtlich der lebre gufrieben maren, bag fie ju Erient entichteden murde, und ebenfo mit der Reformation ber Rirche, mobei nicht Rede fenn werbe von etwas bas bie Rechte und Autorifat von irgend welchen Surften berührte; aber bag megen Schlichtung ber bejagten Streitigkeiten, Gie portommenden Falle antworteten, bag Sie ben Det Trient fur verbachtig und nicht genehm hielten, u. f. m. " at inem geten a une an erreite a

MER.

100

police.

e her

fill little

1 41

e dige

pip.

E I

200

ion i

Mile.

, 13

Mari

gill t

難

1

der bi

121

能

16

MF

2 10

100

10

iF.

20

1 15

ø

ja f

n!

g F

No.

7

Der Cardinal Touenon, 20. April, ichreibt bem Connetable: ber Papft überfende zugleich ein Breve on ben Ronig mit der Einladung einen Abgefandten jum Coneilium ju fcbiden, mit den frangofiichen Pralaien.

Der König an herrn von Urfe, über bas Coneilium, 5. August 1650. —— "Er habe dem Runzius und ben Bischof von Toulon geantwortet, er habe nichts damit zu schaffen, das Concil zu begehren, da alle seine Unterthanen Ratholiten und ber Rirche sehr gehorsam seinen, und wo es davon Abweichenbe gabe, würden sie dergestalt gezüchtigt, das die andern daran ein Grempel nehmen müßten; — fondern das es sich babei von Deutschland handle; welche nortig hatten, dasselbe zu begehren; — und was die Lebenswe se ber Diener der Rirche betreffe, die in seinem Reiche sepen wenn deschaft Reformation notitig ware, so sen dort eine hinlanglich große Baht von Pralaten und Mannern von heiligen

Bandel und Religion, um bafur ju forgen, ohne bog man beffalb fich bie Dube ju geben brauchte, ein allgemeines Concil ju versammeln."

Berr von Urfd meldet bem Ronig 26. Febraar 1551; Dom Diege habe bem Papit vorgestellt, Er moge ben Raifer als Behnemann der Rirche für Piacenga und Parma annehmen, als folder wolle er wie der geringste andere, ben gins gablen: ehrenvoll murbe es fur feine Regierung fenn, einen folden Bafallen für Die Rirche gewonnen ju baben. Dit bem Beren Octavio feinem Schmies gerfohn, murde ber Raifer fich einverfteben, und ibn gur vollen Befrie-Digung entichabigen. Den Bermandten bes Papftes babe er gugleich grofe Dinge verfprocen, namentlich dem Johann Baptift De Monte, Ctab. te und Schloffer in den Confinten von Stena und bas Rommando bes italienischen Fufwoles in dem hungarifden Reiege, welcher fich vorbereite. - Der Papft babe den Gelandten bee Ratfers auf den andern Jag mie-Der bestellt, dann aber geantwortet: " Er fen nicht willens einen Unterthan angunehmen, bem er nichts befehlen tonnte." - Bugleich aber babe er, von den Ralferlichen bebrobt, ertfart, in teiner Beife bulden gu mol len, bağ bergog Octavio Die Partei Des Ronigs nehme. (Octavio batte um fic den Benit von Parma gu ficeen, fich in den Schut und Dienft Des Ronigs begeben.) Der Papil habe auch von Ociavio verlangt, er folle nur eine Berichreibung aneftellen, baffer weder mit bem Ronige, noch mit einem andern Juriten Unterhandlung ichließen wolle, ohne feine Buftimmung. ,ener habe aber geantwortet, ba er fcon dem Routge fein Bort gegeben, tonne er foldes nur menn ber Ronig ibn feines Bortes er age "

Der Papft erließ gegen Octavio ein icharfes Monitorium vom 20. Februar 1851. Frantreich beseite dann Parma, welches ber wirkliche Anfang bes Rrieges in Italien mar.

Der Papft batte vorgeichlagen, Octavio folle nach Rom tommen und Beborfam ermeifen; er folle dann bas Bergogthum Camerino erhalten mit 6000 Scubi Ginfunften. - Die Sache mart mit ben franjofficen Cardinalen Ferrara, Tournon ic. vom Papft perfonito verbandelt. Rachdem Erfterer eine Zudieng gehabt, tam andern Lage Tournon jum Papit, und begann, lachend ju fagen, er fen getommen um nicht wieder ju meiden bor Racht, fo lange er nicht irgend eine Entichliegung er" fahren - und wenn der Papft etwa fich ergurnen follte und bravada maden mit feinem Ratier, fo merbe er auch bravada machen mit feinem Konig; was der Papit gut aufnahm. Im Gefprach machte ber Cardinal geltend, daß der Ronig Berluft und Berminderung feiner Reputation haben murde (wenn er namlich den Bergog Octavio feines Worts entl efe, und Parma aufgabe); daß ein Rriegsfeuer aus Diefem Sandel entstehen ton ite, mas man nicht leicht merbe loichen tonnen ze. Der Papft außerte, febr ungern murbe er von ber Freundschaft bes Ronige laffen Bud fich vom Ratfer abhangig machen; wenn jener ben Bergog Octavio ju feiner Pflicht gurudlehren laffen molle, fo verfpreche Ge. Beil, bie Stadt Parma mobil ju bemabrea, obne fie jemale von bem Rirchenftaat

In frennen ober abguichneiben: - worauf Tournon fragte: welche Giderbeit der Ro ifg haben tonnte wegen Bewahrung Diefer Stadt, und baf fie nicht in Die Banbr bes Raifere fallen werde? - urb ber Papit aut moriete: melche andere Sicherheit, als dag 3hm beghalb geglaubt merben muffe; mas ber Ronig fagen murbe, menn Jemanb von tom eine Gicherheit verlangte, bag Paris nicht in bie Banbe ber Englander falle? - Gr merde aber einen Legaten nach Parma fenben. Tournon; bas fepen alles Ernubungen ber Ratfere lichen, Die mit einem Pralaten leichter fertig ju merben bofften, ale mit irgend einem guten Capitan. Der Papft verfprach gur Bertheidigung einen folden bingufenben. Er hoffe vom Raifer zwar nicht die Reftitution von Placenja, mobil aber ber jum parmefantiden Bebiet geborigen Dr-Burde ber Raifer fich je Parmas bemachtigen wollen, fo werde Er ble Bulfe bes Konige anfuchen; fo im Gegentheil, wenn ber Lonig Die Baffen gegen Ihn ergreifen wolle, fich an den Raifer wenden; Tournon blieb baben, ber Ronig babe teine Sicherheit, bag nicht Parma burch Einverftandniffe in die Dacht des Raifers fallen tonnte; wie benn auch Augusten be laube, welcher bie Berichworung in Placenja gemacht, es vorber bem Beren von Thermes gu Tuetn für Frantreid babe anbieten laffen. ber Ronig mochte fich aber etma burch ein Berfprechen befriedigen laffen , baf ibm freifteben folle, fich ber Stadt ju bedtenen, fobald die Gelegenheit es mit fich bringe, m. f. m.a

ţå.

ቃ

KL.

ja.

ιŘ

侧

贈

贈

慮

Sec.

riii.

pit.

10

di F

þσ

16

魳

63

100

邮

18

捌

18

自即

10

19

Jul 5

βij

W.

1

1 35 23

17

μř

Unterm 2. Mat 1551 fdereb ber Ronig an die genannten Garbi. nele und heren von Thermes, bamale Bothicafter gu Rom, bem Berlangen Des Papftes nicht entfprechen gu wollen, und befahl bemfeiben, im Confiftorium der Cardinale eine Proteftation megen felner Definnungen, fomobl mas Parma, als das Coneiltum betreffe, abzulefen. Gr finde, ichrieb er, die unwilligen Meugerungen bes Papites megen Parma befrembend, Parma fen nicht bas erftemal in bem Schirm von Frantreich , felbft bei ber sedie vacana habe Er es bem papftlichen Stuhl erhalten, er nehme ja bie Roften vierfach auf fich, welche jener ju machen ichene. Ge bente, ber Papft molle eima mit bem Raifer auch wegen Parma unterhandeln, und da fame Jenem jest der Accord den er (Ronig Beinrich) mit Octavio gemacht, ftorend bagwilchen. Und ber Buftand und Lage bes Raifere geftatte biefem nicht, fo große Dinge ausgus führen, als worauf der Papit vertrauen mochte. - Und ohne Urfache fege ber Papft eine der größten Urfachen feines Bornes und Diffvergnus gene barein, daß er (ber Ronig) in feinem Rundichreiben an Die frango. flicen Bifchofe eines Rational-Concilium & ermabnthabe, ") benn er habe bas mit Fleif fo thun wollen aus gmet Grunden; erftens, um bem

<sup>&</sup>quot;) Im 6. April hatte ber Papft eine Unlage gegen ben Ronig im Confifertum gemacht, wegen eines intendirten Nationa. Cong.liums. we.des gegen bie Mustoreigt bes apostolischen Stubis und jur Berachtung bes Conteils von Arient gemeint fen.

Raifer ju gelgen, bag er feine Drafgten nad Erlent nicht forden molle; - mas er gethan, um bem Papit felbft etwas Ingenehmes ju erzeigen, benn er meine nicht, bag biefer bas Concil eben fuche, bu er in Angelegenheiten ber Concilien erfahren genug fen, am ju wiffen, mobin die Schluffe und Entidetoungen fallen tonnten. Ge babe er bem eigenen Bunich bes Papites einen Bormand und Farbe barbieten wollen. 2. um feinen Draloten einen Antrieb ju geben, ihre Pflichten go nau gu erfüllen. - In der Protestation murbe unter andern gejagt, mens ber Raifer feiner Geits ber Rieche Diagenja jurudgeben wolle, und mas er bom Darmefantiden inne bat. fo wolle er basfelbe mit Darma aud thun, mofern er nur verfichert murbe, bag alles der Rir. che eraverleibt bliebe und nicht davon getrennt würde. \*) Des Conciliums wegen murbe gejagt, ba ju den Baffen icon gegriffen morden, und ber Rrieg icon begonnen batte, fo daß die gu jedem Comcil nothige offentliche Rube baburch geftort worden, fo tonne ber Ronig und feine gander an biefem Concilium in Feiner Beife Theil nehmen.

(Diese Untlage und Protestation bezog sich darauf, bag ber Papit ben Octevio Farnese von Parma, Sohn bes Tirannen Petrus Alopsius und personlichen Feind bes kaiserlichen Statihalters zu Maland Gonzaga, beswegen bes Treubruchs und bes Mazestätverbrechens beschuldigt und die hulfe des Kailers wider ihn angerusen hatte, weil lener sich in den Schut des französischen Könige begeben, und eine französische Besahung in Parma ausgenommen patte: — Der Kaiter, der Anfforderung Julius III. entsprechend, trug dem Gonzaga aus, den Octavio anzugerisen; damit die Sache nicht großere Bewegungen in Italien veranlasse, belagerte jener Parma und der Papit Mirandola. Mit dem Könige von Frankreich wollte der Kaiser deswegen nicht Feind zu sein angesehen werden.)

Der König an herrn vom Thermes von 3, August: Da ich aus der Antwort die Don Fernando euch gegeben hat, und aus dem was die Päpstichen thun seit Antunft des Monte Pulciano, der ihnen wieder Dees eingeblosen hat, lebt, daßste nunmehrihre Krafte gegen Micandula versuchen wollen — — so din ich ganglich entschoffen, alles zu thun, was ich vermag, um sie zu hindern, und jenen Plat zu behaupten, zugleich mit Parma, ohne etwas zu sparen, denn diese Sache beruhrt mich, das ist meine Ehre und Reputation, die ich aufrecht halten will mit allen Mitteln, womit ein Furst wie ich, gewohnt ist, sich zu heisen." (Dem gemäß erhält herr von Thermes militarische Besehle) Im Anfange des Septembers ward ein Edict belannt gemacht, wonach met wurthiger Strenge wider die Lutheranze in Frankreich selbst verfahren werden sollte: den Angebern wurden große Belohnungen zugesichert — Und am I. besselben Monats erließ Beinrich eine öffentliche Retegserklarung

<sup>&</sup>quot;) Diefes Berlangen bob mohl bat Anerbiethen wieder auf. Uebrigens mar bet Ball mit bem Raifer nicht vollt omm en gleich; will biefer, Namens bed Reicht Unfprüche auf Piacenga machte, Frankreich aber gar teine gu machen batte.

gegen ben Papft, mit bem frengsten Berboth, aus irgend einem Titel Geld aus Frankreich für Bullen, Projesse, als Targebühren und sonft nach Rom kommen zu laffen; um dem Papfte nicht selbst die Mittel noch dars zubieten, "ein so boses Unternehmen, als den angefangenen Rrieg fortzusühren." — Und mit dem, man darf fagen finnlosen Borwurf, der Papft habe desmegen gerade um jene Beit, da das Concilium ausgesschrieben worden, gegen ihn Rrieg erregt inamich gegen Parma) das mit er die franzolitiche Kirche vom Concilium aus ich ließe, und damit kein gesehliches Concilium zu Stande komme, wodurch auch die Fehler der voraehmsten Riechenglieder verbessert werden konnten.«

1

Unterm 12. September schrieb ber Konig an ben Cardinal von Ferrora: "Da ich sehe, daß der Raifer die Baffen ergeiffen hat, auf Ersuchen,
und unter Borwand einer fremden Sache, (junachst wegen Parma nämlich)
ungeachtet der guten Worte, die er mir fagen laffen, die zwischen und beflandene Freundschaft fortdauern zu laffen; da er in Deutschland viele
Pakete meines Bothschafters hat anhalten laffen, einige aus meinen Dienern hat tobten, und andere aus seinen Staaten verbannen laffen; da
er von meinen armen Soldaten, die ich nach Mirandola geschieft, mehrere
hat niedermachen, berauben, und welche auf die Galeeren bringen laffen,
da er hat verbieten laffen, daß tein Deutscher in meine Dienste trete,
und in allen seinen kändern mehrere verleumberische Dinge wider mich publiziren lassen, um mich bei andern Fürsten und Völkern herabzusehen;
so habe ich Kr eg wider den Kaiser begonnen zu Land und zu Meer
und der Marschal Brisse hat von Piemont aus, einige Orte genommen."

Derr von Selve an den Rönig, Benedig (18. Dezember.) Er mels bet von der Ueberreichung der Protestation des Königs auf dem Concil au Trient, wie die Ausschrift: Parribus conventus Trioentini Misscallen erregt, und auf das Gutachten des Churfürsten von Mainz, daß man das nicht ubel auslegen möge, die Schrift dennoch angenommen und die Protestation verlesen werden sep. — Er schreibt serner: 3ch habe insgeheim diesen herrn (zu Benedig) ein Bort besannt gemacht, welches der Cardina! Simonetti neuerlich an Cardinal Tournon ") geschrieben hat, — daß nämlich der Papst gesprochen habe, er wolle selbst in Person auf das Concilium gehen, und bort alle christlichen Fürsten berufen, und mit Censuren und Entziehungen vorgehn gegen alle, welche Freundschaft und Bündnist mit dem Türken hätten, und welche fich nicht offen als dessen Fetade erklären und Rrieg wider ihn machen wollten ze.

Der Bere de la Croix an den Conetable, (20. November,) meldet, wom Papft fen weniger ju erwarten, als je, da er fich freier fuhle durch

<sup>&</sup>quot;) Diefer war nach Beneblg gefommen, um wo möglich bie Republit jur Theib nahme am Rriege gegen ben Raifer ju vermögen.

bie Greation von 14 Cardinalen, und er merde auf nichts boren, fo

lange er Parma nicht babe te."

3m Ottober erging ein taiferliches Danifeft, worin ber unrubige Einn bes frangofifden Ronigs bargeftellt murbe, und mie er alle Anlaffe ergreife und barnach aus allen Rraften tracte, Die ehrenvollften Beitrebun, gen bes Raifere ju vereiteln : "er aber werbe nur um fo muthvoller und fartmutbiger in benfelben fortfabren " Das Urtheil Gerbinands über Diefes Manifeft enthalt ein Schreiben Debfeiben an den Raifer d. d. 26. Ofrober 1551." 3ch erhielt geftern ben 2bbrud ber Juftiftation Guer Daj in bem mas wegen Parma vorgegangen, mit bem Beweis, wie falid die Beiduldigung fen, Die der Sonia von Frantreich auf Ste briu. gen mochte, als maren Guer Daj. Schuld am Rriege, und to finde felbe munberbar gut gefaßt, fo bag ein Beber baraus ertennen tann bes Ronigs von Franfreich Liften (finesses) und unbeilvolle Saublungen. "(Dann folge bas Begebren um lateinifche Gremplare gor Berbretiung in Ungarn, Bobmen, Polen ; Die Schrift merbe febr befriedigen, ba man baraus ertenne bie fo inique, ungerechte und abideuliche Sandeleart bee Rouras von Frankreich, ohne bag Gure Daj. tom bagu trgend welche Urfache gegeben bat.)"

## Dritte Beilage.

Aus ber Unterweifung Carls V. an feinen Cohn Philipp. (Augs-

Im Borftebenben murben manche Urtheile von Italianern und Frangofen über mogliche ober voranigeteste Ibfichten bes Natjere in ber geit nach bem beurichen Rriege, - in Berbindung mit Planen beb Angerfie und ber Reinbichaft miber ibm ermabut; - belebrend und von Butrreffe tit bagegen bie Bergleichung bamit, wie Gr fabit in einem als Bermachinif an feinen Gebn Potage eben bemalt eigenbanbig gefdriebenen Unterricht über bes Gange feiner Regierung und politichen Ibfichten über bie nambiden Gegenftanbe fich antipercht, und weider im jmerfachen Catmurf und einer fogiren bertiden Urberiegung im L. E. Staatfardire vorliegt. - Rad anfanglicher Grmabung, baf ber Samer bei junebmenber Beibelidetrechtichen feinem Sobae auf ben fall bet Erbet einen furgen Ummercht ju benreitsfen municht, werd geraut; -- "Obinen es wegen greder Unbeftanbegfeit jefe der Dunge unmeand tit, gem fe vollftanbige Gennbage und Dafregela ju einer guben Bermadung ber Rouigentbe, Blabet und Stanten fe ich ter übernaben merbe, an bie Danb ju arben, fe merbe ich bennech nach merner Biebe gegen bich und bem Berlangen,

bich auf den Weg ber Gottesfurcht ju leiten, gur Entlaffung beines und meines Gemiffene, einige bir gur Lebre bienenbe Dunfte berühren, bittenb Die unendliche Gute Gottee, Der bie Rronen nach feinem Boblaefallen verleibet, er wolle bein Berg nach feinem beiligften Billen in allen Borfallen richten. Diefes muß jum erften und fefteften Grundfat beiner guten Regierung bienen, dich ftets gu erinnern, baf beine gange Boblfahrt bei gludlicher gandervermaltung nur allein von der grangenlofen Gute Bottes abhangt Du mußt begbalb alle beine Begierden und Banblungen feinem beiligen Billen unterwerfen, und foldes thuend in Der Burcht 3hn ju beleidigen, wieft bu feinen feaftigen Beiftand, und Die jur guten Regierung nothige Geleuchtung erlangen. - Du mußt por allem übrigen die Aufrechthaltung und Co.rmung unferer beiligen Religion überhaupt, und besondere in allen Ronigreichen und gandern, fo bir durch Erbrecht gufallen merden, bir bochft angelegen fenn taffen, bre Unichuldigen gegen ihre Berfolger ichaben, die Schuldigen und Bere bachtigen im Baum balten, und fo viel ale noglich ift bie unferer alten Religion entgegengeletten Brethumer und Secten burd billige und vernunftmäßige Mittel; (per todas las vias y maneras que pudisrede con derecho y recon ober : de defender - por tadas visa y modos poaibles esto y castigue con cason y derecho etc.) nieberhalten." - Dann empfiehlt ber Raifer auf den gall feines Tobes bas Concelinm, vals bas beite Mittel die Berenden in Deutschland ju unferm mabren Glauben gurückinbringen.a

Die trage bir auf und bitte bich lnftanbigft, baf bu, menn ich eber fterben follte, dich mit bem romifchen Ronig meinem Bruber und andern deiftlichen Ronigen und Dachten babin vermenbeft, bag bas gebachte allgemeine Concilium ju Stande gebracht merbe. hierburch wirft bu Die, einem dr.fllichen Ronige und Landesfürften obliegenden Pflichten jum Beften ber Reiche und Bander, fo ich bir hinterlaffen werde, erfüllen (que si celebre y efetue y hagnis en este de vestra parte y por los reynos y sennocios y estados que es dejare toda la buena abra y officio devido, conveniente a buen rey y principe chediente a nuestra sauta madre ygleria, - ober que le acave de celebrar y efetuar, basiendo en cito de vea parte lo que os tengo rogado, y os bvelve a rogar, y encargar pues veis, que por la bondad de dios y su misericordia yo lo dexo en buen ponto,, y sora obra haroica y hazana imortal, que vos la acaveis, haaszado el dever, como buon principe seloso de ma santa fe, y come su hijo obodiente) jugleich auch bich ale einen getreuen und gehorfamen Cobu unferer beil. Mutter der Rirche und des apoftolifchen Stuble erzeigen, felben in allem fougen und in Achtung balten, wie es einem driftlichen Ronige und Bandebfürften gebuhrt; und menn Digbrauche und Ueberichreitungen in beinen Ronigreichen und gandern abjuftellen fenn merben, fo mirft bu es mit gegiemender Boch. achtung und Grgebenheit gegen die Rirche mit Bermeidung alles Merger-

Gefchichte Ferbinands bes L. Bb. VL.

35

niffes, fo viel ale moglich, thun, und nichte anderes bauptlachlich bezielen, als die Ubwendung ber Beleidigung Gottes, fo wie bes Berberbene und Nachtheils beiner Reiche und Lander, (tandrois gran advartantia, y m. specio siempre que se procure el remedio que si baga con devide avatamiento y en quanto se podra sin escandalo, thentendo fin solamiento a los perjuicios danos y ynconvenientes dellos dichos reynos y sennorios - - oder a procurer siempre el remedio con el acatamiento devido y umillacion, en quanto os fuere pesible, sin escandate, teendo el fin principal solamente a los perjuycios y inconvenientes que pueden resultar contra Dios, y en ofense suya, y a su Vicaria, y contra los dichos reynos y estados.) Bei Benennung und Borfolg ju geiftlichen Pfrunten muffe er außerft beforgt fenn, bag Dam ner von Biffenichaften, Grfahrung ned auferbaulidem Banbel erwahlet merben, "Daber muß bu b ch bei Beiten bet vertrauten, uneigennatigen und unverbachtigen Beuten erfundigen und bei ber Busmahl nichts anderes ale bie Beforderung des Gottesbienftes und ber Religion im Auge haben. - Billit but einen Rirchenvorfteber ober Benefigiaten bon feinem Rirdenfprengel binmegrufen und ju einem Dofbienft verwenden, fo mußt bu ihm ein gleichmaßiges ober auch großeres Gin-Lommen andere mober anmeifen, und einen andern feiner Rirche, Pfrunde und Benefigtum vorfegen, Damit bei ber Gegenwart des geiffichen Botfichere mit mehrerem Unfeben und Bohlanftanbe ber Gortesbienft verrichtet werben moge. - Du mußt bie vorzüglichfte aufricht gite Freund. ichaft und Bertraulichkeit mit meinem Bruder, bem romifchen Konige und feinen Cohnen, unterhalten; auch fie bingegen werben gemit mit bir aufrichtig umgeben. Defmegen vertraue bich ibnen ganglich an, befordere ibr Beftes nach aller Doglichfeit, unterfluge feine tarferliche Burde, wie es die Pflichten der Biutefreundichaft erfordern Dieje enge Bereinigung wird die Uebelgefinnten gurudbalten, ibre bofen Ine fologe auszusubren, und Die Aufrechthaltung bes einen wird bie Stube bes andern fenn. - Du wirft 3hn in allen beinen Anliegen mit offene bergigem Bertrauen um Rath frogen, jugleich auch, mas bu in feinen Cachen gut findeft, mit der einem fo erhabenen Sheim fouldigen Chretbiethung aufrichtig troffnett (con el respecto que un bon cobrino deve a un tan alto tio; ober con la atencion y respeto que se le deve como a Tio de tales y tan loables partes); um befin mehr, weil er fich alles geit gegen mich ale ben beften Bruder ergeigt bat. (Ferbinand werbe, wie ju boffen, alle Ronigreiche und Ranber wieder an guter Orbnung und Rraften bringen , ta bie Reichsfürften bem Concil beigetreten maren und ein Sjabriger Stillftand mit ben Turfen gefchloffen norben." 3m Betreff bes Waffenftillftanbes mit ben Turten wirft bu beiner Ceus trad. ten ibn in beobachten; benn es ift billig, bag bee Bertrage mit Glaubigen fomobl ale Unglaubigen tren gehalten werben; es fieht Ronigen und allen rechtichaffenen Leuten ja, alter Orten Eren und Glanben gu erhalten "

Weiter empfiehlt ber Raifer Frennbichaft mit ben Churfürsten und andern Fürsten des beutichen Reichs: wegen der Riederlande und Walfchlands möge er nicht allzugroben Aufwand machen, namentlich durch unnötbige und vielfältige Gnadengehalte, sondern nur jeden Dienst wohl belopnen. — Auf folde Art werde er allezeit deutiche Kriegsvöller um baare Bezahlung übertommen konnen, "Du mußt auf die Schweizer acht haben, und sie nicht eber in Kriegedienst nehmen, als wenn die deutschen Kriegevöller nicht zureichen. Es geziemt sich, sie mahrend des Kriegedienstes wegen der Erbbundnisse mit dem Erzherzogl. Dause Desterreich und Burgund, und des Bertrags so mit ihnen wegen Wällchstands bermalen eingegangen werden soll, wohl zu behandeln."

mir im letten Ariege umgegangen ift, fer bat fein gethaues Bersprechen nicht gehalten, sondern mich verlassen, er hat wenig guten Billen gesgeigt und zeigt ihn auch noch nicht in den Anliegen der Christenheit und besonders in Anstellung einer allgemeinen Atrebenversammlung. — Bei dem allen hat er doch die Beirath meiner Tochter Margaretha mit seinem Ressen dem Gerzog Octavio zu Stande gebracht. Ueberhaupt mußt du mehr seine Wurde eines Statthalters Christi, über den kein höherer Richter auf Erden ist, und welchem christische Köutze und Jürsten Christische schuldig sind, als seine Pandlungen in Erwägung ziehen, und so lange er lebt, ihm beine Ergebenhett bezeigen, wie auch sur genaunts meine Tochter und ihre Ainder Sorge tragen, und wollest dem Perzog Octavio gewogen sepu. Erinnere dich, daß diese meine Tochter mir in allem zederzeit tren und gehorsam gewesen, wie sie de Placencia.)

"Und was bas mit Piacenga Borgefallene betrifft, fo hat mir mig. fallen ber Tod bes Bergogs von Caftro, und hinfichtlich Des Uebrigen mabmlich bes burch Don Fernando be Gongaga ale durch meinen Diener und in meinem Ramen Gethanen, fo behaupte ich bag er mit gutem Recht und Bernunft inne behalte, mas er befitt, fowohl megen ber Mutoritat bes Reichs als jum öffentlichen Beiten von gang Stalten um fo mehr , ba ich diefe Angelegenhett an ben Dapft überfendet babe , bamit fie untersucht und abgeichloffen werde, entweder im Wege der Uebereinkunft oder burch ein anderes bequemes Mittel Und wolle dasfelbe alebald ju Stande bringen, und mo es nothig, das Recht ausführen mit bem apoftol.ichen Stubl, wie es geeignet fenn wirb. (Y en quanto à lo de Placencia, me ha pesado la muerte del deque Castro, y en quanto à lo demas, digo, que he becho por den Fernando de Gossaga, como por ministro mio y en mi nombre presendo, que con buen dereche y reson tenga lo que possee, y per la autoridas del Imperio, y bien publico de toda Italia, y tanto mas, haviendo embiado al Papa este negocio, paraque se examine y concluyga mejor, 6 por via de concierto, o por otro medio mas conveniente. Y vos lo efetuareis luego, y si fuere necesario, estereia è essen com la sede apostolica, conformo sera conveniento. Ober nach der anderen libia funci. Y quanto alo aubesdido en placencia a me desplacido de la mueria del duque de Castro, y quanto a lo demas e hecho por don Hernando de Goncaga como mi ministro y en mi nombre Pretendo que con buen derecho y razon la puedo y devo tener y por la autoridad da Ymperio y del bien publico de toda Italia y por las obras del diche duque, y tento mas haviendo embiado al Papa este negucio sevo extamene para hazer y por via de concierto o de otra manera como asviero convenir y ai se hallare poder hazer concierto sentendera enel, sino os hare privillegio del derecho ymperial para que segun se viero fundado como se tiene espuegais en razon con el Papa y los suyos y si fuere menester con la sede apostolica segun vereia que fuere menester)

Benn ber jest lebende, febr alte Papft mit Tob abgebt, wirft bu nach Möglichkeit bich babin vermenden, bag die Babl eines neuen recht maßig bor fic gebe, wie es bie große Roth ber Chriftenheit forbert. Folge hierin bem Unterricht, und ben Dagregeln, bie ich bieruber an meinen Gefandten gu Rom überfchidt habe, moburch anders nichts gefucht mirb, ale bag eine gelehmäßige Babl vor fic gebe, und allen Ranten ber Gegner vorgebeugt werde. - Du wirft mit bem Papft beer porgugliche 3wiftigleiten haben, die erfte wegen ber Belehnung von Reapel, und ber Berabredung mit bem Dapft Clemens darüber; zweptens megen ber Monarquia di Sicilia und brittens megen ber pragmatica bacha an Castilla. Bei allen diefen Gegenftanden mußt bu Blug und porfichtig banbeln. Wenn noch andere Brrungen portommen, mußt bu fie mit ber einem mobigearteten Sohne ber Rirde guftebenben Grgebenheit beijulegen trachten, und alle rechtmäßige Urface bes Defrergnugens und Rlagens dem Dapfte benehmen; bem ungeachtet mußt bu feine beiner ganbeshoheit, ber allgemeinen Boblfabet und ber Rube beiner gander und Reiche nachtheilige Sache gefcheben laffen. - Gr moge den Bertrag mit Benedig halten; den Landfaffen in Reapel, Dats land und Piacenja, welche ibm gute und treue Dienfte geleiftet, fich gna-Floreng fen ein febr Bluger und vernünftigee Dann, big ermeifen. und die Lage feines Landes das er in der beffen Ordnung balte, tonne febr nutfich fenn. Berrara babe 36m (Carl) Berbindlichteit wegen Des ihm auf Modena, Reggto, Rovere jugesprochenen Rechts postponionda otros respectos contra el Papa Clemente, perlos quales se movto muchas veres contra mi." Er geftand mir, bag er mit Frantreich nabe perbunden fen und fein Bruder ber Carbinal allbort febr in Gnaden fepe, derfelbe trage daber große Buneigung gegen Frankreid. Du mußt baber auf alle feine Unichlage und Sandlungen mobl acht haben." Dantua und feine Obeime batten es allgeit gut mit ibm gemeint.

"Ich dente meine Unipruche auf die Republit Genua geltend ju machen, um mich berfelben beitmöglich ju verfichern - Gr rechus

auf Die Ergebenheit ber ibm anhängenben Genuefer wegen ber Rahe von Mailand, befonders auch wegen ihrer Dochachtung gegen Ronig Jerdinand und um des Reicheichuhes millen, unter welchem fie ihre Freihelt hatten. Wegen Siena hoffe Er, daß Ferdmand felbes unter felnen Schus nehmen werde, welche Stadt bem romifchen Reiche immer jugethangewesen, und ihrer Freihelten halber unter dem Reicheichuhe zu fiehen wünfche. Ge hatten ihn einige infländig gebeten, den Grafen Galeotto de Concordia wieder zu Gnaden anzunehmen, er habe dies wegen ber Größe seines Berbrechens und seiner Berbindung

mit ber fraugofifchen Gegenpartey verweigert."

Dit Frankreich hatte er immer gewünicht in Frieden gu leben, bem verftorbenen Ronige viel Gutes erwiefen, und ofter Frieden mit ibm gefoloffen, mabrend jener wie notorifch fen, immer ben Rrieg gu erneuern getrachtet, und nur Gelegenheit gelucht habe, ibm ju fcaben Alle Un. ternehmungen feines Sohnes Deineich jeigten, bag er in die Fußftapfen feines Batere getreten und beffen verdammlichen Billen (dannada volunead) geerbt habe Doch moge Philipp ben Frieden beftmoglich hale ten, megen des Gottebbienftes, ber allgemeinen Boblfahrt ber Chriften. heit und bes Wohlftandes ber fanber. Go viel man miffe, wolle ber jeg ge Ronig teinen ber mit feinem Bater gefchloffenen Bertrage balten und beftatigen , und fuche nene gu haben, nur um Beit und Belegenheit gu gewinnen, um ben Bergicht auf Die Ronigreiche Reapel und Gigilten. auf Flanbern, Artois, Tornay, Mailand ju miderrufen, und allen ermabnten Bertragen, befondere von Modeld, Cambrai, Crespo gu miberfprechen." Du mußt Darauf feft halten , bag bergleichen ausbrudlicher Bergicht in feiner gangen Rraft verbleibe, und im geringften nicht davon abgewichen werbe, benn alles, worüber ber Bergicht geleiftet worben, geboet dir mit vollem Rechte. Burbeft bu nur etwas bavon nachgeben, fo mare es fo gut, als alles wieder in Ungem fpeit und Streit feben. Die trourige Gefahrung bat genug gezeigt, daß Diefe Romge, Bater und Sohn ftete getrachtet haben, ihren Rachbarn bas Ihrige ju nehmen, auf Betnen Bertrage, befondere mit mir und ben unfrigen ju achten, und babet vorzuschüßen, baß fie ihrer Rrone teinen Rachtheil bringen tonnen. Ge ift jest beffer und leichter, alle bir jufallende Reiche und Banber. als beenach einen Reinen dir übrig gebliebenen Theil ju beichugen. Du wurdeft, wenn bu die etwas entgieben liefeft, Gefahr laufen alles ju verlieren." (Er fey in Italien burd Mailand und Piacenga, in ben Dies Derfanden durch Geldeen und Utrecht ftarter ) "Mailand foll mit Rriege. volf und Artellerie, movon ich einen großen Theil bei Groberung von Cachien bingeichlet babe, wohl verfeben fenn, um den erften Unfall ber Frangofen, welcher am meiften ju furchten tft. tapfer ausguhalten." Wenn bie erften Angriffe juradgetrieben werden. fo murben die Frangofen wie Die Erfahrung mehrmals gezeigt, ben Duth verlieren, und den Rrieg auf Die Lange nicht fortfeten Connen. - "Gieb bich anben wohl vor, bag bu bem Papft und ben Benetianern teine Gelegenheit jum Friedensbruche gibft. Es ift nicht leicht zu glauben, daß ber eine oder die andere burch ben König von Frankreich von die abwendig gemacht und zum Ariege verleitet werden, weil sie erfohren hoben, wie weing man den Berträgen mit Frankreich trauen kann und über dies murden sie Gefahr laufen, ihre Länder zu verderben, oder auch gar zu verlieren." Obichon die Reapolitaner eimas veränderlich erschienen, so habe doch durch die Unstitung des jehigen Papstes und Rouigs von Frankreich teine Unruhe Plat greifen können, nur sehr Weinige, ohne bedeutendes Anschen und Wacht, hatten Neuerung machen wollen. Alle Bornehmern des Landes sepen gute Bafallen. Beim Frieden und handhabung der Gerechtigkelt, welche Philipp sich besonders musse angelegen sein laffen, würden die Waitander und Neupolitaner sich von den erlittenen Kriegsübeln leicht erholen.

"Du mußt bid auf teine Beife mit dem Ronige von Frantreich in einen Bertrag einlaffen, ibm Diefes ober jenes von einem Sande, fo bir ole ein Erbibeil michtig fenn muß, abgutreten, fondern flaudhaft barauf bebarren, bie nicht bas gering te entgreben ju laffen. Unftatt bich durch Briedens-Borichlage und Berficherungen der Freundichaft irre machen und bethoren ju laffen, beftrebe bich ftats, bie Beftungen jedes Landes in gutem Stand gu erhalten, und mit allem nothigen Borrathe gu verfeben , Damit du im Salle eines Arieges dich gegen die Brangofen bebergt vertheidigen tannft; wenn fle nach ihrer Gewohnheit ju einer Beit, ba fie am meiften die Freundichaft jufidern, Dir ein gand binmegnehmen wollen. Dringe nur fandhaft barauf, bag bie alten Fr ebensichiuffe und jugeficherte Freundichaft beibehalten und burch bequeme Mittel mehr und mehr befeftiget merden. Buf folche Art wird die Bott beifteben , Damit bu die vorgeblichen Unfpruche ber Frangofen ganglich vereitelft, und beine Reiche und gander nachdrudfam beichuteft. gaß bich burch Diemanden unter mas immer für einem Bormand der Bedrobung des Rrieges, ber Rothwendigfeit und bevorftebenden Gefahr verleiten, den eitlen Infprnchen ber Frangoien auf bas Bergogthum Burgund, afe ein bir rechtmafig gufiebendes vaterliches Erbgut bas geringfte nachjugeben. Benug fen, bag die Streitfache über bas gedachte Bergogthum, megen ber gemad. ten Friedensvertrage ohne alle Renerung verfcoben bleibe. Bergib auf Beine Beife bas obbefagte Erbrecht. Dringe auch bei guter Gelegenheit auf die Rudgabe ber bon ben Frangofen binmeggenommenen Seftung Desbin. jeboch mare es nicht rathlam, wegen biefer zwei Puntte fich in einen gefahrlichen und foftspieligen Rrieg ju verwideln."

"Die Frangofen haben burch einen heimlichen Aunfigriff, (par que lo que mas recelan Francoies) wie fie es ju thun gewohnt find, bes Gebiet beiderfeite (?) zwischen ben Gebirgen (visi de vies, como de la oitra parte de los moutes), dem Bergog von Savoien hinweggenommen, auf deffen Jurudgabe man ollezeit gedrungen bat. Die mit bem bermes ligen Könige von Frankeich sowohl, als leinen Borfahren gemachten Berträge bet engiten Freundschaft, bas Unsehen bes beutschen Reiches, die

Blutsfreundicaft, fo mich dem Cerjog von Cavoien und feinem Cobne meinem Better verbindet, die mit eben diefem gef ploffene Uebereinfunft, wodurch gebachter Bergog verfpricht, teine Unterhandlung mit ben gransofen einzugeben, ebe bas piemontefifche Gebiet gurudgeftellt morben; fordern mit allem Rechte die Rudgabe debfelben. Da aber die Frangofen, diefe ju leiften, fich teinesmege verfteben wollen , fo bate ich fur unthunlich und bochft gefahrlich, mit ben Frangofen eber einen weitern Bertrag einzugeben, bis Piemont gurudgeftellt morden. Gie find ganglich entichloffen, bas Diemontefifche fur fic ju behalten, um 2Belich. land ju beunruhigen , Mailand wegjunehmen , Genua. wie aud Floreng unter fich ju bringen, Reapel und Secilien angufallen. Ge liegt aus allen ihren Bandlungen am Tage, daß thre einzige Abficht ift, ihrent Stolze und unverschämten Bugellofigfeit teme Schranten ju feben, -- Ge ift folglich in teiner Beife rathfam, einen Bertrag mit ben Frangolen wegen Piemont einzugeben; fondern es ift beffer , den Bergog von Gavoten feinem Geichtde ju überlaffen. - 3ch fcabe gebachten Berjog boch und feinen Sobn, baber ichmergt es mich febr, bag fie fo lange ungerechter Beife ihres Derzogthums entfest find. Ge ift bennoch ber bem allen weit beffer, biefes Unrecht gebuldig gu ertragen und auf Bott gu hoffen , ber ihnen ein Mtittel an bie Band geben wird, wieber ju bem 3hrigen ju gelangen, und ihr altes Stammbaus aufrecht zu erhalten, - als bei Gingepung eines nachtheiligen Bertrages megen eines febr fleinen Theiles Die Bauptfache gu verfteren, meldes gu thun fie Rich feither billigft geweigert baben. - Weil jest auf bas Reue megen einer Beirath imifden bem Sohne det gedachten Bergogs und ber Toch. ter des Rouige von Frankreich gehandelt wird, - fo ift leicht ju glauben, daß man hierauf nachdrudfam bringen merbe, baf bei Buftanbe. bringung gemeldeter Beirath , ber Gobn bes Bergogs fich nur mit jenem Theile, ale femem Erbe begninge, mas feinem Bater nach Berluft feines Berjogthums übrig geblieben. Der Ronig von Frantreid murbe überdieß gedachtem Bergoge und feinem Sohne, wegen bes ibnen offenbar guftehenden Rechts auf Piemont niemal trauen; fondern fie auf alle mögliche Weife fich gu unterwerfen trachten, obne bie geringfte Achtung ber Blutefreundschaft, wie es offenbar ift, bag Gr mit bem Bergog von Albret , ber mt der Schmefter des verftorbenen Ronigs verberrathet war, nach feiner Willfur umgegangen ift." -

Der verftorbene Ronig von Frankreich hatte fich gegen ben Derzog von Savoten, weil er mir angehangen hatte, erzürnt gezeigt, und
ihm den Rrieg angekandiget, wodurch er gezwungen war, fein Berzogs
thum zu verlaffen. Er hat mehrmal zu verfteben gegeben, daß er das
kand für sich behalten und der Rrone Frankreich einzuverleiben die Absicht habe, um einen freten Durchzug nach Mälschland zu haben. — Aus
dieser Urlache war ich allezeit der Meinung, es sen bester für gedachten
Deezog, bet entstandenem Rriege zwischen mir und Frankreich neutral
zu bleiben, sich in die Zett zu schiefen, und mit den Schweizern zu bal-

Google

MARVARD ON

ten. Da aber bieg nicht gefcab, fonbern er mit ben Frangofen einen Bertrag eing ng ; fo nahmen biefe und Die Schweizer fein Land auf beiben Beifen der Gebirge hinmeg, mehr aus Antrieb ihres eigenen Bor: theils, ale megen bes mit mir angefangenen Rrteges. Db ich icon an allem brefen nicht die geringfte Schuld trage, fo bin ich boch gedachtem herzoge und feinem Cobne, nach aller Moglichteit beigeftanden. 34 bitte bich, erzeige ihnen die namftchen Boblipaten. - Db ich fcon bet Bestimmung des (ihnen jugefagten) Gnadengehaltes aufanglich glaubte, daß Diefer von den Eintunften Mailande fletebin bestritten merben tounte, fo hat fich boch hernach befunden, daß wegen Fortfegung des Rrieges, befondere gu Erhaltung bes Piemontefifchen in ber Beidubung bes ge-Dachtem Bergoge jugeborigen gandes, unermefliche Roften gemacht morben , welche nicht gulaffen , bag bem Bergogthum Mailand ferner eine to große Laft aufgeburdet merbe. Du tanuft bit beghalb ohne Berlegung Der Ehre wegen Dichtfortfetung bes bestimmten Onadengehaltes enticul-Digen, und fagen, bag bu fure tunftige fo vieles geben werdeft, ale bu bermogeft, und bieg fo lange, bis beffere Beiten, mehreres gu thun geftatten werden. - Du mußt nicht gefcheben laffen, daß fie einen Rrieg , ibr Land wieber gut erobern , leicht anfangen, noch wirft bu ihnen biegu Gulfe leiften, ohne guten Grund fur Doffnung eines gludlichen Gefolges. Ge wird jugleich bie Gutheißung. Bewilligung und Beiftand des deutiden Reiches hiege erfordert, melde gur Beit, ba Frankreich mir England ober einer andern Ration in Rrieg vermidelt ift, leichter gu ermarten find Es icheint, is merden bei dem bermaligen Bauf der Staatsgefcafte Deutschlands mebrere Sabre verfiteffen, bie die Gaglanber einen Reieg aufangen werden ; beine Ronigreiche und gander tonnen bei folchem Friebenoftande wieder ju Reaften gelangen. Du mußt febr bebutfam fenn, dich in einen Rrieg einzulaffen, Damit Die Frangolen nicht einen Bormand, nehmen und fagen, bu babeft dich eines Friedenebruches ichuldig gemacht und dein Bort nicht gehalten, bu feneft Urfache des Rrieges in der Chris ftenbeit und bes baraus entflebenden Schabens ber Lanber, moburd Dit ein Schandfled ber Unvernunft, ber Uebereilung und des Eigenfinnes. Der einem Ronige febr unanftandig ift, antleben murbe. Wenn aber ge-Dachter Bergog und fein Gobn eine gute Gelegenheit, gu bem Befige ihres Sandes mieder ju gelangen, nicht abmarten fonbern ungeachtet aller obenangeführten Begengrunde miber beinen Billen mit ben Frangofen einen Bertrag eingeben wollten , und bu es nicht verhindern tanuft, fo mußt Du außerft beforgt fenn , daß die gange Sache gu ihrem geringften Rachtheil gefchlichtet werde Du mußt jugleich mohl darauf bedacht fenn , daß ju der namlichen Beit Balichland, befonders die Bombardte, Mailand, Genua, Montferrat, Floren; und alle beine Bunbesgenoffen gegen jeden feinblichen Anfall ficher gestellt merben." - "3ch babe verfprocen, bag gedachter Bergog bie Gintunfte von Diemont mabrend ber Beit, Da ich meine Retegevoller gu beffen Beichubung in feinem Bande liegen babe, steben foll. - Du mußt unter andern Zeftungen Balfchlands befon: ders für die Beibehaltung und Berftartung bes Schloffes Rigga Sorge tragen, und daber bie Sache babin einleiten, daß die Ausscher bestelben bir ganglich ergeben fepen, und jur größeren Sicherheit den Eid der Treue schmoren, daß fie nimmer zugeben werden, daß die Franzoien sich desselben bemächtigen; benn biefe Festung ift ein Schluffel zu ben übrigen. Bestungen Balfclands."

"Du mußt die Freundschaft mit England ftets fortschen und den swischen nur und dem verftorbenen Konig von England gemachten Friesbendvertrag unverbrüchlig halten. — Es ift tein dauerhafter Friede zwisschen Frankreich und England zu hoffen, es ift zu vermuthen, daß der dermalige König von England, weim er vollfährig wird, empfinden und richen werde, mas die Franzosen während seiner Minderjahrigkeit zu seinem Nachtheile gethan haben. Laß dich nicht in diese fremden Streitigkeiten ein, sondern halte nur den mit einem und dem andern geinachten Bertrag. Sute dich besonders, etwas mit den Englandern zu unternehmen, was zum Nachtheil des latholischen Glaubens und des aposstolischen Stubis gereicht."

Dann folgen treffliche Rathichlage wegen ber Bicefonige Gie mußten gewiß fenn, daß fie burch Berlebung ihrer Amtepflicht feine Ungnabe, und unausbleiblicher Strofe, wer fie immer fenen, fich jugogen; er folle aber hierbei behutfam fenn, und den Rlagen mider fie nicht eber Folge leiften, bie alles erprobt morden. Bor allem muffen fie Die Gerechtigfett und aute Doligei bandhaben, fich der Urmen, Witten und Baifen ans nehmen u. f. w. - Bur Gemablin ichlagt Gr ibm guerft gur Beforderung ber allgemeinen Boblfahrt, und dem Rugen feiner Bander, ibie Sochter bes Ronigs von Franfreich vor, wenn die Beirath unter Beftatigung Der vorigen Briebensvertrage mit Frankreich, mit Biebereinfegung bes Derjogs von Ganoten, und vollgultiger Sicherheit ju Stanbe gebracht werden tonne; - fonft bie Pringeffin von Albret bei vorber erlangter Bergichtleiftung und nach beigelegten Bmiftigleiten gmifchen Frankreich und England megen Navarra und Boulogne, Sonft miffe er teine andere ale bie Tochter feines Brubere bes romifden Ronigs, oder Die Tochter feiner Schwefter, ber vermitmeten Ronigin von Franfreid - Fur Phis lippe altere Schwefter finde er teine portheilhaftere Beirath ale mit bem Griberjog Maximilian (die vorgeichlagene Betrath mit dem Rronpringen von Portugal toune megen ungleichen Altere nicht Statt finden). Die jungere Schmefter fen biefem jugefichert morben. Rebft bem, bag biefe Bermablung Berdinanden febr gefalle, merbe fle auch Philipp febr vortheilhaft fenn, da der Ergherjog fich in ben beften Gludeumftanben befinde, und Philipp fich badurd die gangliche Buneigung des com, Ronige und feines Gobnes ju Aufrechthaltung aller feiner Beffeungen, befonders in Balfcland und den Riederlanden jumege bringen werbe. Die Berfpredungen, melde feine Mutter bes Beirathgutes megen gemacht, moge er genan pollgichen.

Bu Aufrechthaltung beines Anfebens und Burbe tragen Bur-

aund und die Diederlande febr vieles bei, befonders badurch, baf ich bas Bergogthum Belbern übertommen und den Riederlanden einverleibt babe. Trachte Diefe gander mit Gottes Bulfe forgfaltig beigubehalten, weil bich vielleicht Gott mit mehreren Rindern fegnen wird. - Dem Ergbergog Darimilian moge nach vollzogener Beirath, Die Bermaltung ber Riederlande anvertrauet werben, meil Die Riederlander gewobnt find, son teinem andern, ale Abtommlingen unfere Stammbaufes beherricht ju werden. Dan murde auch feinem Gingebornen ohne ben Reid, Giferfucht und Diffvergnugen ber Uebrigen ju ermeden, die Bermaltung übertragen tonnen, meghalb auch allegeit eine Derfon von unferem Geblate ju Diefer Statthaltermurde ertoren worden. Es haben gwar einige porjugeben nicht ermangelt, bag wenn gebachter Ergbergog gu Diefer Bermaltung gelange, ju fürchten fen, daß er und beine Schwefter burch Sunft und erworbene Anbanglichteit bes Bolles fich felbft bie Rieberlande gugueignen trachten fonnten; befonders, wenn fie mannliche Grben erhalten follten. Do ich fcon bieg fur nichts anbers, als leere und grundlofe Bermuthungen balte. fo habe ich bennoch wegen Bichtigfeit ber Sache meinen Entfolug bieruber fo lange vericoben, bis bu von ben Riederlanden, mo bu bas Land felbft beffer eingefeben, und bie Bemuthbart ber Ginmobner tennen gelernt haft, jurudtommen wirft, und auch nach erhaltener volltommnerer Renntnig ber Perfon und Gigenfchaften bee gedachten Grebergoge, und mit ibm gepflogener Unterrebung, basjenige beftimmen tonneft, mas bir am beften erfcheint. Unterbeffen halte ich fur febr nublich, bag die vermitwete Ronigin von Une garn in der fo lange und febr mobl gefuhrten Regierung der Rieders tande forifahre, weil fie ju Rriege . und Friedenszeiten alle Pflichten der beften Regentin erfüllet bat."

## Bierte Beilage.

Ban ben bohmifchen Brubern.

Die bohmischen Brüber faßten die außere Richengefellichaft als festen Organismus auf, welcher erfordere, baß Einige regierten, Andere gehorchten, jur fteten, gegenseitigen Erbauung, Es konne zwar nicht in allen Rirchen eine und dieselbe Ordnung gehalten werden, doch werde jede einzelne Rirche um so seiter stehen und besser bluben, je mehr Ordnung sie babe. Diese Ordnung sollte auch das weltliche und hausliche Leben mit umfassen. — Die erste Burde hatten die Passoren, Maniaire, die sie aber nicht im kirchlichen Sinn als Priefter, als Spender objectiv wesentlicher Geheimnisse, Bewahrer des anvertrauten Zeugnisies und

Erager einer von Chrifto ausfliegenben Autoritat, fonbern in einem min-Der bedeutenden Ginn als geinliche Perfonen anfaben, welche bie mertgeuglichen Dinge, Minieterialia, wie fie Bort, Schluffelgemalt und Gacramente auffaften, ju vermalten haben. Man verlangte von ihnen nicht gelehrte Renntnif der Sprachen und philosophischen 2B ffenfchaften; fpater jedoch bas erftere, wenn es moglich mar. - Die Paftoren, beißt es in ihren Betenntniffdriften, haben über fic die Borfteber ober Bifcofe und Gulfebifcofe, welche einen firchlichen Genat bilden. Bene werden von allen Paftoren ermabit, und mit feierheber Dedinirung beflanget; fie haben öffentliche Itutoritat, ju attenbiren, bag alle Uebrigen bas 3bre thun ohne Mergernif; ju machen für Rein beit ber Lebre, Erhaltung ber Bucht ic. - Bifchofe maren vier bis fechs, jedem ein eiges ner Sprengel bezeichnet, ihre Burde bieg es, besteht nicht in Praroga. tiven an Chren und Einlunften. - Alle follten gleich fenn , Giner aber prafidiren. Gie maren es lebenslanglich, außer bet unmurbigem Betragen. - Jeber hatte gwei bie brei Bulfebifcofe , namlich Baftoren , melde nachfte Auffeber ber ihnen Benachbarten maren, Die gu Ordinirenden ju eraminiren hatten, und beren Raty und Grmabnung ber Bifchof der Regel nach annehmen mußte; von emem mit ihrem Beirath gefaßten Beichluß des Bifchofes, tonnte nur an die Ginobe appellitt merben. Jeber Bifchof follte feine untergebenen Rirchen, die Paftoren, Die votguglidften Buborer tennente., jeder Daffor ibm menigitens balbjabrig berichten, und er die einzelnen Rirchen jebes Jahr bififtren. - Unter fic haben die Paftoren jundchft die Utoluthen, oder Schiler und Gefabre ten, die Pflangicule für bas Minifterium, welche mit ihnen leben und fich durch Eingezogenheit und Bescheidenheit auszeichnen; ben Ratechismus fo wie die Evangelien und Pfalmen auswendig fernen; beim baude lichen Bebet ben Tept vorlefen, mobl auch probenmeife eine Erbortation machen, jur Rirche lauten; De Paftoren übermege begleiten, auch als Beugen ehrbaren Banbels. Sie leben nach einer gewiffen Tagesorbnung; Das Beichen gum Auffteben wird mit einem Glodlein gegeben; Abende Das baus frub gefchloffen; jeder bat fein jugemiefenes bausliches 2mt u. f.m. - Ferner Die Diatonen, namlich reifere Atoluthen, und Bebufe fen der Paftoren bei Predigt und Taufe; auch ber Spendung des Abend. mable, wenn nicht Pafforen genug vorhanden, (boch fprechen diefe allein die Abfolution und die Ginfegungeworte) ; ober um ben entfernt Wohnenden und Rranten, bas Bort Gottes ju predigen ic. Auch bei ber gemeinfamen Dablgeit wird auswendig Gelerntes bergefagt, ober von theologifden Fragen gesprochen. In ben Gamftagen fragt ber Daftor, mas jeder über einen gegebenen Tert meditirt babe, und die 21to. luthen autworten guerft. Mile 3-4 Jahre foll eine General. Sinobe ge. halten werden, mogur alle Paftoren (mit Diatonen und Atoluthen) auch benachbarte Patronen tommen tonnen. Die Theilnehmer bleiben ben meiften Theil Des Tags über in Der Rirche, mit ben 3meden ber Sinobe beichaf. tigt; - fie nehmen Speile nach bestimmten Abtheilungen, wie es fic

beim Bufammentommen geordnet bat; Die Gorge bafte liegt einigen biergu beputirten Bulfebifcofen ob. - In ben Sinoben fagt der Bangfte guerit feine Stimme, um alle voreilige Enticheibung gu bermeiben; -Beber muß beim Gegenftande bleiben, Jeder gibt feine Deinung mit Den Brunden, und einer nach bem andern; nur menn er nicht babin Beborendes, oder allgu weitlaufig oder mit Buterteit for cht, wird er vom Prafibirenden gur Ordnung gerufen. Diefer leitet überhaupt Die Berhandlung , fammelt und vergleicht Die Stimmen; zeigt, wie eine gemeinfame Deinung gefaßt werben tann, bei melder alle angeführten Brunde besteben, oder wenn bas nicht thunlich ift, wo fich bie Meinungen fpatten , melde Brunde fur bie eine und fur bie andere fores chen; und giebt enblich die Beichtuffe - Bet ben Ginoden werden die Ordinationen ber jungen Pafforen vorgenommen, es empfehlen namlich biergu die Daftoren einen ber Diafonen, ber auch von ben weltlichen Artieffen gute Beugniffe bat. Die Ordinirten werden in ihre Rrchen eingemiefen : und es bestimmt nicht die Gemeinde, mer ihr Pfarrer fenn foll bie Gingemiefenen und Die Gemeinden geben fich gegenfeitig Berfprechungen. - In die Stelle eines verflorbenen Bifcofe mirb auf ben Stroden durd Stimmenmehrheit ein Rachfolger ernaunt - Die firch. liche Bucht und Ordnung foll auch Die Weltfichen umfaffen, und gwar junachft; 1 Durch die Bemeinde. Zelteften , welche aus den Grlenditeten und Bollonimneren von ber gangen Berfaminlung gemablt merben. Diefe haben alle fo auger ber Babn melden, ju ermabnen, oder ju ichelten, Die Streitenden ju verfohnen, Unordnung gur Drbnung jurudgubr ngen - Bei ber Ermablung wird ibnen Pflicht und Befugnif ihres 2linte vorgelefen; fie verfprechen Fleif und Treue. Ge erhalten einen eigenen Plat in ben Rirden, um auch bort infpigiren gu tonnen. - Auch in außerlichen und haublichen Dingen follen bie Bungeren Rath und Belebrung von ibnen einholen. - Cben fo merden ebre bore und tluge Matronen gemablt, um Aufficht auf Die Frauen gu fubren. - 2. Durch allmofenpfleger, Bermalter des Urmenflocks, in welchen Beder fo oft er will, etwas hineingibt; Die Almofenpfleger follen Muge und tugenbhafte Danner feon; fie nehmen aus bem Armeufod, fo oft es nothig beraus, um bavon an Arme, Baifen, Bitmen mit Pormiffen des Paftors gu geben , welches bann jedes Dal in ein Buch eingetragen wird - 3. Soben Ard.len bie Aufficht über birchliche Gebaude und Wohnungen, melde dafür viermal bes Jahres colleetten und einmal Rednung legen. - Der Bifchof bat jabrlich die Rirden feines Sprengels gu pifitiren; in jeder guerft den Paftor und beffen Gepulfen . bann auch Die Belteiten , (Die er auch fragt, ob fie mit bem Paffor gufrieden? ob auch tein Bergernift burch ibn ober einen Dausgenoffen besfelben gegeben worden !) - und die Gemeinde-Matter. wie fie ihrem Umt, uber die jungeren Comeffern Aufficht gu fibren, nachfommen? ob unter biefen teine Behaffigteiten, Berlaumbangen, Rieidertapus berriche u. f. m. ? - Der Gottesdienft wird fo gehalten.

2m Sonntag ift viermal Predigt, (von einer halben, bochftens gangen Ctunde', guerft über prophetifche, Dann evangeliche; Des Rachmittags über apoftolifche Texte, - und am Abend Borlefung ans der Bibel nach ber Rolge. Um Abend bes Commers auch Chriftenlehre, und Gramen ber reiferen Jugend, mas fie aus den Dredigten behalten; fur jede Boche ift ein Stud der Behre mit den bejughchen Bibelftellen feftgefett. - Die Taufe wird mit Dathen ertheilt, welchen eingeraumt ift. Die Rleinen in ber Religion ju unterweifen, und Die Zeltern felbft babin gu ermabnen, wenn fie es verfaumen. - Das Abendmahl wird gewöhnlich viermal bes Jahres gehalten. Borber beruft ber Paftor Die Aeiteften, ob jene ober biefe Beit bafur gelegen fen ? ob tein Mergernig ju beforgen er.? Bur Bemiffenberforichung tommt jeber Saubvater mit ben Geinigen jum Paftor, mo fie gefragt werden, welchen Bleif fie beim Gotteebrenft gezeigt? ob fie taglich ju Daufe Undacht haben mit Pfalmodie und Lejung ber Schrift? ob bie Beltern ben Rindern gutes Beifpiel und Behren geben ? ob die Rinder ben Aeltern, Die Anechte ben herren geborchen'f - Ber unmurdig befunden, wird nicht andere jugelaffen, als wenn er ernftlich Befferung verfpricht, und ber Bartnadige ausgeschloffen, - Fur fomer Rrante wirb von der Gemeinde gebetet, ihnen aud, menn fie es begebren , bas Abendmabl gereicht, boch immer Ginige binjugerufen. - Biermal Des Jahres find Bettage , für welche ein Faften ber Gemeinde angefagt wird, wie auch fur Beiten ber Gefahr, für die Babl ber Paftoren in ben Sinoben . - an folden Zaftiagen wird bann bis Abend weder gegeffen noch getrauten. - Zuch Die Beitlichen follen ibre Rinber und Gefinde in Der Religion unterrichten, fie beim Gffen Daruber befragen, mas fie aus ber Predigt behalten to .. - bie Bausvater felbft follen nicht in den Schenten umberichmeifen; - von Bucher und Bind fic burdaus enthalten; - nicht leicht vor Gericht geben, fundern ihre Streitigleiten burd Schiederichter entideiden. - Zud an Den accidentalious Des Gottesbienftes, (melde fo fenn follten, bag fie nicht von den theologischen Tugenden abführten oder fie verfinfterten , mie es abgothiche und aberglaubige Ceremonien thaten), durfe nichts mill-Earlich geandert merben. Ge durfen teine neuen Geremonien eingefuhrt und teine Bucher gefdrieben oder herausgegeben werden, ohne vorberige Prufung und gemeinfame Buftimmung Aller : "Gemein bin. (ichreibt Lafis), wied nichts berausgegeben im Ramen eines Gingelnen, fondern ber Gemeinichaft, auf bag bie einen Glieber ben anbern bebfelber Rorpers Chre bringen, und ber eiten Rubmfucht, (welche mehrentheile bas Gemuth ber Schreibenben Bigelt) ble Belegenheit abgefchnite ten merbe, die Schriften felbft aber um fo mehr Gemicht und Autoritat baben mochten. Da anderemo beut ju Tage folde Disciplin gang aufgeboben ift, urd ein Beder, mas ibm in ben Sinn tommt, unter bie Menge verbreitet, und Remand ift, der fich nicht für gelehrt und frei genng achtete, bag er nicht die Befugnif baben follte, alles Beliebige fich ju erbenten, und auch (wie ber menfoliche Beift nun einmal befcaffen

ift oft bas Befte gu verwerfen; worans entfieht, bag aber biefelben Begenftande fo vielfaltige Deinungen und fo viele Arten von Secten und Berthumern bervorgeben," - Endlich bat diefe Gemeinde eine bemfache Rirchenftrafe ; junachft bie verborgene Burechtweifung von einem Bruder gegen ben andern; und beren Bieberholung mit vermehrten Rachbrud, besonders durch ben Paftor. 2. Die öffentliche leichtere 3m rechtweisung burch die Aelteften. Wer Diefer teine Folge leiftet, wird por Der Communion fufpendirt. 3. Bei greferen und notorifchen Gunder wird ber Couldige jum Pfarrer citirt, und von biefem gurecht gemiefen. Bezeigt jener bann Reue, fo bat er fich einer Rirchenbuffe ju unterzieben. und fich mit ber Gemeinde ju verfohnen, Die er betrübt batte. Bieibt et hartnadig, fo mird feine Ercommunteirung öffentlich vertundet, wogu bas Bolt Umen fagt, - Belehrend murbe bie Untersuchung fenn muffen, welchen Beftand und Jeftigteit bas Princip folder Ordnung bemabren murbe, wenn man felbe auf große Berhaltniffe und gange Rationen augewendet beuft.

Bien, gebradt bei Gerbinand Ulleich.



This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

111 20 000 1L

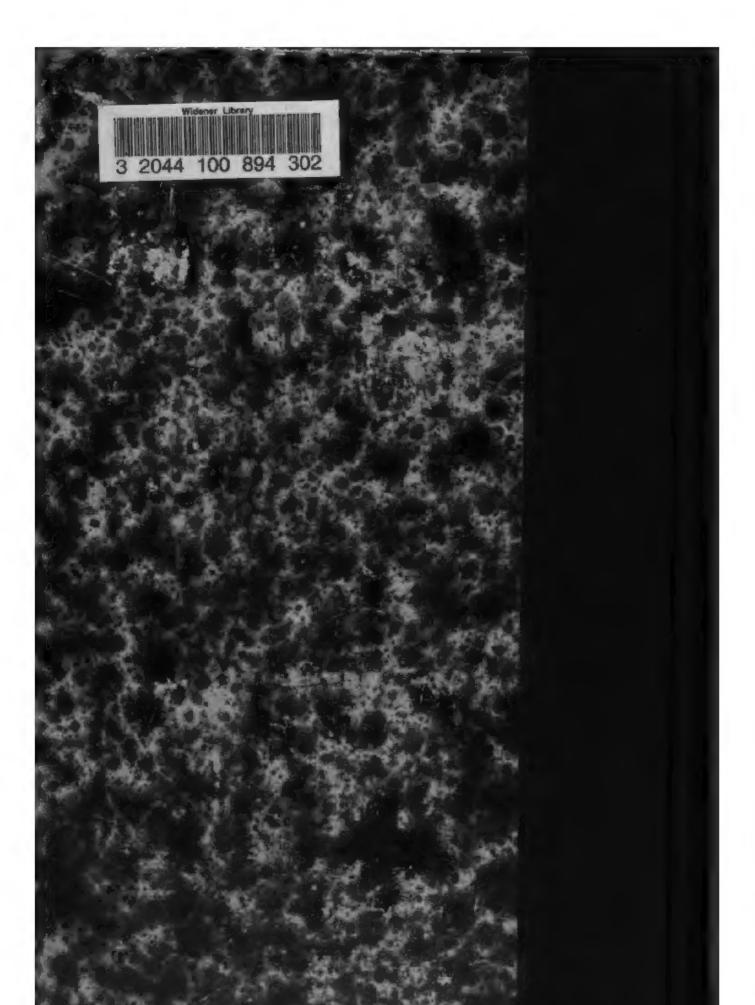

Digitized by



HARVARD UNIVERSITY